# CODEX **DIPLOMATICUS: ODER URKUNDEN SO** DIE...

Friedrich von Dreger





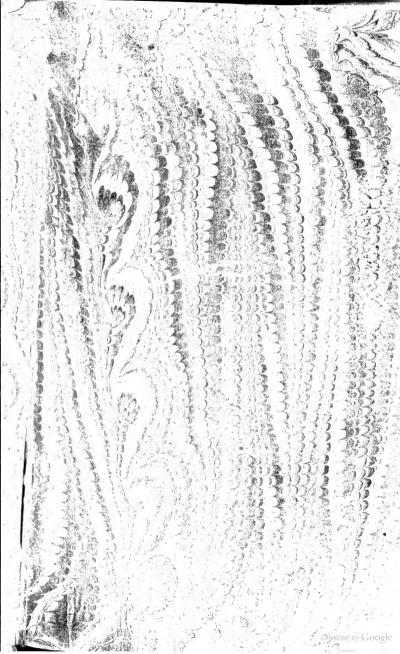

Bor. 6 m 2 Dreger rollat. Dig and Google

0.

Meray

## CODEX DIPLOMATICUS.

Phrkunden,

So die

Vommersch = Kügianisch=

Saminsche auch andere benachbarte Sande angehen.

Aus

lauter Originalien oder doch Archivischen Abschriften in Chronologischer Ordnung

zusammen getragen

und mit einigen Anmerdungen erläutert

non

Friderich von Dreger.

TOM. I. bis Anno 1269. incl.

SEEREIN,

Gebrudt ben Johann Friberich Spiegeln, Konigl. Regierunge . und Gumnafii - Buchbruder. Anno 1748, REGIA REGIA MO COP (E IS)

#### Dem

## Aurchlauchtigsten Sürsten und Serrn

e e e e

# Sriderich Wilhelm

Bringen in Preussen und Marggraffen zu Brandenburg, zu Schlesien, Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Medlenburg und Crossen Herkogen, Burggraffen zu Nürnberg, Fürsten zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Naheburg, Ost-Frießland und Mörk, Graffen zu Hohenzollern, Nuppin, der Marck, Navensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Bühren und Lehrdam, Herrn zu Navenstein, der Lande Nostock, Stargard, Lauenburg, Butow, Arlay und Breda 2c. 2c. 2c.

Meinem

Gnädigsten Bringen und Werrn.

## Zurchlauchtigster Brink, Snädigster Marggraff und Serr!

je besondere Gnade, welche Ew. Königliche Soheit meiner Riedrigkeit unverdienter Weise zus zuwenden, und zu Höchnscheroselben Schloß-Hauptsmann und Cammer: Directore mich zu bestellen, gnädigst gerusben wollen, verbindet mich nicht nur ohnedem zu pslichteschuldigst unterthänigster Devotion, sondern reißet mich auch, in tiefster Erniedrigung mich zu unterwinden, gegenwärtiges Werd der Vommerschen Urkunden, EW. Königlichen Ho, beit unterthänigst zuzueignen und zu decliciren. Weie dieser Erste Theil die ältesten Documenta solches Landes in sich fasset,

vie annoch in denen Archiven befindlich seyn, und solche Zeiten ohnedem noch ziemlich dunckel, so kommen zwar nicht viele diffentliche Handlungen darin vor, sondern gehen mehrentheils auf
den innem Zustand derselben. Ew. Königliche
Hoheit aber werden auch diesen Ansang Hochist.

Derd gnädigsten Ansehens würdigen; die solgenden Zeiten, welche sich nach gerade immer weiter aufslären, werden in
den nachherigen Banden mehr nußbarere Nachrichten mit sich
sühren. Bin ich nur so glücklich, daß EW. Königliche Hoheit mein unterthänigstes Unternehmen in
Enaden ansehen; so habe ich den Zweck meiner geringen Bemühung erreichet, und ersterbe in devoresser Treue

Zurchlauchtigster Bring, Gnädigster Warggraff und Serr, Sw. Schniglichen Soheit

Schwedt, den 30. Julil,

unterthänigst treu-geborsamster Kuecht

Friderich von Dreger.

### Beneigter Befer!

s geschiehet mit bochfter Erlaubniß, daß ich biefes diplomatiche

2Berd aus ben Archivis and Licht ftellen, und durch den Drud bekannt machen kan; daß die den Lateinischen Urkunden porges fetten Summarien, und die denenfelben angefügten furgen Unmerdungen Teutsch find, dazu ift Befehl ergangen; gudem, da in Dem folgenden 13. Seculo ichon viele Diplomata in Alt-Ceuticher Sprache gum Borichein fommen, fo hatte diese doch daben gebraucht werden muffen, alfo hat eine Bleichformigkeit in diesem und folgenden Banden fich am be-Es wird in diesem Werd nichts vorkommen, was nicht aus den Originalien selbst, oder doch alten archivischen Copen : Buchern genommen: ich weiß wohl, daß der feel. Herr Universitats = Cantler von Ludewig, Rango und andere, bin und wieder schon einige Pommersche Diplomata ediret, in so ferne ich aber selbige in den Archivis nicht gefunden, habe mich deren nicht theilhafftig gemachet, sondern sie lieber weggelassen. Im vorigen Seculo hat ein gewisser Polnisch-Preußischer Edelmann Rahmens Janikowsky in der Wonwodichafft Pomerellen, auch den hinter-Dommerschen Landen viel Unheil mit nachgemachten falschen Urtunden angerichtet, worüber viele Processe entstanden; in dem jetzigen und vor etwa 20. Jahren hat ein gewesener adjungirter Prediger zu Langenbagen ben Treptow Nahmens Pristaff, welcher mit feines emeriti Paftoris jungen Chefrauen nach Danzig weggelauffen, und nach seiner Ausliefferung und Bestraffung, nicht zu leben gehabt, sich gleichfalls auf Berfertigung falscher Diplomatum geleget; jedoch weil bende zu einfaltig gewesen, etwas zusammen zu stoppeln, so mit achten Urkunden eine Wahrscheinlichkeit gehabt, fo haben zwar die Renner das falfche Wefen derfelben leicht einsehen und beurtheilen konnen; hingegen schleppen sich doch einige Leichtglau-bige, benen es an genugsamer Ginsicht fehlet, mit solchen falsis als Beheimniffen. Diefen nun wird gegenwartiges Werd ben Wahn benehmen, und sowohl aus den Umftanden als Schreib-Art derer vorigen Zeiten, ibres Irrthums überführen konnen, wo sie anders mit gehörigem Fleisse und Einsicht sich besselben bedienen wollen. Obaleich der Berr D. Lengnich gu Danzig in seinen Preußischen Geschichten von erwehntem Janikowsky gar gute Nachricht gegeben, so werde ich dennoch in einer Vorrede eines folgenden Bandes, noch ein mehres davon zu erwehnen, und von dem fameufen Pristaff nabere Umftande befannt zu machen, Belegenheit nehmen, und zur Probe einige faliche Diplomata mit Unmerdungen bepfügen.

Diefer gegentvartige erste Band wird vielleicht manchem etwas masger vorfommen, und ich gestebe es selbst. Weil aber selbiger die altesten Zeiten der Pommerschen Urfunden in sich sasset, so wird man zufrieden sein mussen, von ich sage, daß damahlen in publicis nicht gar zu viel vorgesalsen ober verhandelt. Der alteste innerliche Zustand des Landes ist dennoch mehrentheils daraus zu erfennen; die Stifftungen des Vommerschen Bischpossithung, der Coulegiat-Rirchen und Ribster, die Fundationes der Stadte

The state of the control of the state of the

und deren Besahungen mit Teutschen, und andere nühliche Sachen sind dars in zu finden, und was deshald in diesem ersten Theil sehlet, wird nach der Folge der Jahre in den anderen vorkommen. Die Pommersche Serbenten in vorung vonder Marck Brandenburg, die unsere Bommersche Seribenten in vortigen letzen z. Seculis zu zernichten, sich so sauer werden lassen, wird ein jeder so die bierin enthaltenen Urkunden liefet, adher erkennen mussen, ob es wohl nach Albgange des Ascanischen Stames damit eine andere Gestalt gewonnen.

Von den benachbarten Landen, sonderlich Preußisch Vomerellen, oder dem alten Pommerschen Lande der ehemahligen Berhoge zu Danzig, sind einige nicht unangenehme Nachrichten bereits in diesem Vande ertheilet, und in solgenden werden derschelden nicht vorsonmen, woraus so wohl der eingentlichen Pommerschen Berhoge zu Danzig Staat, als auch viele Umstände vom Bachsthum des ritterlichen Teutschen, und zum theil des Johanniter-Ordens näher zu erkennen, wie denn einige bishero undefannt gewesene Pommersch und Slavische Berhoge hierin gleichfalls sich sinden.

Der folgende zweiste Band wird sich vordem ersten mercklich diskinguiten, darin werden ben der Vorrede die alten Bildnisse und Inscriptiones der eigentlichen Vonnmerschen Hertgage zu Danzig aus den Olivischen Momentis, imgleichen derer, wie auch der Slavischen Hertgage und Rügianischen Kursten alte Siegel vom 12. und 13. Seculo, in Rumster-Sticken mit nd-

thigen Unmerdungen fich finden.

Ueberhaupt, woferne Gott Leben und Gesundheit verleihet, ist mein Borsat dieses Werd bis zum Ableben des letzten Derhogs Bugislai XIV. zu continuiren, und jeder Tomus soll, wie dieser, 6. Alphabeth in sich saffen. Die Urkunden zu den solgenden Sheilen sind mehrentheils schon abgeschrieben, daß

fie nur jum Drud in Ordnung gebracht werden durffen.

In diesem ersten Bande sinden sich zwar einige Kleinigkeiten, welche aber doch wegen der darin benannten Zeugen, ben denen alten adelichen Familien und deren Genealogien ihren guten Rugen haben, theils geben sie offt gute Nachricht vom Lehns. Wesen und Beschaffenheit der Præstandarum voriger Zeiten, dahero auch noch wohl im anderen Bande einige solche Kleinigkeiten vorkommen dursten; in den folgenden aber, welche klarere Zeiten sin sich sassen, wird auch ein mehrerer Seleckus beobachtet werden, dergestalt, daß endlich lauter Urkunden von öffentlichen Handlungen sich darin sinden lassen werden.

Sonst, da ich in meinem Pommerschen Baterlande wohl bekannt bin, wird niemand an der Richtigkeit der Urkunden zweisseln, allenfalls weiß die Pommersche Regierung, deren Mitglied ich vorhin gewesen, und den welcher diese Codicis wegen besondere Asta verhanden sind, daß die Originalia Archivi mit zu diesem Endzweck zur Revision communiciret worden, ich auch selvige viele Jahre unter meiner Aussicht selbst gehabt. Die hin und wieder eins geschlichene Druck-Sehler wird der geneigte Leser entschuldiget halten, sie sollen fünstrig in einem der solgenden Bande angezeiget werden, verschiedene Umsstände haben verursachet, daß sie nicht alle evit ziet werden können. Lebe wohl.

Stettin, den 15. Maji, 1748.

Friderich von Dreger.



#### CODICIS DIPLOMATICI POMERANICI Tomus I.

No. I. Pabst Innocentius II. confirmiret das Pommersche Bischoffthum zu Wollin:

nnocentius Episcopus feruus feruorum Dei. Venerabili fratri Alberto Pomeranorum Episcopo ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Ex commisso nobis a Deo apostolatus officio fratribus nostris tam vicinis quam longe positis paterna nos conuenit provisione consulere. & ecclesiis in quibus Domino militare noscuntur suam justitiam conservare. Vt quemadmodum disponente Domino patres vocamur in nomine, ita nichilominus comprobemur in opere. Hujus rei gracia. Venerabilis frater Alberte Episcope tuis justis postulationibus. (a) clementer annuimus & commissam tibi Pomeranensem ecclesiam sub beati Petri & nostra protectione fuscipimus (b) & presentis scripti priuilegio communimus, Statuentes vt in ciuitate Wollinensi in ecclesia beati Alberti episcopalis sedes perpetuis temporibus habeatur. (c) Preterea quecunque bona quascunque possessiones. eadem ecclesia inpresentiarum juste & legitime possidet. aut in futurum concessione pontificum largicione Regum vel principum. oblatione fidelium. seu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus & illibata permaneant. În quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. videlicet. (d) ciuitatem ipsam Wolin cum foro & taberna & suis omnibus appendiciis. Castra hec scilicet Dymmin. Treboses. Chozek.

Chozek. Wolgast. Huznoim. Groswin. Piris. Stargard.cum villis & eorum appendiciis omnibus. Stetin. Cammyn. cum raberna & foro. villis & omnibus eorum appendiciis. Colberg cum tugurio salis & theloneo. foro. taberna & omnibus suis pertinentiis. de tota Pomerania vsque ad Lebam fluuium. de vnoquoque arante (e) duas mensuras annone & quinque denarios, decimam fori quod dicitur Sithem. (f) Decreuimus igitur vt nec Regi nec Duci. feu alicui omnino hominum liceat. prefatam ecclesiam temere perturbare aut ejus possessionem auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet fatigare moleftiis. fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernacione & sustentacione concessa sunt vsibus omnimodis profutura. Si qua sane in posterum ecclesiastica fecularifue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptauerit. secundo tercioue commonita, nifi reatum fuum congrua fatisfactione correxerit. potestatis honorisque sui periculum patiatur. reamque se diuino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a fanctissimo corpore & sanguine Dei ac Domini redemptoris nostri Jhesu Cristi aliena siat. atque in extremo examine districte subjaceat vitioni. Cunctis autem eidem loco sua jura feruantibus fit pax domini nostri Jhesu Cristi. quatenus & hic fructum bone actionis percipiant. & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant amen.

Ego Innocentius catholice ecclesie Episcopus.

Ego Conradus Sabinensis Episcopus.

Ego Gregorius Dyaconus Cardinalis fanctorum Sergii & Bachi.

Ego Gerardus presbiter Cardinalis tituli fanchi Cyriaci in thermis.

Ego Ancelmus presbiter Cardinalis tituli fancti Laurencii in Lucina.

Ego Guydo fancte Romane ecclefie indignus facerdos. Ego Goyzo presbiter Cardinalis tit. fancte Cecilie.

Ego Hubaldus Dyaconus Cardinalis fancte Marie in via lara. Ego Gerardus Dyaconus Cardinalis fancte Marie m.

Ego Guydo fancte Romane ecclefie Dyaconus Cardinalis.

Datum trans Tiberim per manum Aymerici fancte Romane ecclefie Dyaconi Cardinalis & Cancellarii. fecundo ydus Octobris. indictione quarta. Incarnacionis dominice anno millefimo centefimo quadragefimo. Pontificatus vero Domini Innocencii pape fecundi anno vndecimo. (g)

Marsed by Google

(a) Dieraus ift zu erkennen, daß Bifchoff Adelbereus und nicht die Dommerichen Bertoge um die Confirmation des Bischoffthums angehalten.

(b) Beil das Bifchoffthum gleich anfanglich immediate unter den Pabftlichen Stubl gefetzet, fo hat es niemahlen unter einem Erg. bischoffe gestanden, und obwohl nachbero der Ersbischoff zu Gnefen fich deffen anmaffen wollen, fo hat er doch in curia Romana den Process verlohren, und ist damit abgewiesen.

(c) Diefer Sedes episcopalis ift nach Zerstorung der Stadt Wollin nach

Camin perlett conf. privil, Casimiri I. de Anno 1172. n. 6.

(d) Diese nachbenannte Derther als Wollin, Demmin, Tribbefes, Guezkow, Wolgast, Usedom, Groswin, Pyritz, Stargard, Stetein , Camin , Colberg , Zieben , und der Diffriet bis an den Rluß Leba, bedeuten nur wie weit die dioecesis Episcopatus gegans gen, nicht aber daß solche Städte und Schlösser mit ihren zu-gehörigen Landen dem Bischoffe gehöret, sondern daß er daraus seine Decimus haben sollen. Indessen ist daraus zu erkennen, wie weit sich ungesehr der berden Hertsgas Variidai L. und Katikori L. Känder erstrecket, und da der Leda-Fluß zu der Zeit die Grenge gwifden ihrem und der Dantziger herren Lande gehalten, diese es aber nachbero bis an die Grabow und weiter an fich gebracht, so hat Herhog Barnimus I. ben Fundasion des Klosters Bukew darmider zwar prosessivet, abet es ist ben den Dansziger Herhogen doch dis nach ihrem Abgange geblieben, die endlich Warsislaus IV. Anno 1317. das Hinter Pommersche Land bis an die Leba wieder eingenommen bat, von welcher Beit

an es beständig ben dem isigen Pommern gebieben.

(e) Bon jedem Pflug oder Huse haben 2. Scheffel Korn und 5. Psenninge vor den Bischoffe Zebenden gegeben werden missen, psenninge vor den Bischoffe Zebenden gegeben werden mussen.

(f) Das Schloß Siebem hat jenseits der Peene unweit Anclam gesiegen, wo das isige Dorff Zieben ist, wozu das umtiegende Land oder District gehöret, in jeder solcher Provins ist ein forum oder öffentlicher Sammel Plas mit einem Kruge oder Herberge gewesen, und daraus ift der gebende Theil der Einkunfte bier verfdrieben.

(g) Rango in or. Pom. bat von diesem Dipl. etwas druden lassen, es ift aber nicht gang, fondern nur ein Extract.

Adelbertus, erfter Dommerfcher Bifchoff, ordiniret, dotiret und confirmiret das Rlofter Stolp an der Peene.

In nomine fancte & individue trinitatis. Adelbertus Dei gra-tia primus Pomoranorum epifcopus. Ex quo primum gens Pomoranorum deuoto studio Domini Bolizlay gloriosi Polonorum Ducis ac predicatione Ottonis venerandi Babenbergensis episcopi sidem Cristi ac baptisma suscepit sub principe eorum Wartizlauo. communis eorundem principum electio (a)

A 2

& domini Pape Innocentii confecratio me quamuis indignum primum Pomeranie prefecit episcopum sub apostolice confirmationis testato.(b) Vnde nos sicut officii nostri exigit ordo follicite vsque quaque fatagentes pro hujus nouelle plantationis aucmento & religioforum virorum qui cooperatores nostri existerent flagrantes desiderio. ex Magdeburgensis ecclesie opinatissimo cenobio impetratis fratribus a domino Arnuldo abbate sancti Iohannis baptiste de Monte. (c) eos in ripa Pene fluminis in loco qui dicitur Ztulp vbi prefatus princeps Wartizlauus interfectus occubuit & in cujus memoriam ibidem constructa est ecclesia.(d) locauimus fauente & cooperante Ratiboro tunc nostro principe. eisque & eorum posteris decimam de tota prouincia Grozwin (e) prouenientem donauimus perpetuo jure possidendam. În eadem etiam prouincia primam ecclesiam (f) dedicauimus. quam & omnes alias ecclesias ejusdem prouincie quecunque in futurum construentur abbati & ecclesie Ztulpensi subjectas esse decernimus. preterea hec & omnia alia bona quecunque Ztolpensis ecclesia possidet in presenti vel a nobis vel a presato principe Ratiboro aut in futurum concessione pontificum. largitione principum. vel oblatione quorumlibet fidelium seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci ei & ipsius ministris presentibus & futuris auctoritatis nostre scripto confirmamus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre institutionis & confirmationis paginam ausu temerario infringere temptauerit. fecundo tercioue commonita. nifireatum suum condigna satisfactione correxerit. anathema sit & a facratissimo corporeacsanguine dominiac redemptoris nostri Ihefu Cristi sit aliena & in extremo examine diuine subjaceat Hujus autem negocii testes & cooperatores erant Helmuuigus ejusdem loci prepositus. (g) Adelbertus presbiter & monachus. Tyodericus monachus. Simon presbiter. Hermannus Subdiaconus. Nobiles quoque laici Pantien. Domazlav. Nicolaus. & alii quam plures. Acta funt hec anno Domini M. C. LIII. indictione prima. quinto nonas Maji.

Anno 1140. n. 1. anteced. perftanden.

<sup>(</sup>a) hieraus erhellet , daß diefer erfte Bifchoff von den Pommerschen Derhogen ermablet und gesetzet, welches er felbst bierin bekennet, und wenn in vien Orsonis Bam! berichtet wird, daß er diefen Acelberrum zum Bischoffe gemachet, ift solches nur von dessen den Fursten geschehenen Recommendation zu verstehen.

(b) Diedurch wird die Pabstitche Confirmation des Innocentii II. de

(c) Ift das Rlofter Bergen ben Magdeburg, welches also Mater des Scolpischen Rlofters gewesen.

(d) Diese Rirche zu Scolp ist also schon vor Fundation des Riosters

alda gewesen.

(e) In dieser Provint ift auch Scolp selbst belegen, das ehemahlige Castrum Grozwin auch nicht weit davon an der Peene auf einem Berge , der nun der Scharberg beiffet , gemefen.

(1) Ift sonder Zweiffel die vorher gedachte zu Herhogs Wareislai I.

Andenden erbauete Kirche gemefen. (g) Ift alfo im Anfange noch tein Abt, fondern nur ein Probft des Kloftere bestellet worden, und diese bier benanten 5. Monche scheinen den Convent ausgemacht zu haben.

Adelbertus, erster Pommerscher Bischoff, bestätiget No. III. das Rloster Grobe und dessen dotation.

n nomine sancte & individue Trinitatis. Ego Adelbertus ■ Pomeranorum primus Episcopus (a) omnibus tam presentis quam futuri temporis veritatem & justitiam requirentibus. Constat & manifestum est cunctis luce rationis vtentibus noftrum esse et ad nostri pontificatus discretionem spectare. impietatis opera inhibere & improbare. pietatisque studia comprobare. & quo valemus munimine firmare. Ergo freti Cristi auctoritate cujus legatione in terris fungimur. similiterque illius cui dixit. quecunque ligaueris super terram erunt ligata in celis & cetera que sequuntur, quoscunque vsus seu quecunque bona dominus Ratiboro cum pia conjuge sua Pribizlaua. ecclesie sancte Marie sanctique Godehardi in Grobe. Dei intuitu pietatisque affectu tradiderunt eidem ecclesie & fratribus ibidem secundum regulam sancti Augustini Deo seruientibus. priuilegio nostro confirmamus. sunt autem hec. In provincia Wanzlo ipfa scilicet villa Groben cum appendiciis suis & taberna. & in ipía media prouincia forum & taberna. (b) theloneum quoque de nauibus que transeunt per aquam juxta castrum Vznam. (c) In prouincia Scithene (d) due ville Rochouiz & Corine. & tertia pars ville Slauboriz. & in eadem prouincia forum & taberna. In prouincia Grozswina (e) villa Juxta ca-Doblouitz & in foro ejusdem prouincie taberna. strum Sterin super Odoram villa vna Zelechoa. (f) castrum Viduchoua (g) super eandem Oderam situm tertiam partem thelonei de omnibus nauibus ibidem transeuntibus. & piscaturam in fluuio Thicminize. & dimidia piscatura in torrente Cripinice, que pertinet ad villam Dambagora. vincia quoque Sliwin (b) que pertinet ad castrum Camyn villa

vna super mare Pustichow. (i) In Coluberch census salis de fartaginibus dominica die. & ante ipsum castrum taberna & in eadem prouincia due ville Poblote & Suelube (k) & thelonium de ponte (1) scilicet de vnoquoque curru qui transit per eum duo denarii Poloniensis monete & panis. & de vnoquoque viro ibidem sal coquente & per eundem pontem transcunte denarius cromatorum. & ante ipsum pontem taberna. & de alio ponte super ripam Radua (m) simile theloneum & dimidius census lignorum que vehuntur per fluuium Parsandi. Item in castro Belegarde taberna vna & tertius denarius de theloneo plaustrorum ibidem transeuntium. (n) Hiis bonis fiue beneficiis etiam & nos addimus omnem decimationem feu justitiam. que nobis debetur in villis ejusdem ecclesie. & perpetuo jure donando eidem ecclesie & fratribus in ea Deo seruientibus confirmamus. Hec si quis temerario ausu predicte ecclesie & fratribus secundum regulam sancti Augustini & institutionem sancte Premonstratensis ecclesie ibidem Deo servientibus infirmare. imminuere. vel quocunque studio attemptauerit defraudare. fit anathema maranatha. Acta funthec in castro Vznam coram principibus Bugozlauo & Kazimero fratre ejus. & aliis nobilibus terre ipfius. Oftrobodo scilicet Castilano predicti castri. & Dommizlo fratre ejus. ceterisque quam plurimis tam ipsius prouincie quam aliarum qui eodem tempore presentes erant omnes idonei ad perhibendum acte rei testimonium. Acta sunt itaque hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo nono. Epacta nulla. Indictione octaua. concurrente tercia. sexto idus Junii.

(a) Wenn Micral. und andere den Tod Bischoffs Adelberi ins Jahr 1158. seten, so kan solcher Fehler hieraus corrigiret werden, da er noch Anno 1150, und vielleicht noch langer gelebet, folgelich ist es ben Bischoffs Conradi I. Antritt des Amts in Anno 1158. nicht recht getrossen.

(d) Hieraus ist zu erfehen, daß in der Mitte jeden Difriels das forum oder locus publ. zu Ausammenkunften und sonst gewesen, ben welchem sich ein Wirtshauß oder Arug besunden. Die Provins Wanzlo ist sonst ein Ebeil des Landes Ofedom, so nahe an die Gegend des Schlosses und der Stadt Ofedom gegangen, weil der Orth Grobe nahe daben, und doch noch in provincia Wanzlo geseen hat.

gelegen hat.
(c) Das Schloff so ben der issigen Stadt Ufedom gelegen hat.
(d) Diese Provints Sciebene hat jenseits der Peene zwischen den Diffriesen von Lassan und Gürkow gelegen, und ist der locus castriben dem Dorff Zieben gewesen.

- ·(e) vid. notata ad dipl. d. 1353. n. II. lit. e.
- (f) bod. Selcbow.

(g) bod. Viddecbow. (b) bod. Slevin.

(i) Dieses Puftebow unweit Camin ift nun ein adelich Guth.

(k) bod. Zwilipp.

(1) Sit die Febrbride fo über die Perfance gebet, mofelbft noch ein Bruden Boll ift, der in dem daben liegenden Rrugen eingefors

(m) Dies ift die Brude fo ben Corlin über die Raduye gebet, welche

Die Stadt Colberg ifto halten muß. Persance daseibst vorben geben, und dieses Belgard hat jeder zeit den Stettine Wossassischen Jertsogen gehöret, unstere Seriptores aber consudiren es mit dem Belgard im Lauendurgsschen Diskriff ienseits der Leba so den Pontmersch Danreiger Dersog gen gehoret , deren Gebieth fie faljchlich bis an die Perfance ben Belgard extendiren.

No. IV. Conradus I. anderer Pommerscher Bischoff, confirmiret das Rlofter Grobe und deffen Guter.

n nomine sancte & individue Trinitatis. (a) Ego Conradus Dei gratia secundus Pomeranorum Episcopus. bus tam presentis quam futuri temporis veritatem & justitiam requirentibus. Constat & manifestum est cunctis luce rationis vtentibus nostrum esse & ad nostri pontificatus discretionem spectare, impietatis opera inhibere & inprobare, pietatisque studia comprobare & quo valemus munimine sirmare. Ergo freti Cristi auctoritate cujus legatione in terris fungimur fimiliterque illius cui dixit quecunque ligaueris super terram erunt ligata & in celis & cetera que sequentur. Quoscunque vsus seu quecunque bona dominus Ratiboro cum pia consorte fua Pribizlaua. fiue fuccessores ejus Bogozlauus & Cazimerus (b) ecclesie sancte Marie sanctique Godehardi in Grobe. Dei nutu & pietatis affectu tradiderunt fratribus ibidem secundum regulam fancti Augustini Deo seruientibus, priuilegio nostro confirmamus. Sunt autem hec. Ipsa ecclesia in qua Deo deseruiunt & villa Grobe cum omnibus appendiciis fuis. Ante castrum Vznam decem marce de taberna annuatim & theloneum forense. Theloneum quoque de nauibus ante idem castrum in lacu magno transeuntibus. Item in eadem prouincia scilicet Wanzloue villa Bresiz villa Minuchowe. (c) villa Sikerina. fingule cum appendiciis suis. scilicet agris & pascuis pratis & piscium clausuris. In prouincia etiam eadem

dem villa Wresteuiz cum alia terra quorundam Slauorum. In prouincia Grozwina villa Doblouiz & in foro ejusdem provincie decem marce de taberna annuatim. In prouincia Gozchowe, villa Spaceuitz villa Dolpowe, villa Mireuitz villa Cofsozuwe. villa Prossizouwe. villa Solathkeuiz, cum terminis earum cultis & incultis. In prouincia Scitene forense theloneum & taberna. tercia quoque pars ville Sclauboriz & villa Corene. In prouincia quoque Vcra (d) villa Gramsowe (e) cum ecclesia & omnibus terminis ad ipsam villam quaqua verfum pertinentibus. Juxta castrum Stetin super Oderam ville due cum appendiciis fuis Zelechowa & Teplinino. Ante castrum Viduchowa super eandem Odoram situm tercia pars thelonei de omnibus nauibus ibidem transeuntibus & piscatura in fluuio Thicminice, dimidia quoque piscatura in torrente Cripinice que pertinet ad villam Dambagore. In Choluberch census salis de sartaginibus dominica die & ante ipsum castrum sex marce de taberna & due domus ad quatuor sartagines. (f) & in eadem provincia due ville Poblote & Suelube & theloneum de ponte scilicet de vnoquoque curru per eum transeunte duo denarii & panis. & de quolibet homine salem ibi coquente & per eundem pontem transeunte denarius cromatorum & ante ipsum pontem taberna. Et de alio ponte super ripam Radua simile theloneum, & dimidius census lignorum que vehuntur per sluuium Parsandi. In castro Belegarde taberna vna & tercius denarius de theloneo plaustrorum ibidem transeuntium. Rursus in prouincia supra memorata Scitene super riuum Ribeniz villa vna cum omnibus appendiciis & loco molendini. In prouincia quoque vicina que dicitur Lessan villa Reuene cum terminis suis & super riuum Bebroa locus molendini. Item in castro Pozdewolk (g) ecclesia forensis cum villa vna Budessina. Hiis bonis siue beneficiis etiam nos emulantes piam deuotionem beate memorie viri Alberti predecessoris nostri. adjicientes omnem decimacionem seu justiciam que nobis debetur in villis ejusdem ecclesie & perpetuo jure donando confirmamus ipsi ecclesie & canonicis in ea Deo seruientibus. Si quis autem hec temerario aufu eidem ecclefie & fratribus fecundum regulam fancti Augustini & institutionem sancte Premonstratensis ecclesie ibidem viuentibus. infirmare. imminuere vel quocumque studio defraudare attemptauerit. fit anathema maranatha. funt hec super introitum fluminis Vkrensis. (b) in presentia tocius populi terre conuocati illuc ad concilium. (i) speciafpecialiter vocatis in teftimonium. Domino Jaczone. (k) Domino Bogozlauo. Domino Cazimero principibus. (1) Domino Wartizlauo Caftellano de Stetin. (m) Zauist castellano Caminensi. Venzeslauo castellano Juliensi. Gustizlauo castellano Vznomiensi. Dirskone castellano Diminensi & Budowoy cognato ejus. anno dominice incarnationis M°.C°.LXVIII°. Indictione secunda.

- (a) Diese Conradi I. Bestätigung ift nach Adelberzi seiner vorherger benden de Anno usp. eingerichtet, und können die dortigen Annocaca nachgesehen werden.
- (b) Bogislaus I. & Casimirus I. werden Successores Razibori I. genannt, und diese und ihre Descendenten sind eigentlich regierende Landes Herren gewesen, nicht aber Razibori I. Nachkommen, als welche einen geringen Erich Landes von etsichen Dorffern bey Seetin, Damm und Colbaz gehabt, den Fürstlichen Tius auch nicht gesühret, und wie dessen Sohn Warzislaus II. das Kloster Colbaz anges leget, solches mit Bugislai I. Consens gescheben müssen, wid. dipl. de Anno 1173. n. IX. daß also aus allen Umständen wohl zu mercken, daß Raziborus I. eigentlich nur Wartizlai I. Sohne Wormund gewesen, und in deren Minderichtsigkeit das Land regieret, und das Regimens eigentlich bey Warzislao I. und seinen Descendenzen gebieben.
- (c) Diese und andere Derther kommen in der ersten Bestätigung Adelberei nicht vor, und sind also erst bernach von Bugielao I. und Casimiro I. dazu gegeben.

(d) Das Uferland oder die heutige Ufermard.

(e) In diesem Gramzow ift bernach ein Convent und Seminarium aus dem Riofter Grobe angeleget, und deffen in dortiger Gegend gehabte Guther find dazu geschlagen.

(f) Sind 2. Salt Rathen mit 4. Pfann-Stellen darin.

(g) i. e. Pafemalk.

(b) i.e. wo die Uter ins frische Saff fallet, unterhalb der Stadt Utermunde, oder zu Utermunde, woselbst schon ein Fleden ges wesen seyn muß, weil

(i) daseibst schon ein Landtag gehalten worden.

- (k) Dieser Jaco wird hier noch vor die Jurften ju Dommern gesest, weil er als ein vertriebener Wendischer Fürst aus der Alte mard oder von Solemedelich zu ihnen gewendet, desen Nachkommen das Schloß Guzekow eingethan, die sich hernach nur Graffen und Herrn zu Gustow geschrieben.
- (1) Sind die vorgedachten Pommerfchen Furften Bugislaus L'und Casimirus I.
- (m) Diefer Warzislaus ift wohl kein anderer als Warz. II. Raribori 1. Sohn, oder derjenige Warzislaus, so post obitum Bugitlai I. vicedomins zerra genannt wird, und die Vormundschaft seiner Sohne geführet hat.

No. V. Herhog Casimirus I. giebet etlichen Monchen die von Lunden aus Schonen gekommen, 11. Dorffer an der Rega zum Unterhalt eines zu erbauenden Klosters, woraus das Kloster Belbuck endlich geworden.

n nomine sancte & individue Trinitatis. Notum fieri volumus tam presentibus quam & posteris sidelibus. ego Kasemarus Dei gracia Princeps & Dux Slauorum fratribus ecclesie fancte Trinitatis de Lundis in terram nostram venientibus dedi in perpetuam elemofinam vndecim villas juxta Regam fluuium fitas cum omnibus vtilitatibus & appendiciis fuis libere & quiete & fine omni exactione foli claustro ibidem construendo (a) perpetualiter seruituras, nomina vero villarum funt hec. Gunbin que fola culta est. Wistrouece. Miroslauece. Wischou. Karcene. Darfuue. Brofamuste. Drosdowe. Kynowe. Harchouue. Strigotine. Hee decem ville licet inculte amenitate tamen fitus vbertate glebe, venationis. aucupationis & piscationis copia & pratorum abundantia cultis circumjacentibus non cedunt ipsa enim terra & circa eam maritima loca funt fertilissima frugum ac pecorum & piscium & filuofa & ficut scribitur de terra repromissionis lacte & melle manantia. Medietatem etiam portionis claufure piscium in fluuio qui Rega dicitur fratrum refectioni dedimus cum medietate stagni nomine Nislose (b) & villa piscatorum adjacente. eidem ecclesie contulimus ecclesiam in Tribetou post discesfum presbiteri qui modo in ea ministrat. Concedimus preterea ipsis fratribus ponere sex sartagines in Choloberga ad vsum salis ab omni exactione jure perpetuo liberas. Ista ad inceptionem predicti cenobii contulimus. ita libere. quod quicunque eos fequi de terra fua voluerit & fratribus adherere ab omni seruicio nostro & exactione liber sit tantum Deo & ecclesie seruiat. Hec igitur omnia sideliter implenda sigilli nostri impressione muniuimus. Illius rei testes interfuerunt. Helwigus abbas de Stolp. Waltherus prepósitus de Grob. Godefridus. Bartolomeus. Nicolaus. presbiteri. Johannes Castellanus de Dimine. Panten Mistizlawi. Nedamir de Walegost. Subemir Stodorchowiz. (c) Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. C.LXX. indictione X. fuper hoc etiam eis dedimus fuper hominem quendam Brattonem nomine tertiam dimidiam marcham nummorum & totam infulam in qua manent. (d)

(a) Das

(a) Das Kloster hat also erst in der Gegend dieser Dorffer erbauet werden sollen, und bat noch nicht an dem Orth Bebuk gelegen, sondern die Modinde sind vernuthlich wieder davon gegangen, als welches sich daraus ergiebet, daß Anno 1208. die Herthoge Bogislaus II. und Casimirus II. nehst ihrer Mutter Anafassa neue Monde aus dem Kloster Mariengarsen oder Horto. Marie in Friesland die der Castrum S. Petri de novy benennet, samt den hierin benanten und andern Dorffern gegeben. cons. dipl. de Anno 1208.

(b) bod. Livelose.

(c) i. e. Subimir, Stodorebens Sohn, denn die Bendische termination wiz bedeutet foldes.

- (d) Rango bat dieses dipl. in orig. Pom. auch drucken lassen, es ist aber seine Sopen gar nicht accurat gewesen, und der Anshang: excepta wild Tribble ist gar ein salscher Zusa. Diese Insel welche bier sonst genennet wird. kan wohl keine andere nach der Situation senn, als der Strich Landes zwischen der alten und rechten Rega, als welche 2. Ausstüße in die See hat, wiewohl durch den Streit mit den Colbergern wegen des Hafens anch nachdere eine Aerdinderung durch Arsteit mit den Colbergern wegen des Hasens auch nachdere eine Aerdinderung durch Arsteit auch beit der Rega in die Ofisee, welche also diese Inssie gemachet. Indessen gedenden auch solgende Diplomata zweper Ausstüße der Rega in die Osise, welche also diese Institution welchem ziemlich großen Traku auch der locus Belbuck, so nach verlogen ziemlich großen Traku auch der locus Belbuck, so nach verlogen, wo nehmlich nade an der Stadt Treptow an der Rega noch das Uberbleichsel des Klosters Belbuck zu sehen. Die alte oder saule Rega ist sons unweit Treptow auch noch vorhanden, so iso ein geringer Strobm ist.
- No. VI. Herhog Casimirus I. bekennet, daß er die Dohm-Rirche zu Camin fundiret, und daben Canonicos vociret, und giebt denenselben Macht Bischoffe und Canonicos zu wählen, richtet selbige nach der Dohm-Rirche zu Cöln ein, und befrenet die Untersassen des Stiffts von den weltlichen Auslagen.

Azymarus Dei gracia Dux Slauorum Vniuersis Cristi sidelibus tam suturis quam presentibus scriptum hoc visuris
in perpetuum. Pater misericordiarum & Deustotius consolacionis per sollicitudinem & sidele studium selicis memorie
Wertislai patris nostri eduxit nos & populum terre nostre de
tenebris & umbra mortis in admirabile lumen suum. vt qui
prius per ydololatriam & spuricias Demonum eramus serui
Sathane & populus perdicionis nunc per ablucionem baptismi facti sumus silii adoptionis. Dei populus. acquissitionis suniculus. hereditatis ipsius consecuti graciam & exspectantes

B 2 gloriam

gloriam cum ceteris Cristianis. Cogitantes itaque vt pro tanta gracia aliquid retribuamus domino pro omnibus que retribuit nobis. ipfi volumus deuote id quod possumus obsequium exhibere ministros ejus qui in hoc mundo beneplacitum ejus exequuntur & in ipsius seruicio perseuerant concessis nobis a Deo temporalibus honorando ipíosque paterne fouendo vt absque turbacionis defectu aliquo fuum ministerium exequantur. Nos igitur Camynenfem ecclesiam quam pro salute nostra & parentum nostrorum in honore Domini nostri Cristi Jhesu & beate Marie semper virginis sanctique Johannis baptiste fundauimus (a) & in qua Canonicos duximus collocandos cum omnibus personis tam nunc in ea Deo militantibus, quam imposterum legitime substituendis. in nostram recipimus protectionem. liberum eis eorumque successoribus perpetuo concedentes, vt in beneficiis que ecclesie sue tam in denariis quam eciam villis & prediis ceterisque bonis & comodis temporalibus funt collata vel in posterum conferenda. tranquille& absque omni fecularis domini jugo vel oppressione. domino famulentur, habentes liberam electionem post decessum Episcopi sui (b) vel prelati seu cujuscunque canonici ecclesie sue loco ipsius alium statuendi quem digne viderint statuendum. ad instar quoque sancte Coloniensis ecclesie (c) predictis Canonicis eorumque successoribus omnem conferimus libertatem qua in genere cetere Cathedrales ecclesie debent ex jure temporaliter gratulari. Preterea quecunque bona quascunque possessiones ecclesia eorum in presenti possidet vel infuturo largitione principum concessione pontificum. seu oblacione fidelium. aliisque justis modis Deo propitio poterit adipisci. ipsis & eorum successoribus presenti pagina confir-Ipsis quoque liberum concedimus vt justo titulo mamus. possideant villas & predia seu quoscunque redditus viri nobiles terre nostre de suis hereditatibus eidem ecclesie duxerint conferendos. Propterea decreuimus vt villas vel curias eorum nulla persona secularis nuncia potestatis presumat intrare pro exactione aliqua vel qualiber causa molestie hominibus eccle-Volumus tamen vt iidem homines castrum ad fie facienda. quod pertinent & pontem edificent generalem (d) & fi qua pro hiis promouendis in communi fuerintab eisdem colligenda ea nullatenus per secularem exactorem sed per nuncium prepositi colligantur. Homines eciam ipsius ecclesie juri ecclesiastico non judicio subjaceant seculari. Eosque ab omni exactione (e) insuper Naraz. (f) Oszep. Gaztitua. vectione

vel per terram vel per aquam & Domorum nostrarum edificatione. ceterisque seruiciis & rebus dandis secundum gentis nostre consuerudinem penitus esse volumus absolutos. ita quod folis canonicis nullique seruiant domino seculari. sed cum necesse fuerit ad defensionem terre sue procedere sint parati infra ipfam terram (g) cum eam hostiliter inuaserint inimici. Hanc igitur donacionem nostram & concessionem libertatis volumus inconuuliam perpetuo ab omnibus observari eam presenti scripto sigilli nostri munimine confirmantes. Hujus itaque rei tesses sunt Conradus Episcopus. Sifridus prepositus ceterique canonici Caminenses. Euerhardus Colbacensis. (b) Helmwighus Stolpensis. Wolterus Uznamensis abbates. Hermannus Prepositus Colbergensis (i) de Laicis Barfa vir nobilis in Colberg. Zauist Castellanus. Vnima ceterique nobiles de castro Cammyn. Priba Castellanus in Chotzecowe. Driska. Bodewi. Jerogneu. (k) Munck. Boritz. Radoslaus. Zpol. cererique nobiles viri Castri Dimin. (1)

(a) Dat alfo Casimirus I. die Dom Rirche zu Camin nach der Wollinschen Berftobrung, doch vor Ertheilung dieses Instruments fundiret.

(b) An ftatt, daß der erfte Bifchoff Adelbereus von den Dergogen ermablet und gefest worden , fo ift nunmehro die Babt bem Cas pittel überlaffen, welches doch in folgenden Zeiten bergeftalt declariret, daß der Bertoge Approbation die Babi bestätigen muffen. (c) Dies ift ohne Zweiffel die Carbedral-Rirche gu Coln am Rein.

(d) Die Unterthanen des Bifchoffthums baben bennoch die Schloffer, wozu ste belegen gewesen, und die Bruden bauen beiffen muffen, doch daß der Dom-Probst dazu die Leute anhalten muffen.

(e) Ift die exactio precaria oder Beede. (f) Naraz oder Narsaz bedeutet ein Schwein, so jeder Bauer jahre lich der Landes Derrichaft geben muffen. Conf. R. Cafimiri privil. incorp, terris Pruffia datum Anno 1454. worin es beiffet: Item interra Pomerania exactionem fine daciam que porcus alias Narzafz, veteri inftitutione ducum Pomerania vocabatur &c.

(g) Sollen in dem Diffriet vel terra worin fle wohnen gur Landwebre

mit concurriren wenn Krieg ift.

(b) Dies ift erft der ate Abt zu Colbax, weil nach der Defignation des Klosters der erfte Reinbold geheisten , der aber im erften Jahr gestorben, und ob wohl das erfte Dipl. über die Colbazische Mossers Fundation erst Anno 1173. ertheilet, so stebet doch auch darin, daß es schon vorhero von Herbog Wartislao fundiret gewesen. (i) Beil bier schon ein Probst des Colbergischen Capittels oder der

dortigen Collegiat - Rirche angeführet wird, fo ift daraus zu erfeben, daß diefes Collegium Canonicorum nicht viel junger wie bas Caminiche fenn werde, obgleich die Fundation Diefes Colbergifchen Stiffte nicht mehr vorbanden, fondern vorlangft in einem Brans de verlohren gegangen fenn foll.

(k) In dipl, de Anno 1186. n. 22. kommet dieser Ferognev auch vor, und wird Filius Borconis genannt.

(1) Das Darum fehlet zwar, und ift nicht exprimiret, es trifft aber nach den Umftanden in diefes Jahr.

No. VII. Hertog Casimirus I. giebet nochmahlen dem Caminschen Capittel die frene Wahl der Prælaten und Canonicorum, und die Macht ihre Streitigkeiten unter
sich abzuthun, befrenet auch dessen Guther von aller
weltlichen Exaction.

Notum fit n nomine sancte & individue Trinitatis amen. omnibus tam presentibus quam posteris in Cristo renatis feu renascituris, quod ego Kazimarus Dei gracia Pomeranorum (a) Princeps majori ecclefie Caminenfi quam in honorem Dei & Domini nostri Cristi ac beatissime genitricis sue perpetue virginis Marie sancti quoque Johannis baptiste fundauimus locum claustri circumjacentem (b) cum immunitate cum omni claustrali & canonica libertate in perpetuam elemosinam pro me & vxore mea & liberis contuli. quid eciam prediorum seu cujuscunque modi reddituum ad stipendia fratrum canonicorum ejusdem ecclesie pertinencium contulimus vel collaturi fumus ab omni justitia & exactione laica tam nostra quam omnium ita libere absoluimus, quod nulli liceat alicujus exactionis causa predia eorum intrare preter consensum tocius conuentus. Si quis preterea de hominibus nostris liberis diuini ignis feruore succensus pretaxate ecclesie fratribus quidpiam contulerit. annuimus & predicta libertate idem donauimus. Si vt fit inter fratres ecclefie aliquid questionis emerserit in capitulo suo solis fratribus coram prepolitis pro communi censura eorum canonice terminetur nec auribus majoris judicis infonet quisquis inter eos de fe statui licet. Hoc autem precipue & specialiter omnibus lucessere volumus. quod eidem ecclesie liberam electionem tam fratrum quam prepositorum damus ad instar sancte & reuerende ecclesie Coloniensis ceterarumque cathedralium ac conventualium ecclesiarum, imperii nec nos vel quispiam potestatiue illis aliquem preficiemus aut addemus sine voluntate, & confensu suo & canonica electione. Ratam igitur esse hanc nostram donacionem desiderantes eam sigilli nostri impressione firmamus. (c)

TOM. I.

(a) In furt vorhergehenden Dipl. fub n. 6. hat fich eben diefer Cafimi. rus I. Ducem Slauorum geschrieben, in diesem wird er Princeps Pomeranorum intituliret, und diese Titulatur ift auch promiscue bis um die Mitte des 13. Seculi ungefehr gebraucht, bis endlich Barnimus I. sich Ducem Slauorum alleine geschrieben, gleich benm Anfange des 14. Seculi ist auch Cassuben, und post annum 1317. wiederum Pommern mit in den Fürstlichen Tüul gebracht.

(b) Sind die Curia Canonicorum fo um die Dom - Rirche berum ges bauet gemefen.

(c) Go weit gebet dieses Privilegium, fo fein Datum hat, aber nach den Umftanden ungefehr in obgefentes Jahr fället.

No. VIII. Hertog Bogislaus I. confirmiret dem Rlofter Stolp an der Peene alle Guther, so es von Ratiboro I. und Casimiro I. auch von ihm und andern bekommen mit Benennung berfelben.

oguzlaus Dei gratia Pomeranorum. Dux. Dilectis in Cristo fratribus & monachis in Ztulpa presentibus & futuris imperpetuum. Quoniam hominum facta per velocem cursum temporum & etatum obscurantur nisi scriptis autenticis posterorum memorie conmendentur. idcirco habundantis cautele fuadet vtilitas. vt qui vult piis muneribus feu oblationibus aut donis anime consequi salutem. ipsa tradere non moretur per scripta noticie sue posteritatis. Hinc est. quod vos & quoslibet Cristi sideles scire cupimus, quatenus pie memorie patruus ac predecessor noster Ratiborus. Katholicam religionem teneram adhuc & nouellam apud nostrates plantare studuit & confortare, qui inter cetera pietatis opera pro salute animarum tam ipsius quam patris nostri Wartizlai quondam apud locum Ztulp interfecti. & in honorem Dei & beati Johannis baptiste in eodem loco. Ztulp videlicet. ecclesiam fundauit. quam etiam redditibus & possessionibus dotauit & monachos ibidem sub regula sancti Benedicti in nigro habitu Deo & sanctis ejus jugiter ministrare disposuit. Domino Alberto primo Caminensis (a) sedis Episcopo cohortante. vsus enim Ztulpensis ecclesie & monachorum ejus dedit ipsam villam Ztulp cum taberna & theloneo ejus. tabernam etiam in prouincia Grozwin cum duplici theloneo scilicet. fori & aque, que Ribeniz appellatur. Postmodum vero defuncto predicto patruo nostro. cum omnipotentis Dei clementia terre gubernacula nostre potestati subdidisset. (b) vniuersas donationes patrui nostri Ratibori & fratris nostri Kazimeri seu aliorum

rum quorumlibet fidelium ad nostram dicionem spectantium predicto cenobio & ministris ipsius liberaliter assignatas, graras habentes & ratas, auctoritatis nostre prinilegio pium du-Que cum predictis donationibus hiis voximus communire. In prouincia Vkra villa Mokle. In procabulis exprimuntur. vincia Grozwin villa Gorka cum molendino. Pro anima filii nostri Ratibori duodecim marce in Vznom. In Cholberch provincia villa Ruzowe. (c) & in taberna ejusdem castri quinque marce. Domus prope Parlan ad quatuor fartagines. (d) În prouincia Mezirech (e) villa Primziz. villa Parpatno. Villa Scetluciz. villa Woscetino. In prouincia Chozkowe (f) villa Poluziz. villa Quilowe. villa Chabowe: In taberna Dimin duodecim marce. In taberna Chozkowe fex marce. Drabowe villa cum taberna & villa Johannis. Hec omnia cum omni juris integritate & vtilitate nunc & postmodum profutura fine omni exceptione. ecclesie Ztulpensi collata funt, cuius etiam coloni ab omni exactione feculari liberi erunt penitus & exempti. Preterea omnes redditus. omnes possessiones, quecunque Ztulpensis ecclesia a quibuscunque Cristi sidelibus in nostra ditione constitutis. justis modis adepta est vel poterit adipisci. volumus & indissolubiliter fancimus eidem ecclesie integre ac inconuulse perpetuo jure pertinere. Ne ergo in posterum deleantur miserationes quas fecimus in domo domini. sed imperpetuum valeant. hanc paginam conscribi ac sigilli nostri appressione justimus roborari. hii aderant. Conradus Caminensis ecclesie secundus episco-Helmwigus abbas Ztulpensis. Sifridus prepositus Caminensis. Albertus presbiter & monachus. Bruningus presbiter & monachus. Layci nobiles. Wartizlaus. (g) Panten. Stephanus. Jeromarus. Henricus. Janic. Jarognev (b) & alii quamplurimi. Acta funt hec anno domini Mo. Co. LXXo. IIo. Indictione XV. XI. Idus Junii.

(a) Adelbertus wird hier zwar Caminensis sedis episcopus genannt, da doch zu seiner Zeit der Bischöffliche Stuhl noch nicht zu Camingeweien, aber man sieher wohl, daß der Concipiens nach der Zeit, worin dies Dipl. gegeben, auch geschrieben, da nehmlich schon sedes episcopalis in Camin war.

(b) Hieraus wil erscheinen, daß Bugislaus I. allein und nicht dugleich fein Bruder Casimirus I. nach Raribori I. Tode regierender Herr ges worden, und daß gleichsam der dlieste des Hausses zu der deit das Regimens geführet, doch scheinen die Einkunfte diesen bewohn Brüdern gemein gewesen zu seyn, oder daß jeder die Helfte ges nossen, wie denn in dipl.n. 10. vorkommet, daß in castro Colberg

ein jeder feinen eigenen Caftellan gehabt, fo auch in folgenden Reis

ten gewesen. (c) Dieses Dorff Ruzom lieget noch ben Colberg, und ift iho ein Lebns Buth der Familie der von Damiz.

(d) Ift ein Salg-Rathen im Salgberge ben Colberg an der Perfante, mit 4. Pfannen oder Pfann-Stadten.

(e) Diefer Diftrid oder Landden bat amifchen dem Lande Grorwin

und Medlenburg gelegen.

(f) i.e.Gützkow. (g) Diefes wird wohl Wartislaus II. Ratibori I. Cohn fenn, welcher ju diefer Zeit gelebet.

(b) Diese benden Fanic und Farognev werden in Anno 1186. n. 22, filis Borconis genannt.

No. IX. herbog Bugislaus I. bestätiget feines Bettern Wartislai II. erste Fundation des Rosters Colbaz und der dazu anfänglich gegebenen 4. Dorffer, mit Hingufus gung der Krenheit von Bollen und Exactionen &c.

n nomine sancte & individue Trinitatis. (a) Ego Buguzlaus Dei gratia Pomeranorum Dux omnibus presentibus & futuris presens scriptum cernentibus salutem in Cristo sperare & spectaram percipere. Constituti licet in facibus potestatis terrene. celestis eatenus potestatis dinoscimur non obliti vt extemporaliter nobis collatorum frugalitate superne patrie studeamus ciuilitatem comparare. Euocatis ergo de diuersis terrarum partibus viris religiosis tamquam vites dominicas per diuersa dominatus nostri loca non solum ipsi operam duximus transplantare verum etiam in hoc aliis coloborare quatenus fi proprii operis fructum diuinis dignum conspectibus non ferimur tamquam vlmus vites celestes cum botro portemus. Notum ergo sit omnibus vobis quod locum qui vocatur Colbas a dilecto cognato nostro Wartizlao (b) de consilio & confensu nostro in honore beate Marie fundatum in nostre suscepimus tutelam protectionis vt dum eos temporalis muniuimus clipeo defensionis per ipsos possimus euadere judicium damp-Quapropter possessiones quas nostra vel ipsius Warnationis. tizlai cognati nostri seu etiam aliorum sidelium donacione de nostro consensu collatas habere noscuntur perpetuo eis confirmamus habendas. Verum quia generatio preterit & generatio aduenit vt in posterum peruersis calumpniandi tollatur oc-Istas ex eis duximus propriis nominibus exprimendas. Locum infum Colbas. Rekow. Reptow Villam Theutunicorum (c) Soznow & Dam cum aquis pratis filuis agris & omni-

bus terminis quos ipse distinxit. Si quas sane possessiones temporum succedente percursu ab ipso velab illius heredibus liberali donatione seu legali coemptione eas habere contigerit inconuulfa eis perpetua stabilitate confirmamus. Res quoque & naues ejusdem claustri in omni dominio nostro ab omni thelonei absoluimus exactione. Et vt seruientibus Deo in prefato loco perpetua tribuatur tranquillitas. precipimus vt nullus fecularium judicum rufticos eorum in iftis vel in aliis eorum villis ad vrbes edificandas feu aliquas feculares exactiones compellere prefumat. Prefentem vero cedulam figilli nostri impressione & optimatum nostrorum subscriptorum testimonio volumus roborare ne quis eis aufu temerario prefumat contraire. Testes vero sunt hii. Berno Episcopus (d) & alii quam plures. Porro si quisquam ausu temerario predictos fratrum terminos inuadere vel diminuere presumpserit procul dubio diminuer Deus dies ejus. Amen. Acta funt hec anno domini M°. C°. LXXIII°. temporibus abbatis Euerhardi.

(a) Dux Otto I, boc privil. confirmavit Anno 1300. (b) i. e. Wartislaus II. qui jam antea mon. fundavit.

(e) Also sind schon damable teutsche Bauren durch teutsche Monche des Klosters Colduz ins Land eingebracht gewesen; von Abelichen Familien aber sinder sich soldes viel später, als welche erst eines Annum 1240. segt in diest, vorkommen.

(d) Diefer Berno ift ein Bifchoff zu Schwerin gewefen.

No. X. Herhog Casimirus I. schendt bem Rloster Grobe bas Dorff Slatkowiz in terra Güzkow, vertauscht auch 4. baben gelegene Dorffer mit dem Rloster gegen Pustkow ben Camin.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis Ego Kasimerus Dei gratia Pomoranorum princeps Filius Wartislai. (a) Sicut ex commonitione religiosorum virorum sepius intellexi. inter omnia hujus mundi bona. ea solum hominum saluti profutura. que vel in vsus ecclesiarum vel in sustentationem pauperum Cristi. liberaliter erogantur. Ea propter ecclesie Grobensi in suburbio Vznomiensi (b) benesicium conferre & in eo memoriam mei perpetuare decreui. Villam itaque Sclathkouiz ex Burgwardio (c) Gozcouensi predicte ecclesie jure perpetuo possidendam donaui. quam ab omni meo jure & seculari potestate. excepta vrbis munitione. liberam emancipaui. Preterea cum fratres Deo inibi seruientes predia ecclesie sinti-

inutiliter per terras dispersa. adunare & continuare conarentur. Vnam villarum suarum Pustikow (d) prope castrum Camyn in concambio michi contulerunt. pro qua villas alias priori ville id est Slotkeuiz contiguas. libens erogaui quarum nomina funt hec. Spasceuiz. Dobol cum terminis fuis. Miriuiz & Coffuz cum terminis suis. cultis & incultis. & omnibus appendiciis earum. quas ab omni quoque prouinciali exactione & meo jure liberas donaui. Ne quis igitur successorum meorum infringere seu infirmare preualeat. priuilegium hoc fieri & sigilli mei impressione corroborare decreui testium quoque subscriptione munire decreui. quorum nomina sunt. Dominus Bochzlauus Dux Pomeranie. (e) Conradus episcopus secundus Pomeranie. Dominus Iohannes frater ejus. Waltherus prepositus de Groben. Helmwigus prepositus de Stolpe. Bars castellanus de Choleberch. Thworis fecundus caftellanus (f) Zauist castellanus de Camyn. Vencezlaus castellanus de Wolyn. Byrsk castellanus de Dymyn. Iohannes filius ejus. Buduwyn. Monec pincerna Kazemeri. Myrgnev. frater ejus Pribe. Jariszlaus Camerarius. Jarygnev castellanus de Gotzchowe. Szpenthopole filius Ducis Ratheberni. (g) Actum in ecclesia Trybethowe. Idus Nouembris. Anno Dominice incarnationis millefimo centelimo feptuagelimo quinto.

(a) i.e. Wartislai I.
(b) Alfo ift der Orth des Klosters und Dorffes Grobe ein Theil des damahligen Fledens Ufedom, der vor dem Schloß des Nahmens gelegen gewesen.

(c) Aft fo viel als eine Burgmarte oder ein Thurm, wie denn die alten Coftra haupt fachlich aus einem Thurm oder Warte bestanden.

(d) Diefes Puftikow ben Camin ift igo ein Adelich Dorff.

(e) Ift Cafimiri 1. Bruder Bugislaus 1.

(\*) 3) Capitari. Schott Dagattar. (\*)
31(fo find zu Colberg 2. Cafteldine auf dortigem Schloß gewesen, und hat jeder Herhog einen bestellet, wie sich denn auch bernach sieb Bugislas II. und Casimiro II. findet, daß daseihst jeder dieser 2. Herhoge einen Casiellan besonders gehabt, iem sub Barnimo I. und Wartislas III.

(g) Diefer Swanzipolcus ift ohne Zweiffel Berthog Razibori I. Sohn, und Warzislai II. Bruder gewesen, ob er gleich unsern Scribensen

nicht bekant.

No. XI. Herhog Casimirus I. schendt dem Rloster Stolp an der Peene 6. Mard Pfenninge jährlicher Hebung aus dem Kruge in Gützkow, desgleichen das Dorff Wocetino und beschreibt auch dessen.

Kazimarus Dei gratia Dux Slauorum. omnibus hoc scriptum visuris in perpetuum. ne presentis etatis negocia consuce C 2

mat obliuio. scriptis solent autenticis roborari. vt ad posterorum noticiam transmittantur. notum igitur esse cupimus tam presentibus quam futuris. quod venerabili domino Conrado secundo Pomeranorum episcopo. capellam rotundam in Stulpa follempniter dedicante. contulimus ad honorem Dei & beati Iohannis baptiste. Domino abbati Stulpensi. ac suo conuentui. fex marcas denariorum de taberna in Chozcov per annos fingulos colligendas. contulimus eis preterea villam Wocetino nuncupatam. cum omnibus redditibus & vtilitatibus fuis. eisdem perpetuo profuturam, quam ab omni fecularium exactione liberam esse statuimus & immunem, ita vt nulli mortalium nifi abbati & fue teneatur ecclefie deferuire. Terminos vero ville predicte tali modo duximus diftinguendos. Per latitudinem filue Selasne vsque ad lacum qui dicitur Poleki. & abinde vsque ad locum qui Parkumi appellatur. Vt autem hec noffra donacio rata & inconuulfa in perpetuum habeatur. prefentem paginam figillo nostro fecimus roborari. Testes sunt hii. Sifridus. Andreas facerdotes. Vnima. Cedzlaus. Caminenfes. Duboj. Monic. Iarognev. Priba. Diminenses. & alii multi. Actum anno domini. M°. C°. LXXVI°. Indictione IX°. nonas Decembris.

## No. XII. Hertzog Casimirus I. giebet dem Rloster Colbaz bas Gut Prilup und beschreibet dessen Grentzen.

In nomine Dominiamen. (a) Kazemarus Slauorum princeps. Vniuersis Cristi sidelibus tam futuris quam presentibus. nuper ego & populus meus ad cultum Dei veri pietate ipsus conversi sumus. vnde & magnifice gratias agimus ipsi. Huius etiam rei gratia in honorem Dei & Domini nostri sanctissimeque virginis Marie fratribus Cisterciensis Ordinis in Colbas conversantibus locum qui vocatur Prilep ob remedium anime mee offero quem hiis terminis distinxi. videlicet a Plona vsque ad quercus que subjacent castro Carbe e quibus aliquas propria manu defignaui ad testimonium signi euidentioris. Deinde vsque ad quercum fecus viam. ficque contra aquilonem ad falicem. inde versus orientem in Geuenam. abhinc quoque vsque ad lapidem qui vocatur Lee. deinde in Plonam. Quod vt ratum & inuiolabile permaneat figilli mei impressione munire curaui. Et quia fratres fruges proprias colligere non sufficiant colonos quotcunque ibi posuerint ab omni exactione que mei iuris est (b) abhinc & in omne tempus liberos esse statuo meisque

que id successoribus tam pro ipsorum quam pro mea salute obseruandum relinquo ne scilicet edificare aut reparare vrbes cogantur (c) sed neque judicum quisquam secularium eis molestus fit in vllo negocio quinymo fanctis illis in Colbas & fratribus in pace deseruiant. Porro si quisquam ausu temerario predichos fratrum terminos inuadere vel minuere prefumpferit procul dubio diminuet Deus dies ejus. Anno dominice incarnationis M°. C°. LXX°. VI°. per manum domini Euerardi abbatis (d) facta funt hec. presentibus hiis testibus Monic. Radozlau. Janic. Hunune de Camyn. Sarnozlauizt.

(a) Confirmauit Dux Otto I. Anno 1300. welcher Derhog Casimirum darin magnum paeruum nennet, welches Elter-Bater Bruder beiffen foll.

(b) Diefes verstehe ich von dem Antheil, fo Casimirus I. an der exactione precaria gehabt, weil die andere Helfte feinem Bruder Bugislao I.

gehoret haben wird.

(e) Stadte und Schloffer bauen ju belffen, und an deren Befeftis gungen zu arbeiten, ift zu der Zeit, und auch bernach, wie man bie offenen Fleden zu beichloffenen Stadten machte, ein gemein. fames onur des Landes gewefen , wie verichiedentlich und baufig portommet, nur die geiftlichen Guther find successive davon ausgenommen worden.

(d) Everbardus bic fuit secundus abbas Colbacensis.

No. XIII. Conradus I. Pommerscher Bischoff confirmiret bie bem Rlofter Colbaz von Hernog Cafimiro I. gefchebene Schendung des Guthes Prilup.

onradus Dei gratia Pomeranorum episcopus tam presentibus quam futuris. Benedictus Deus qui vult omnes homines saluos fieri & ad agnitionem veritatis venire. quod nos quoque in populo nostro videmus & gaudemus adimpleri. Qui cum in cultura falsorum Deorum hactenus (a) misere aberrauerit nunc in cognitione veri Dei exultat & canit. Confundantur omnes qui adorant sculptilia & qui gloriantur in simulachris fuis. Sed & principes ad cultum ejusdem Dei & Domini propensiores se exhibentes ritus paganorum sacrilegos vsque in hunc subuertere non desinunt nouasque ecclesias instituunt sacerdotes quoque ad eruditionem plebis aggregant. modis omnibus operam dantes vt Cristiani nominis dignitas apudeos propagetur & amplius emineat. Viros quoque religiosos de longinquis prouinciis euocatos per diuersa regionis sue loca disponentes ad necessarios vsus eis temporalia administrant sicque

juxta ewangelicam ammonitionem faciunt sibi amicos qui serecipiant in eterna tabernacula. Anno igitur dominice incarnationis M°. C°. LXXVI°. indictione nona. forte deueni in Camyn. (b) celebraturus ibi festum assumptionis beatissime virginis Marie. aderat & Dominus Cazemarus (c) princeps terre cum baronibus suis. aderant & alii duo viri religiosi jam tunc in abbates per manum nostram consecrandi scilicet dominus Helwicus abbas de Stolp & dominus Abbas Euerardus de Colbas. (d) Cumque finitis missarum solempniis consecratio quoque abbatum effetrite peracta. congratulans dominus terre super hiis que videbat. abbati quidem de Stolp copiosos redditus se contulisse recordabatur. Porro domino Euerardo abbati locum qui vocatur Prilop cum omnibus attinenciis suis. id est aquis. silvis. pratis. in honorem Dei & fancte genitricis ejus per manum nostram letus obtulit in conspectu ecclesie nostre quod & ipfum prius quidem in Colbas coram fratribus in eorum monasterio fecerat. Et quia prefatus locus spaciosus est lareque patentes campi qui cultoribus indigeant. colonos quotcunque ibi fratres posuerint ab omni exactione liberos esse concessit ne videlicet vrbes edificare aut reparare compellantur & ne principi terre censum persoluant cum reliquo populo, neue etiam judicum quisquam fecularium eos in nullo negocio urgeat vel contriffet. Hec autem donatio folempnis in presentia mea facta est vt dixi vidente clero. astante populo. multisque principibus viris id est Wartizlauo de Stetin (e) & Engilberto ejus capellano. Zauíz castellano de Camyn. tribusque feruis Dei abbatibus quorum aliquos fupra memoraui quorum erat primus dominus Helwicus abbas de Stolp. Secundus dominus Euerhardus abbas de Colbas. Tertius dominus Hermannus abbas de Dargun. Canonicis quoque de Camyn prefentibus Conrado. Gerardo. Remero. Igitur quamuis ecclesiarum Dei beneficia propter metum & reuerentiam omniporentis debeant in pace semper & salua persistere. nec vlla ratione possit amplius ad seculares vsus reuocari quod semel Deo oblatum est & consecratum. necesse tamen est pontificali au-Coritate gladioque spirituali presumptiones cum temeritatibus Propter quod predicti predii possessiones sigilli noinhiberi. ftri oblignare testimonio necessarium duximus ne quis vel prece vel precio fratribus subripere temptet aut inuadere violen-Quod fi quis hec transgressus fuerit excomter aut minuere. municatum se & anathematizatum nouerit esse proculque a cetu Cristiano abjectum nisi resipuerit. communionem quoque facri

facri corporis & fanguinis Crifti non fibi indulgendam aliquando nifi in vltima neceffitate & mortis articulo.

(a) Dh gleich Occonis Bamb. Betehrung ichon Anno 1124, angefangen, so ift hieraus doch zu erseben, daß der Wenden abgottisches Befen noch lange geblieben, und er noch mit deffen Austrottung zu thun gehabt, wie die folgenden Worte, usque in bunc subversere bezeugen.

(b) Daß die ersten Bischoffe nicht jederzeit ju Camin gewofen, sondern die meiste Zeit herum gereiset ober ben den Fursten sich aufgebaten, ergiebet fich aus verschiedenen Urfunden, und die Umstände ber Zeit beben es auch wohl fe mit Ich estracht

stande der Zeit haben es auch wohl so mit sich gebracht.

(d) Diese Aebte sind also erst in diesem Jahre vom Bischoff Conrado gu Aebten consecritet, wiewohl sie auch in vorigen Briefen schon bald Abbaees, bald aber nur Praposici genant werden. (e) i. e. Warsislaus II. welcher damabis zu Seestin residiret.

No. XIV. Bogislaus I. Dux Pom. hat ungefehr umb diese Zeit bem Rloster Colbaz das damahlige Dorff und nachherige Stadt Damm geschenctt, vor die 5. March, welche er vorhero diesem Rloster aus dem Rruge zu Colberg zugesaget, und nachhero dem Rloster Stolp gegeben.

ugeslauus Dei gracia Dux Pomeranorum (a) Euerhardo venerabili Abbati in Colbaz nec non & omnibus inibi Deo farnulantibus tam presentibus quam futuris salutem in perpetuum. Cum vite presentis curriculum sine peccatis & negligentiis transigere nequaquam valeamus. Ad hec abolenda fiue minuenda faluatoris nostri necessarium. deuote cupimus audire confilium ac redimendo elemofinis peccata nostra facere nobis de rebus temporalibus amicos quorum fuffragiis in eterna mereamur recipi tabernacula. Ea propter scripti presentis attestacione cunctis notum esse volumus. Quod quinque marcarum redditus in taberna Colbergensi ecclesie sancte genitricis Marie in Colbaz pro elemofyna contulimus, post modum vero mediante carissimo cognato nostro Wartizlauo (b) easdem a nobis cum bene placito vestro receptas Stolpensibus pro anima Ratibory filii nostri qui ibidem sepultus est. delegauimus. predium quod Damba (c) dicitur cum vniuersis attinenciis suis tam in filvis quam in pratis & campis ex vtraque parte amnis qui Plöne vocatur. earum vice perpetua vobis donacione confirmantes heredibusque nostris observandum relinquentes. Quod & fi eundem amnem ad prefatam villam fodiendo deducere quiuerint. (d) centum infuper Marcas fi vita comes fuerit adjiciemus. Si quis igitur in posterum tam pie nostre institucioni, quam tam nostre quam posterorum nostrorum salutis causa statuimus refragari vel hanc aliquatenus cessare temptauerit districto Dei se judicio terribiliter plecendum noverit. omnibus vero tam in hys quam in aliis cidem loco. sua jura seruantibus eumque diligentibus ac sideliter promouentibus sit pax & gaudium perhenniumque participacio bonorum. (e)

(a) Confirm. ab Octone I. Anno 1300.

(b) i.e. Wartislaus II.

(c) Ift die iftige Stadt Damm ben Seerein.
(d) Die Pione hat vordem an den Drth, wo nunmehr die neue Brusde an dem Muhlen - Reich der Hammer - Muhle in dem Land-Bege nach Friderichtwalde ist, einen andern Ablauff durch das

Wege nach Friderichtwalde ist, einen andern Ablauff durch das Holy in den Dammischen See gehabt, welcher aber bernach auf erhaltene Concession nach der Stadt Damm geleitet, ber welcher ste noch gebet, und unweit davon in den gedachten Dammschen See fallet.

(e) Ift fine date trifft aber in diefes Sahr ungefehrein, da Everbardus Abt gewesen.

No. XV. Herhog Bogislaus I. besethet das Rloster Grobe von neuen mit Monchen, consirmiret ihre von Ratiboro I. und Casimiro I. ethaltene Guther, und giebet einige datu.

n nomine sancte & individue Trinitatis. Ego Boguslauś Dei gratia Pomeranorum Dux. Vniuersis Cristiane sidei domesticis tam nunc existentibus quam deinceps nascituris. Quod vir illustris predecessor ac manifestum fieri desidero. patruus noster Ratiborus. catholicam religionem teneram adhuc apud nostrates & imbecillem sublimare studuit atque confortare. Inter cetera figuidem quibus exuberauit pietatis opera ecclesiam beate Dei genitricis semper virginis Marie. sanctique Godehardi. vna cum consorte sua Pribislaua in Grobe fundauit & exstruxit eamque possessionibus ac redditibus dotauit quibus estimabat sustentari posse conuentum fratrumibidem diuinis officiis deseruientium. Dedit enim in vsus ministrorum ejusdem ecclesie ipsam villam Groben cum appendiciis suis. theloneum forense & decem marcas de taberna ante castrum Vznum & theloneum de nauibus ad idem cafrum accedentibus. In prouincia Scitene forense theloneum & tabernam, terciam quoque partem ville Slauboriz & villam

lam Rochouiz, pro qua nos commutauimus eis villam fibi commodiorem Sikeriz. In provincia Grozswina villam Dobloviz. & in foro ejusdem prouincie decem marcas de taberna. Juxta castrum Stervn super Odoram villam Zelechoa ad quam nos dedimus eis villam Teplinina. Ante castrum Viduchova super eandem Odoram situm terciam partem thelonei de omnibus nauibus ibidem transeuntibus & piscaturam in fluuio Thicminice. Dimidiam etiam piscaturam in torrente Cripinice que pertinet ad villam Dambagora. In Colubrech cenfum falis in fartaginibus dominica die. duas quoque domos ad quatuor fartagines & ante ipfum castrum sex marcas de tabernis & in eadem provincia duas villas Poblote & Suelube & theloneum de ponte scilicet de vnoquoque curru per eum transeunte duos denarios & panem. & de quoliber homine salem ibi coquente vel per eundem pontem transeunte denarium cromatorum & anteipsum pontem tabernam. & dimidium censum lignorum que vehuntur per fluuium Parsandi. Cum autem pacis dormicionem vir supra memoratus accepisset. & terre moderamina ditioni nostre omnipotentis dispensacio mancipasser, prefatum oratorium aliquociens visitare dignum duximus. quod & agentes ipsum prorsus solitarium & tamquam neglectum reperimus. Doluimus ergo fuper hoc & miferti fumus, animaduertentes pium tanti viri propositum in irritum cedere. quin etiam studentes operis communicatione fuperne mercedis aliquam nobis portionem comparare. Hauelbergensi ecclesia viros disciplinam beati Augustini secundum traditionem Ewangelicam profitentes acquisiuimus. coque pretaxato imposuimus. Quibus etiam vt liberius & alacrius Deo vacarent si de temporalium subsidiorum penuria quod causarentur minus haberent. ad prenominata predecessoris beneficia eriam de nostris adjecimus pro anima dilecte conjugis nostre Walburgis. (a) villam Breziz. cum appendiciis fuis. dedimus nichilominus eis villam Minuchow & claufuram piscium ante ipsam villam. villam Wresteuiz cum alia terra quorundam Slauorum. In provincia Scitene villam Corene. Super riuum Rebeniz villam & locum molendini. In prouincia Lessan villam Reuene & super riuum Bebroa locum molendini. In Pozdewolc ecclesiam cum villa vna Budessina. etiam interferendum censuimus, quod pro villa Pustichow. quam etiam ex largitione Ratibori remotam & fibi fere infru-Etuosam habuerunt. frater noster Kazimerus (b) in prouincia Gozkouensi Spasceuiz. Dulpo. Miriuiz. & Cossuz. villas. cum cum terminis earum cultis & incultis eisdem fratribus in commutationem dedit. addidit infuper eis liberalitate gratuita villam Slotkeuiz fuperiorum terminis contiguam. Volumus ergo & indiffolubiliter prefentium literarum cautione noftrique figilli impreffione fancimus. vtcanonici Grobenfis ecclefie omnes quas commemorauimus possessiones fuas ab omni jure terreni dominii absolutas. etiam ab omni prouinciali exactione. excepta instauratione municionum ad quas ipse pertinent. (c) liberas in pace & quiete perpetuo possideant. Datum & actum in castro Vznum anno gratie millesimo centesimo LXXVII<sup>e</sup>. XIIII<sup>e</sup>. Kalendas May.

(a) Diefe Walburgis aus Dannemard, hertog Bogislai I. erfte Ges .

mablin, ift alfo damablen fcon todt gewefen.

(b) Conf. dipl. Cofim. L de Anno 1075. n. X.
(c) Won der Schang: Arbeit der Schlöffer find also die Grobischen Bauern auch nicht eximitet worden.

No. XVI. Pabst Alexander III. confirmiret das Rloster Grobe auf Ufedom mit seinen Gutern und Gerechtigkeiten.

lexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Valtero preposito ecclesie sancte Marie Vsnoimensis. ejusque fratribus. tam presentibus quam futuris. regularem vitam professis. in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium. ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur. quod absit. sacre religionis eneruet. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus clementer annuimus & prefatam ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio sub beati Petri & nostra protectione suscipimus & presentis scripti priuilegio communimus. In primis fiquidem statuentes. vt ordo canonicus qui secundum Deum & beati Augustini regulam atque institutionem Premonstratensium fratrum in ecclesia, vestra institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruerur. Preterea quascunque possessiones quecunque bona eadem ecclesia in presentiarum juste & canonice possidet. aut in suturum concessione pontificum. largitione regum vel principum. oblatione fidelium. feu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci. firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Villam Grobe cum appendiciis suis & ante castrum Vsnoimi totum theloneum forense. & de ipfa taberna decem marcas. Item villam Minucho & claufuram piscium ante ipsam villam, villam quoque Vresteuiz cum alia

alia terra quorundam Sclauorum. Item theloneum de omnibus nauibus illic transcuntibus vel ad ciuitatem venientibus. Item in prouincia Lessan villam Reuena. super villam Rebeniz villam & molendinum. In prouincia Sitene totum forum. tertiam tabernam & villam Rochouiz. Item villam Corene cum hereditate Nemanteuiz. Item terciam partem ville Sclauboriz. In prouincia Goscou villam nomine Dulpo. Secundam Miterciam Slatcouiz. quartam Spacheuiz. In provincia Grossuin villam Doblouiz. & in foro ejusdem rabernam quartam. In Postdeuole ecclesiam cum villa vna. tem in prouincia Vkere villam Caruiz. Iuxta castrum Stetin fuper Oderam. villam Celecha & ante castrum Viduchoa super Oderam situm terciam partem thelonei de omnibus nauibus ibi transeuntibus. & piscaturam in fluuio Ticminice. & dimidiam piscaturam in torrente Cripnice que pertinet ad villam Dambagora. Juxta castrum Coluberc census salis de sartaginibus in omnibus diebus dominicis. & ante ipsum castrum de taberna domini Boguslaui tres marcas. (a) & de taberna domini Casimeri fratris ejus tres marcas. & in eadem prouincia duas villas Poblota. Suelube. & theloneum de ponte ante ipfam villam & ante pontem tabernam vnam. & census lignorum que vehuntur per fluuium Parfandi. Itidem omnem decimationem seu justiciam quas bone memorie Adalbertus primus Pomeranorum episcopus pia ecclesie vestre largitione concessit. Cum autem generale interdictum terre fuerit. liceat vobis januis clausis non pulsatis campanis exclusis excommunicatis & interdictis submissa voce diuina officia celebrare. Liceat quoque vobis clericos & laicos e seculo fugientes liberos & absolutos absque alicujus contradictione ad conversationem recipere & eos fine contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper vt nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem aliqua leuitate sine prioris sui licentia fas sit de eodem loco discedere. discedentem vero sine communium literarum cautione nullus audeat retinere. Paci quoque & tranquillati yestre paterna sollicitudine prouidere volentes auctoritate apostolica prohibemus vt infra clausuram loci vestri. seu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam furtum seu incendium committere hominem capere seu interficere audeat. Sepulturam quoque ejusdem loci liberam esse decernimus. vt eorum deuocioni & extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint. nisi forte excommunicati vel interdicti fint. nullus obfiftat. falua tamen justicia illarum ecclesiarum. a quibus mortuorum corpora assumuntur. De-D 2

cernimus ergo vt nulli omnino hominum liceat predictam ecclesiam temere perturbare ac ejus possessiones auferre vel ablatas retinere. minuere. seu quibusliber vexationibus fatigare. fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione ac sustentacione concessa sunt. vibus omnimodis profutura. Salua sedis apostolice autoritate & diocesani Episcopi canonica justitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica fecularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptauerit fecundo tercioue commonita nisi presumptionem suam digna satisfactione correxerit potestatis honorisque sui careat dignitate. reamque se divino judicio de perpetrata iniquitate cognoscat & a sacratissimo corpore & fanguine Dei & domini redemptoris nostri Jhesu aliena fiat. atque in extremo examine districte subjaceat vl-Cunctis autem eidem loco fua jura feruantibus fit pax domini nostri Jhesu Cristi. quatenus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia eterne pacis inneniant amen.

Ego Alexander catholice ecclesie Episcopus Ss.



Dieses Signum ist ad modum Imperatorum bengeseiget.

Ego Hubaldus Hoftiensis Episcopus Ss.

Ego Johannes presbiter Cardinalis fanctorum Johannis & Pauli tit. Pamachii Ss.

Ego Johannes presbiter Cardinalistit.S.MarciSs. Ego Petrus presbiter Car-

dinalis tit. S. Susanne Ss. Ego Petrus presbiter Cardinalis tit. S. Grisogoni Ss.

Ego Vuuanus presbiter Cardinalis tit. S. Stephani in Celio monte Ss.

Ego Hugo presbiter Cardinalistit.S.Clementis Ss.

Ego Arduinus presbiter
Cardinalis tit. Surfa circ

Cardinalis tit. fancte civitatis Jherufalem. Ss. Ego Jacobus S. Marie in Cosmedyn diaconus cardinalis. Ss.

Ego Ardicius Diaconus Cardin. S. TheodoriSs.

Ego Gratianus Diaconus Cardinalis Sanct. Cosme & Damiani Ss.

Ego Mathias S. Marie nove Diaconus Cardinalis Ss.

Ego Ramerus Diaconus Cardinalis S. Adriani Ss.

The Ego Bernardus diaconus Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano. Ss.

Datum

Datum Laterani per manum Alberti fanste Romane ecclefie presbiteri Cardinalis & Cancelarii XI<sup>o</sup>. kalendas Martii Indistione XII<sup>o</sup>. Incarnationis dominice anno M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. LXX<sup>o</sup>. VIII<sup>o</sup>. Pontificatus vero domini Alexandri pape III. anno XX<sup>o</sup>,



(a) Wie jeder einen besondern Caskellan von benden Herhogen Bogiel. I. und Casim. I. zu Colberg, also hat auch jeder seinen eigenen Krug daselbst gehabt.

No. XVII. Herhog Casimirus I. giebet dem Rloster Stolp an der Peene ein Fischweer in Lubin, und zwar das fünste von der See Seite anzurechnen.

n nomine sancte & individue trinitatis. Kazimarus Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis hoc scriptum inspecturis salutem in vero salutari. Que ab hominibus geruntur in tempore. ne in obliuionem cadant cum transitu temporali, scriptis autenticis & sigillorum munimine sunt confirmanda. vt ad posterorum noticiam euidentibus indiciis valeant peruenire. Vnde notum esse volumus tam presentibus quam futuris. quod nos virorum reuerendorum Helmwigi abbatis & confratrum suorum deuotis petitionibus inclinati. ob salutem nostre anime promerendam. contulimus ecclesie Ztolpensi clausuram piscationis in Lubin. (a) quintam a latere maris libertate perpetua possidendam. in subsidium congregationis sub regula beati Benedicti domino militantis. Cupientes etiam providere. vt hec nostra oblatio a nostris heredibus & ab aliis quibuslibet rata & inconuulsa jugiter habeatur. eam presenti scripto & figilli nostri munimine duximus roborandam. Testes sunt hii. Dominus Conradus prepositus. Gerhardus. Ermfridus. Canonici. Vnima Castellanus. (b) Wicezlaus. Cetzlaus. & plures alii Caminenses. Datum in Camin. anno incarnationis Dominice. Millesimo. centesimo. octogesimo primo. VIIIº. Jdus Junii.

(a) Ift das Castrum Lubin, so auf dem Wollinschen Werder gelegen, welches Anno 1186. der Dohm-Probster zu Camin gegeben worden, vid. dipl. n. 22, hat gelegen, wo nun das Amts. Dorff Lebbin sit.

(b) Ift ber Caftellan bes Caminfchen Schloffes gewesen , von welchem man aber iho feine Spuhren finder.

No.XVIII. Bogislaus I. D. Pom. bestätiget seines verstorbenen Bruders Casimiri I. im Jahr 1176. dem Rloster Colbaz geschehene donation des Dorffes Prilup.

In nomine domini. Ego Buguzlauus Pomeranorum Dei gratia Dux. Vniuersis Cristi fidelibus, nouerit tam presentium quam futurorum karitas. Quod frater meus beate memorie Kazemarus in honorem Dei & Domini nostri sanctissimeque virginis Marie fratribus Cisterciensis Ordinis in Colbas conversantibus locum qui vocatur Prilop ob remedium sue anime fuccessorumque suorum obtulit. quem & hiis terminis videlicet a Plona vsque ad quercus que subjacent castro Carbe e quibus aliquas propria manu designauit ad testimonium signi euidencioris. Deinde vsque ad quercum seficque contra aquilonem ad falicem. inde versus ad orientem in Gouenam. abhinc quoque vsque ad lapidem qui vocatur Lec. deinde in Plonam. Quod & ratum & inviolabile permaneret sigilli proprii impressione munire cura-Et quia fratres proprias colligere fruges non fufficiunt. colonos quoscunque ibi posuissent ab omni exactione secularis juris liberos esse statuit. suisque successoribus tam pro ipsorum quam & pro sua salute id observandum reliquit. ne scilicet edificare aut reparare vrbes cogantur. Sed neque judicum quisquam secularium eis molestus sit in vllo negocio. mo fanctis illis in Colbas & fratribus in pace deserviant. Ego autem ob eterni patris & defuncti fratris amorem & tum mei quam mee successionis perpetuam salutem statutis ejus libenter annuens. hanc ejus pie donationis largitionem confirmo & presenti scripto sigilli mei impressione munito. mnium deinceps inuaforum molestias corroboro. Testes sunt hii. Berno episcopus. (a) Walterus prepositus. (b) Sifridus Suantoboriz Wartizlauus. (c) Mirogneu. frater ejus Monic. Zlauter Priba Pricetsic & alii multi.

Ift fine daro, trifft aber ins Jahr nach Casimiri I. Absterben, nehms sich etwa in Annum 1183. ungefehr.

(a) Fuit Episcopus Swerinensis.

(b) 3ft der Probft des Rlofters Grobe.

No. XIX.

<sup>(</sup>c) Suantiboriz Wartizlavus ift der Wartislaus, fo ale vicedominus terra porfommet, deffen Bater Suansoborus geheiffen.

No. XIX. Conradus I. Episcopus Caminensis confirmiret bem Rlos fter Colbaz feine Buter, und giebet bemfelben ben Bischoffs-Zehenden, so ihm aus denselben gebühret.

onradus Dei gratia Pomeranorum Episcopus. Dilectis in Cristo filiis Domino Euerardo abbati de Colbas. Hermanno priori totique conventui fahitem & dilectionem. Quoniam fratres Cisterciensis ordinis a seculari cura remotos & diuinis officiis mancipatos religiose conuersari cognouimus. ideireo dilecti in domino filii justis peticionibus vestris vitro annuere decreuimus. Statuimus igitur ut quascunque poffessiones quecumque bona monasterium vestrum in presenti juste possidet & canonice aut in futuro largitione principum vel oblatione fidelium seu propriis laboribus vestris poterit adipisci. vobis firma vestrisque successoribus & illibata perma-Et quoniam vbi spiritus domini ibi libertas. vt expedicius celestibus obsequiis pariterque liberius & orationi vacare possitis in temporalibus quoque vobis concurrere necessarium duximus ideoque harum decimas villarum vobis vitro contradimus. Niznan. Solow. Dambina. Bruchowe. Cirno-we. Cabowe. Babyn. Zelizlauiz. Gluma. Zmirdniza. Sosnowe. Reptowe. Recow. Damba. Schoneuelt. Nam dominoadiuuante per manum Domini Alexandri pape nobis quoque a fubditis vestris decimas exhiberi obtinuimus (a) sicut consuetudo solempnis est vbique terrarum sidelibus populis. autem hoc bone voluntatis nostre beneficium illibatum firmumque permaneat sigilli nostri auctoritate munimus & perpetua stabilitate roboramus. vt si quis imminuere vel auferre presumpserit nisi resipiscat anathema sit. Hujus rei testes sunt. Petrus Capellanus meus & Paulus. Eustachius cellerarius. Herbertus cantor. Hermannus Prior. Widichindus. Theotheris cus. & alii plures. Facta funt autem hec anno ab incarnacione domini M°.C°. LXXXIII°. & nostri pontificatus Anno XXmo. (b) Apostolice sedi presidente domino Alexandro. (c)

(a) Diefer Pabst Alex. III. hat von Anno 1159. bis 1181. oder langer gefeffen , in welcher Beit das privilegium allegatum ratione decimarum ertheilet fenn muß, welches fich aber weder in origine noch in ma-ericula Caminens in Abschrift mehr findet.

(b) Ift also Conradus 1. erft Anno 1162. oder 1163. Bischoff geworden, und nicht Anne 1158. wie Micral. fcbreibet.

(c,) Diefer Pabit ift damable icon todt gemefen, der Bifchoff Conrad .

aber muß von feinem Lode ju fpath Radricht erhalten haben;

wiewohl die Difference, da einige Diplomara ab incarnatione einige a nativitate ihre dara haben, auch einen Unterscheid von 3. Jahr ren machet.

- No. XX. Herhog Bogislaus I. will bem Convent zu Grobe ein neues Rloster bauen, und es wegen allerhand Ungemachlichkeit auf ben S. Marien-oder Klosterberg vor Usedom verlegen, und bestätiget auch an solchem Ort bie vorhin demselben gegebene Guter und Gerechtigseiten.
- Loguslaus Dei gratia Dux Pomeranorum. Vniuersis Cristi sidelibus. Manifestum est pluribus contemporaneis nostris qui nos facie vel fama nouerint quod quoniam ita res exigit. ad fuccessorum etiam nostrorum noticiam prefentium literarum indicio transmittere dignum duximus. qualiter fidem catholicam qua in Cristum corde credere didiciinus nonfolum ore verum & opere pio confiteri folemus. Et quidem pieratis opera multiformia esse audiuimus. omniaque pro facultate nostra solicite exercere debuimus. Sed quia ad fingula exequenda minus sufficimus licet eorum prorsus nullum negligenter omittere velimus. Vnum tamen quod pre ceteris in hac rudi gente precipue necessarium censuimus. obnixius amplexati fumus. hoc est ad sacrificium & laudes creatori nostro immolandas. fanctorum basilicas exstruere ornatu & suppellectile congrua redimire & ad sustentandos eorum ministros aliquantula dote instaurare. Quod cum in pluribus jam locis diuina preuenti & adjuti gratia perpetrauimus. nunc ad montem fancte Marie manum mittimus. quem vtique sic appellari statuimus ob venerationem beate Dei genetricis cujus ibidem ampliori sumptu monasterium edificare proponimus in quo etiam dilectiffimum filium nostrum Wartislawm (a) inpresentiarum de hujus seculi erumpnis euocatum sepulture tra-Siquidem congregationem canonicorum Grodi voluimus. benfium quos fepius inter meditationes spirituales popularis frequentie clamor & forensium negotiorum importunus strepitus perturbat. quos oratorii sui ipsiusque quem inhabitant loci angultia coartat quos nichilominus impurioris aque & corruptioris aeris molessia grauat. illic decreuimus collocare. (b) quatenus ab hiis omnibus sequestrati incomodis. ficiis atque regularibus quibus instituti sunt disciplinis tanto deuotius quanto expeditius infistere valeant. Nemo igitur

vel inuidie vel auaricie concitatus spiritu. aduersus illos querele aditum hac occasione se inuenisse existimet. nemo contra ipfos aut contra bona ipforum calumpniam paret. fic enim ad locum nouellum demigrant. vt veterem non derelinquant. in isto sic militare Deo intendunt. vt in illo diuinum obsequium deficere nequaquam permittant. Quamobrem omnes redditus. omnia predia. vniuerse denique possessiones. quas ex donatione Ratibori patrui nostri. seu munificentia fratris nostri Kazimeri. siue etiam largitione nostra aliorumue quorumcunque fidelium. gratuita liberalitate vel vendicione in loco priore prefati ferui Cristi possidebant. volumus & indisfolubiter fancimus. vt integre & inconvulse ad locumad quem transeunt deinceps cuncta perpetuo jure pertineant. In provincia scilicet Vanzlowe ecclesia Grobensis cum ipsa villa & agris & pratisadjacentibus. Ante castrum Vznum decem marce de taberna annuatim & forense theloneum. Theloneum quoque de nauibus ante idem castrum in lacu magno transeuntibus. Villa Breziz. villa Minichowe. villa Wresteuiz. villa Sekerina. fingule cum appendiciis fuis. In prouincia Grozwine villa Doblouiz & in foro ejusdem prouincie decem marce de taberna. In provincia Gozcowe. villa Dolpowe. villa Mireuiz. villa Solatkouiz. cum termivilla Spaceuiz. nis earum cultis & incultis. In provincia Scitene forense theloneum & tertia pars de taberna & villa Corone & tertia pars ville Slauboriz. & fuper riuum Ribeniz villa vna cum loco molendini. In prouinicia Leffan villa Reuene. & fuper riuum Bebroa locus molendini. Juxta castrum Stetyn super Oderam ville due Zelechoa & Teplina cum appendiciis fuis. Ante castrum Viduchowa fuper eandem Oderam fitum tercia pars thelonei de nauibus ibidem transeuntibus & piscatura in fluuio Tichminice. Dimidia quoque piscatura in torrente Cripinice que pertinetad villam Dambagoyre. In Colubriech census salis de sartaginibus dominica die & ante ipfum castrum sex marce de taberna. & due domusad quatuor fartagines. & in eadem provincia due ville Poblote & Szwelube & theloneum de ponte scilicet de vnoquoque curru per eum transeunte denarii duo & panis vnus. & de quolibet homine falem ibi coquente & per eundem pontem transeunte denarius cromatorum. & ante ipfam pontem taberna & dimidius census lignorum que vehuntur per fluuium Parszandi. In castro Belegarde taberna vna & tertius denarius de thelonio plaustrorum ibidem transeuntium. Ad hoc quoque adicimus dantes eis licentiam figendi claufuras pifcium in hoftio lacus quo intratur versus castrum Vznum. &libertatem trahendi retia in E quoquocunque loco voluerint.videlicet in Werpene vel in Lutense sive vbicumque trahi solent sagene ad nostram specialiter mensam pertinentes. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°. C°. LXXXIV°. Indictione tercia. X°. Kalendas Martii. quo videlicet die dedicatum est atrium in memoria nominis gloriose Dei genitricis & perpetue virginis in ipso ejus monte de quo nunc agitur a domino Conrado secundo Pomeranorum episcopo qui & testis est hujus actionis vna cum abbate Stulpense Henrico. & clero & populo plurimo qui conuenerant ad exequias adolescentis Wartislaui jam quatriduani defuncti. (c)

(a) Diefer Warsislaus fo um diefe Zeit gestorben, ift unfern Scriptoribus

fonft auch nicht bekandt.

(b) Da nehmlich das Kloster Grobe nahe an dem Wasser ben Usedom gelegen, woselhst in der Riedrigung viel Nebel und kein Brunnen-Wasser gewesen, so hat er es nicht weit davon auf den Berg Waschow höher verlegt, welchem Berge er den Nahmen Marienberg bengeleget, conf. dipl. de Anno 1888. n. 27. infra. Run heisset er Kloster-Berg.

(c) Dies ift der obgedachte junge Warrislaus Bugislai I. Cohn, fo jus

erft auf den Rlofter Berg begraben worden.

No. XXI. (a) Bogislaus I. giebet dem Kloster Grobe das Dorff Bubaliz im Güzkowischen District belegen, welches sein Bruder Casimirus I. demselben vor eine Schuld schon versprochen hatte.

n nomine fancte & individue trinitatis. Ego Boguslauus princeps Pomeranorum. Ex paruis magna perpendens & humilibus fublimia componens. confidero. quod quilibet de plebe causam acturus in conspectu nostro. qui superiores ceteris videmur. tanto confidentius ingreditur. fi quis de nobilioribus & familiaribus nostris ipsi in causa patrocinium pol-Hinc itaque colligo. quod pro commissis nostris coram summo judice fiducialius preces fundere possumus si de fanctis ipfius aliquos interceffores habuerimus. Hac igitur excitati & animati confideratione omnino necessarium & rationabile esse astruimus. vt quibuscunque valemus meritis etiam sanctorum Dei amicitiam comparemus. Propterea vt per multorum noticiam testium ratum permaneat & inconvulsum quod facimus. Vniuersis sidei Catholice domesticis tam presentibus quam futuris palam fieri cupimus. Quod ecclefie beate & intemerate virginis genitricis Dei Marie sanctique Godehardi que

que in vico Grobe sita est. vnam villam scilicet Bubaliz in prouincia Gotzco in possessionem perpetuam largimur ad sustentationem fratrum qui Dei & predictorum sanctorum obsequiis in loco prememorato famulantur. Hoc autem idcirco facimus vt dupliciter tam proprie. quam fratris nostri Kazimeri anime vtilitati confulâmus. ' quatenus scilicet hic a quodam debito quo prefate ecclesie asfrictus tenebatur. expediatur inde. vt ipsorum fratrum crebris orationibus nostri & ipfius commemoratio crebrius immisceatur. Quod vt indiffolubiliter stabilitum perpetim perseueret. Literas hujus rei indices nostri figilli confirmatione munimus. Testes vero hujus actionis funt. Wenzeslauus Castellanus de Wolyn qui in anniversario ejusdem fratris nostri sub confirmatione juramenti predictam villam a fratre nostro pro suo debito ecclesie eidem collatam fuisse testabatur. Pribo. & alii quamplures. (a)

- (a) Dieses Diploma ist zwar ohne dato, weil aber in vorigem de Anno 1184. von Orthoge Bugislao I. das Dorff Bubaliz noch nicht ausges sühret, es auch nach Casimiri I. Tode gegeben, so halte davor, das dieses Diploma kurk nach dem Verlegungs-Veriese Bugisl. I. de Anno 1184. sub n. XX. gegeben.
- No. XXI. (b) Herhog Bugislaus I. bestätiget anderweitig seines Bruders Casimiri I. Donation des dem Mosser Colbaz gegebenen Guthes Prilup, giebet demselben auch das Dorff Gorna, und die Frenheit in terra Stargard in allen Wäldern fren Bauholg zu hauen.

Pgo Buguzlauus Pomeranorum Dei gratia Dux Vniuersis Cristi sidelibus. Nouerit tam presentium quam suturorum caritas quod frater meus Kazemarus in honorem Dei & domini nostri sanctissimeque virginis Marie fratribus Cisterciensis ordinis in Colbas locum qui vocatur Prilep ob remedium anime sue suorumque successorum obtulit quem & hiis terminis distinxit videlicet a Plona vsque ad quercus que subjacent castro Carbe. e quibus aliquas propria manu designauit ad testimonium signi euidentioris. Deinde vsque ad monticulum qui distinguit terminos Brode & Dambiz. ab orientali vero parte terminus est vsque ad lapidem qui vocatur Lec. deinde in Plonam. Quod vt ratum & inuiolabile permaneret sigilli proprii impressione munire curauit. Processi vero temporis cum jam carissimus frater meus viam vniuerse carnis egressis E. 2

fuisset ac supradicta possessio a fratribus culta esset contigit me in Colbas deuenire ibique ab abbate Euerhardo ceterisque ejusdem loci fratribus hospitalem domum pro villa que dicitur Gorna emere mediante Svortino. (a) Cumque predicti fratres jam de transponenda domo supradicta disponerent contigit filium meum Buguzlaum graui periculo desperatum ad extrema deuenire. ego vero ob falutem filii dilecti domum fupradictam cum villa dedi cum omnibus attinentiis suis. Insuper etiam eis addidi libertatem omnium filuarum que funt in omni prouincia Stargarden ad domos construendas ad nutrimenta jumentorum ad pascua qualiumcunque animalium ceterosque fuos víus ac fuorum colonorum. Et quia fratres proprias colligere fruges non fufficiant, colonos quoscunque ibi pofuiffent ab omni exactione secularis juris liberos esse statuo meisque successoribus tam pro ipsorum quam pro nostra salute id observandum relinquo. ne scilicet edificare aut reparare vrbes cogantur vel isti aut alii ipsorum villani. neque judicum quisquam fecularium eis molestus sit in vllo negotio, quinymo fanctis illis in Colbas & fratribus in pace deseruiant. Quod vt ratum & inuiolabile tam pro nostra quam pro fuccessorum nostrorum salute per secula permaneat. hanc pie nostre donationis largitionem confirmo & presenti scripto figilli mei inpressione munito contra omnium deinceps inuaforum molestias corroboro. Testes sunt hii Barnizlaus. cesk. Wogard. Wocesk. Suentin & alii multi (b)

(a) Dieses ift ein Wendisch altes Wort so ich nicht verstehe, halte aber davor, daß es ein Zausch oder Bechsel des Dorffs Gorna für das Hospital-Gebaude heisen foll, welchen der Hertzog erst treffen wollen, hernach aber das Gebäude dem Kloster samt dem Dorff gelassen, damit es vor seines in Gefahr gerathenen Sohnes Bugirlai U. Restitution bethen mogen.

(b) Diefes Diploma ift zwar ohne dato, weil es aber einen merdlisden Zusan hat, und vollständiger ist als die Consirmation die supra eirea Annum 183. befindlich, so halte es junger, und haberes als

fo in diefes 1184. Jahr gefetet.

No. XXII. Bugislaus I. verlephet der Probsten der Caminschen Dohme Kirche das Schloß Lubin mit seinen zugehörigen Guthern auf dem Wollinschen Werder, auch andern Güthern und Gerechtigkeiten, welches Schloß sein Bruder Casimirus I. der St. Nicolai-Kirche auf dem Schloß Lubin, vorhin geschendet hatte.

Bugslaus Dei gratia Leuticie Dux (a) omnibus in perpetuum. Notum esse volumus vniuersis. Quod cum frater noster

TOM. I.

noster bone memorie Kaszemarus castrum Lubbin (b) cum omnibus fuis pertinentiis olim contulerat ecclefie fancti Nicolai que sita est in eodem castro. nos neguaquam presumentes ejus propositum irritare. ex consilio venerabilis patris nostri Sifridi Caminensis Episcopi & aliarum ecclesie personarum de ipso loco taliter duximus disponendum. quod ad prepofituram pertineat Caminensem. Predictum igitur locum Lubbin cum omnibus villis suis agris cultis & incultis. pratis. pascuis. silvis. aquis & claufuris. que vel habentur vel fieri poterint infra terminos qui pertinent ipfi loco libere conferimus ecclefie Caminenfi. & ad ipfius ecclefie prepofituram volumus perpetuo pertinere. ipsumque cum omnibus villis suis liberum esse volumus & ab omni exactione & seruicio & a qualibet extorfione quocunque nomine censeatur. que nobis & nostris successoribus debentur. & soli preposito Caminensi facimus obli-Hec igitur ad eundem locum pertinent que hic propriis nominibus explicamus. Vicus ante ipfum castrum. Lubbin. Ville Treftingow. Soramtzt. Lusta. Kampenze. Szulomino. (c) Szelazo. Ville Vitenze in terra Gutzecow. dimidia villa Breszkow in terra Piritz. decem marcas. in Colberg de taberna nostra. naues & taberne inter Swinam & Swantuntz. (d) clausure in ipsis. Vszt cum villa Lewen & taberna. mansus vnus in villa Szolbino cum decimo rustico Sczolbitz. omnes clausure que sunt in Swina. totum desertum quod extenditur a Swina vltra lacum Gardino & vltra villam Charnititz cum mellificio & venatione. decimi ruftici Pletfenitz. Hujus rei testes sunt. Sifridus Episcopus Caminensis. Conradus prepositus. Boguslaus. Boguslaus. (e) Reynerus. Hartinghus qui de eodem loco (f) in abbatem Stolpensem est electus. Laici. Wartislaus (g) cum filio suo Kasimaro. Jenik. Jorogneus. Pribislaus filii Borconis & alii quamplures. (b)

(a) Diefer tieul. Leucicie Dux fommet fonft ben den andern Dommerichen

Bertjogen und auch ben diesem Bugislao I. nicht vor.

(b) Diefes Schiof hat auf der Infel Wollin gelegen, wo nun das Dorff Lebbin ift, Diefes Caffrum mit feinen Guthern ift hernach vertaufcht, und ift Kukelow mit feinen pertinentien davor gegeben, Lebbin aber ift zum Wollinschen Amt geschlagen.

(c) Treftingo bod. Stengow auf der Infel Wollin, item Lubbin, itt Lebbin und Szulemino itt Soldemin genannt, find auf derfelben belegen.

(d) bod. Swanzuft auf der Infel Wollin.

(e) Einer von diefen benden Boguslais wird wohl Bugislaus II. fenn, und vielleicht bat Bugislaus I. fic auch felbit unter die Zeugen gefest. (f) i.e. de parochia in Lubin.

- (g) Diefer Wareirlaus muß derjenige fepn, der sonft auch Vicedominus terra, und deffen Water Suaneiborus genannt wird, und der auch einen Sohn gehabt, der Casimir geheissen, und Anno 1187: vorkommet, oder es muste Wareirlaus II. Razibori I. Sohn sepn, so Colbaz sundiret, und Anno 1188, gestorben, wiewohl von demselben kein Sohn so Casimirus beislet, bekant ist.
- (b) Diefes Diploma ift ohne dato, aber die Zeugen fommen auch in diefes Bugislai I. andern Urfunden vor, und da Bifchoff Sifridus Anno 1202. abaeaangen, fo doch als Beuge aufgeführet wird, desgleichen Casimirus I. schon todt angegeben, welcher Anno 1182. gestorben, fo tan es nicht von Casimiro II. gu verfteben fenn, als welcher bis Anno 1217, gelebet, da Sifridus lange vorber todt gemesen, der doch sempore bujus privilegii noch gelebet, der Bruder DerBoa Bugislai I. aber icon todt gewesen fenn foll, wie die bierin angeführte Borte : frater nofter bone memorie Kaszemarus &c. flar befagen, daß alfo fein andes rer ale Bugislaus I. diefes Diploma gegeben haben fan, und Bugislaus II. und Casimirus II darunter nicht zu verfteben. Es findet fich eine Confirmation Derfoge Barnimi I. und Derfoge Wartislai III. worin fie das obige Privilegium Anno 1243. bestätiget, und wortlich tranfumiret, in welcher Confirmation fie die Donation des caftri Lubbin ibren Matern Bugirlao und Cafimiro jufchreiben, und bas find die zwenten bes Nahmens, es muß aber foldes ein Berfeben bes Schreibers fenn, oder es muffen die Borte :

Patres nostri den Groß-Nater Bugislaum I. und seinen Bruder Casimirum I. indigisiren sollen, ich wil solche Consirmation mehrer Deutlichkeit halber, gang herseben, sie lautet wie folget:

In nomine santle & individue Trinitatis amen. Barnim & Wartis-laust Dei gratia Slauorum Duces. Omnibut banc paginam audituris in perpetuum. Cum pro posse nostro omnium ecclesiarum libenter velimus prosectibus imminere libentissime tamen illam ecclesiam quam nostri progenitores donacionibus & privilegiis bonorarunt nostro solatio duximus roborandam. Volentes ve sacti nostri memoria taliter elucescat, ne pravorum versucia locum babeat in eadem. Quia igitur pie memorie patres nostri. Bugslaus & Kasimarus ecclese Nicolai beati in Lubbin ad preposturam Cammensem pleno jure pertinenti, bec omnia bona liberaliter consulerunt, sicus in privilegio eorundem plene & veraciter continetur, cusus tenorem de nostra conscienta & bona voluntate bic fecimus subnotari.

Bugslaus Dei gratia Leuticie Dux omnibus in perpetuum. &c. wie oben diese Privilegium schon bis zu Ende, & alii quamplures, angesühret, worauf der fernere Inhalt der Conformation solget:

Nos igitur supra notata rata babentes eadem confirmamus & ad peticionem donini Conradi prepositi Caminensis diledi Capellani nostri. privilegium vetus bic inservum, ne vel ipsius abolitio vel consumptio vel amisso ecclesse Caminensis nocere valeat im suturum. presenti pagina innovamus sigilli nostri munimine roborata. Datum Wollin per manum Artusi notarii nostri. Anno incarnationis dominice Mo.CC. XLIII. indictione prima.

NO. AAIII

No. XXIII. Sifridus Pommerscher Bischoff, Bugislai I. Duc. Pom. Wittwe und Ihre 2. Sohne, wie auch Warce-laus Vice-dominus terræ Pom. bezeugen, daß Beringer auß Bamberg die St. Iacodi-Kirche zu Stettin fundiret und gedauet, auch mit seinen Pommerschen Guthern dotiret, und daß jus patronatus dem Rioster S. Michaelis sür Bamberg ausgetragen, auch daß Herhog Bogislaus I. aus jedem Kruge in Vommern ein gewisses an Wachs solchem Klosser vermachet, welches sie consirmiren.

go Sigfridus Dei gratia Pomeranorum Episcopus & Ducissa beate memorie Boguzlaui Ducis relicta vidua (a) & duo filii amborum & Warcelauus vice-dominus terre. Notum esse omnibus volumus Cristi presentis & futuri temporis fidelibus qualiter quidam Beringer layeus in ciuitate Bamberg bene natus (b) fed multo tempore in nostro castro Stetin honeste conuersatus diuino amore concessione felicis memorie antecessoris nostri Conradi Episcopi & gloriosissimi Ducis Boguzlaui ecclesiam extra castellum Stetin pro posse pie in honorem Dei & beati Jacobi apostoli filii Zebedei edificavit. Nos autem hanc bonam ejusdem Beringeri deuocionem brachiis caritatis amplectentes ipsam ecclesiam in habitaculum diuine majestatis per ministerium officii nostri vice domini nostri Jhesu Cristi consecravimus. Idem vero Beringer eandem ecclesiam assensu nostro & optimatum terre nostre pro falute anime fue coram eisdem optimatibus multo populo Theutonicorum & Slauorum coram polito. Deo & beato Michaeli archangelo in Bamberg (c) obtulit. duobus fratribus de monte ejusdem fancti Michaelis aftantibus. que donatione sanctissimo Ottoni Episcopo nostre Pomeranice gentis apostolo delegauit eo. quod ipse apostolus noster in ejusdem fancti Michaelis archangeli monafterio nouissimam tumbam receptus glorificatus corpus suum expectat. & quidem non inmerito. Idem enim monasterium ipse beatissimus Otto a fundamentis erexit & honestissime multis donis decorauit. Insuper & manu propria vice Cristi domini consecrauit vbi & nunc multis miraculis claruit. tem nouelle plantationi respectu diuini honoris & interuentu tocius plebis justicia officii nostri ve in melius eadem ecclesia

proficiat baptismum & liberam sepulturam condonauimus. Insuper & ipsa Ducissa & Warcelaus vicedominus terre (d) coram nobis & multo populo dederunt libertatem Beringero vt illam terram que appellatur Clezcow & Gribin quam idem Beringer gratia Ducis beate memorie Boguzlaui (e) absque vllius contradictione possederat cum silua & venatione ipsius terre in dotem ejusdem ecclesie cederet cum agris quos idem Beringerus eadem justicia Stetin possederat. Insuper generaliter concesserunt vt quicunque instinctu diuino terram. aquam. filuam. molendinum. culta & inculta. vel quemlibet suppellectilem. huic ecclesie condonarent omnia absque vlla contradictione rata & inconvulsa permanerent. etiam notum esse volumus omnibus Cristi sidelibus cum dominus noster Boguzlauus juxta preceptum domini celo reddidit animam, terre vero carnis materiam, nutu diuino statim affuere duo fratres de monte fancti Michaelis Bambergenfis missia patre & fratribus ejus dem monasterii vehentes literas (f) pre manibus supplicantes nobis & principibus terre nostre. quatenus benedictionem & oblationem cere de thabernis terre nostre divina inspiratione annuatim donatam ab ipso Boguzlauo voluntarie. assensu domini Conradi episcopi antecesforis nostri. & omnium principum terre nostre, ad sepulcrum beati Ottonis patris nostri. intuitu diuino ratam & incontaminatam esse velimus pro salute & remedio animarum nostrarum. Lectis igitur literis coram principibus nostris. equidem post obitum Ducis omnes conuenerant (g) tractare de statu terre. communicato confilio placuit omnibus hoc tam falubre institutum non debere fieri irritum sed magis processu temporis data fibi diuinitus pace. accipere incrementum. Communiti igitur ab ipsis. presentibus fratribus testamentum confirmationis horum euentuum figillo nostro vt moris est porreximus. Diuinam clementiam inuocantes vt quicunque temerauerit hoc. nunquam paciatur ire inultus. cujus intuitu & amore omnia funt peracta & fatrape Michaelis eum vindicta fequatur vt viuens & mortuus extentas manus domini fenciat nisi de malo facto resipiscat. Acta sunt hec anno incarnationis domini postri domini Cristi M. C. LXXXVII. Imperante in Romano imperio glorio sissimo Imperatore Frederico (b) anno Imperii fui XXXV. in nobisautem regnante domino nostro thefu Cristo amen. Testes horum funt Warcelaus vicedominus terre & filius ejus Kazimer. Janick de Timin. Gergnew de Timin (i)Steffanus & filius ejus Pantin de Vkera(k)Zuzlyzla deBrenszla. (1) Pribiszla de Podizwolk. (m) Parso de Colberck (n) Vnim de Camin. Gozizslaus de Zedin. Hinricus Dobsladezlai (0) prefectus de Vznem (p) & frater ejus. (q)

(a) Alt Anaftafia gewesen.

(b) Die Borte bene natus bedeuten unfehlbar, daß er bornebmen ades lichen Standes gemejen.

(c) Ift das Michaels-Rlofter zu Bamberg fonft auch der Mondisberg ges nannt, mofelbit Bifchoff Occo begraben ift.

(d) Diefer Vicedominus wird etwa fo viel als Bormund bedeuten von Bugislai I. und Casimiri I. Gohnen.

(e) Ift alfo Bugislaus I. fcon damable todt gewefen, und die Umftande geben, daß er furg vorher geftorben.

(f) Conf. dipl. de Anno 1182.

- (g) Ist also aleid nach Derbog Bugislai I. Tode ein General-Landtag ges balten , worin deffen Bittme, und dem Wartislao ut vicedomino terra das Regimene bis zu Bugislai II. und Cafimiri II. mundigen Sabren bermuthlich aufgetragen worden, weil damablen noch Rrieg gewesen.
- (b) Diefe allegatio Imperatoris fommet fonft nicht vor, giebet aber gu erfennen, daß man die Oberherrichaft des Rapfers damable in Pommern erkannt, wiewohl die Lehnbriefe der Bergoge erft vom 14. Seculo angeben, und ben der von Cranzio allein vorgegebenen Belehnung der Herhoge Bugislai I. und Casimiri I. so von Friderico I. Imp. gefcheben fenn foll, ein vieles einzuwenden fenn durffte.
- (i) i. e. Demmin. (k) i.e. Ukermünde.
- (1) i. e. Premlau.

(m) Pafewalk.

(n) In dipl. de Anno 1775, n. 10. wird et Bars Castellanus de Cholberg und in dem fub n. 6. fupra: Barfa vir nobilis in Colberg genant, wird wohl eine Person senn, und vielleicht das Geschlecht derer von Parson auf Parson unweit Colin ehemahlen gesellen, so im vorigen Seculo ausgestorben , davon den Zunahmen angenommen baben.

( o ) i.e. Hinrich Dubstafs Cohn.

(p) i.e. Ufedom. Diefe a caftris benante Perfonen find alle prafetti caftrorum oder Caftellani gemefen.

(9) Diefes Dipl. ift auch in Lud. Script. rer. Bamb. p. 1132. befindlich aber sehr übel abgeschrieben oder abgedrudt, diese Abschrift ift vom Original genommen.

No. XXIV. Dabit Gregorius VIII. confirmiret dem Rloster Colbaz alle Guther, so es damablen gehabt, oder noch überkommen mochte.

regorius Episcopus seruus seruorum Dei Dilectis filiis Everhardo (a) abbati monasterii de Colbas ejusdem fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perperpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a propofito reuocet aut robur quod abfit facre religionis infringatur. Ea propter dilecti in domino filii. justis postulationibus clementer annuimus & prefatum monasterium de Colbas in quo diuino estis obsequio mancipatiad inftar felicis recordationis Alexandri (b) & Lucii (c) predecessorum nostrorum Romanorum pontificum sub beati Petri & noftra protectione suscipimus & presentis scripti priuilegio communimus. Inprimis fiquidem statuentes vt ordo monasticus qui secundum Deum & beati Benedicti regulam & institutionem Cisterciensium fratrum in loco vestro noscitur institutus perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresentiarum juste & canonice possidet aut in futurum concessione pontificum. largitione Regum vel principum. fidelium oblatione seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci. firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est. cum omnibus pertinenciis suis. villam Teutunicorum Czoz-Roptou. Racou. Dambe. Gorin. Broda. De Plona videlicet vsque ad per terminos istos distinguitur. tres lapides sub monte positos. & a tribus lapidibus vsque ad viam que ducit in Stergard. & ab ipfa via versus orientem ad montem qui est inter terminos Brode & Dambiche. Redditus quos habetis ex donatione Conradi episcopi vestri in villis Neznane. Zelow. & Dambene & Bruchow & Chmirnitza & Cabow & Babino & Zlislauitz & Glina & Smirdniza. Sane laborum vestrorum quos propriis manibus & sumptibus colitis fiue de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigere vel extorquere prefumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos & absolutos ad conversionem recipere & eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ne vlli fratrum vestrorum post factam professionem in vestro monasterio fas sit absque abbatis sui licentia de ipso discedere. Discedentem vero sine communium literarum cautione nullus audeat retinere. Quod si quisquam eos retinere forte presumpserit. liceat vobis in ipsos monachos & conuersos vestros sententiam regularem ex nostra auctoritate proferre. Paci quoque & tranquillitati

vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes auctoritate apostolica prohibemus, ne quis infra ambitum domorum vel grangiarum vestrarum furtum rapinamue committere, ignem apponere, hominem capere vel interficere, feu aliquam violentiam temere audeat exercere. Inhibemus etiam ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dari siue aliquo modo alienari absque assensu tocius capituli aut majoris & sanioris partis. Si que vero donationes vel alienationes aliter quam dictum est facte fuerint. eas irritas esse censemus. Ad hec nichilominus prone aliquis monachus vel conuerfus fub professione domus vestre astrictus sine concessu & licencia abbatis & majoris partis capituli vestri pro aliquo sidejubeat vel ab aliquo pecuniam mutuo accipiet vltra pretium Capituli vestri prouidentia constitutum nisi propter manifestam domus vestre vtilitatem. Quod si facere quisquam presumpserit non teneatur conuentus pro hiis aliquatenus respondere. Licitum preterea vobis fit in causis propriis sue eiuilem sue criminalem contineant questionem fratres vestros ydoneos ad testificandum adducere. atque ipforum testimonio sicud justum fuerit & propulfare violentiam & justiciam vendicare. Insuper etiam apoftolica auctoritate fancimus quemadmodum a predecefforibus nostris Romanis pontificibus vestro ordini est indultum. ve nullus episcopus neque alia quelibet persona ad synodos vel connentus forenses vos ire. vel judicio seculari de propria substantia vel possessionibus subjacere compellat. Ilsud adicientes vt nullus regularem electionem abbatis vestri inpediat aut de instituendo vel deponendo seu remouendo eo qui pro tempore fuerit contra statuta Cisterciensis ordinis & auctoritatem priuilegiorum vestrorum se nullatenus intromittat. Quod si episcopus in cujus parochia domus vestra fundata est. tercio cum humilitate qua conuenit requifitus. fubflitutum abbatem benedicere forte renuerit. licitum sit eidem abbati. si tamen sacerdos fuerit. proprios nouicios benedicere & alia que ad officium suum pertinent exercere. donec idem episcopus duritiam recogitet & abbatem sine prauitate aliqua benedicat. Cumque benedicendus abbas vester ad episcopum ea professione sit contentus episcopus que in ordine vestro solet inpendi nec aliam de nouo requirat. Sane si Episcopi aliqui a vobis vel monasterio vestro preter obedientiam debitam vel principes terre contra libertatem ordinis a prede-F 2

cefforibus nostris & a nobis indultam expecierint. liberum sit vobis auctoritate apostolica denegare quod petitur. sione ista predictus ordo qui hactenus liber extitit. seruitatis laqueo vinciatur. Quod si episcopi aliquam propter hoc in personas vel ecclesiam vestram sententiam promulgaeandem fententiam tanquam contra apostolice sedis indulta prolatam. statuimus irritandam. Decernimus ergo yt nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retineinminuere. seu quibuslibet vexationibus fatigare. sed omnia integra conseruentur eorum pro quorum gubernatione ac fustentacione concessa sunt vsibus omnimodis profutura. falua fedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptauerit secundo tercioue commonita. nisi reatam suum congrua satisfactione correxerit. potestatis honorisque sui careat dignitate. reamque se diuino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore ac sangwine Dei & domini redemptoris nostri Jhesu Cristi aliena siat atque in extremo examine districte vltioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri Jhesu Cristi. quatinus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant amen. Datum Ferrari per manum Moifi Lateranensis Canonici vicem agentis Cancellarii II<sup>o</sup>. Kal. Nouembris. indictione fexta incarnacionis dominice anno M°. C°. LXXXVII°. Pontificatus vero dompni Gregorii pape VIII. anno primo.

(a) Dieser Eberbard ist der andere Abt zu Colbaz.
(b) Ift Alexander III.

(c) Ift Pabft Lucius III.

No. XXV. Pabst Clemens III. bestätiget die Verlegung des Pommerschen Bischoffthums nach Camin, und def sen Guter und Gerechtigkeiten, unterwirst es dem Päbstlichen Stuhl immediate nochmahls, und sehet deshalb demselben eine gewisse recognition.

Clemens Episcopus seruus seruorum Dei (a) Venerabili fratri Sifrido Caminensi Episcopo ejusque successoribus canonice substituendis in perperuum. Ex injuncto nobis a

Deo apostolatus officio fratribus & Coëpiscopis nostris. vicinis quam longe positis paterna nos conuenit prouisione confulere & ecclesiis in quibus Domino militare dinoscuntur. fuam justiciam conseruare. Equum est enim & rationabile vt qui beato Petro ejusque vicariis deuociores esse noscuntur & fancte Romane ecclefie patrocinio cupiunt confoueri ejusdem pie matris vberibus nutriantur & in suis ab ea justis peticionibus audiantur. Ea propter venerabilis in Cristo frater. tuis justis postulationibus clementer annuimus & commissam tibi Caminensem ecclesiam que beati Petri juris existit. ejusdem apostolorum Principis & nostra protectione suscipimus & presentis scripti priuilegio communimus. Preterea quascunque possessiones quecunque bona eadem ecclesia inpresentiarum juste ac pacifice possidet aut in suturum concesfione pontificum. largicione regum vel principum. oblatione fidelium. feu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. videlicet ciuitatem ipsam Camyn cum taberna & foro. villis & omnibus earum appendiciis. Castra hec scilicet Demyn. Wolgast. Huznoym. Groswyn. fes. Chozco. Stargard. cum villis & omnibus eorum appendiciis. Stetin. Prentzlau cum foro & taberna. & omnibus suis appendiciis. totam Pomeraniam vsque ad Lebam fluuium. cum foris & tabernis. decimam fori Sithen. Statuimus autem vt quia civitas que Wolin dicitur. in qua episcopalis sedes esse solebat. propter guerrarum incomoda deserta esse proponitur ipsa sedes in ecclesia sancti Iohannis baptiste apud ciuitatem Camyn. que populofior est & securior. habeatur. libertatem quoque qua sedes ipsasoli fuit Romano pontifici a prima sui institutione subjecta. sicut est hactenus obseruata. ratam habemus. & perpetuis temporibus inuiolabilem permanere fancimus. Preterea decimas quas ecclesia ipsa tam ex resignatione laicorum quam aliis justis modis quiete possidet. tibi & per te ipfi ecclefie auctoritate apostolica confirmamus. Ad hec statuimus vt omnes clerici tue jurisdictioni subjecti tam religiosi quam alii debitam tibi in omnibus reuerentiam & obedienciam exhibeant nisi per apostolice sedis privilegia sint exempti. Prohibemus insuper ne te vel tuorum successorum quolibet decedente. per principes terre vel cujuslibet alterius violenciam bona episcopalia distrahantur. sed illi qui ca-

nonice fuerit substitutus illibata & integra conseruentur. Auctoritate quoque apostolica inhibemus ne laici quilibet ecclefias vel oratoria in tua dvocesi construentes. facerdotes in eis ponere vel canonice institutos sine assensu dvocesani episcopi ammouere presumant. Adicimus eciam prohibentes ne si aliqua ecclesia in ipsa dvocesi fuerit fabricata episcopus qui pro tempore fuerit ei munus confecrationis impendat. prius a fundatore iplius vel alio ad lustentacionem congruam ministrorum dos competens fuerit assignata. Inhibemus infuper ne interdictos vel excommunicatos tuos ad officium aut communionem ecclesiasticam recipere quisquam sine congrua fatisfactione prefumat. nisi forte periculum mortis immineat. vt dum presentiam tuam habere nequiuerint per alium secundum formam ecclesie satisfactione premissa oporteat ligatum Ad indicium autem hujusmodi percepte a fede apostolica protectionis & libertatis. nobis nostrisque successoribus tu & successores tui fertonem auri (b) annis singulis exsolvetis. Decernimus ergo vt nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut ejus possessiones aufferre. vel ablatas retinere. minuere. feu quibuslibet vexationibus fatigare. fed omnia integra conseruentur eorum quorum gubernationi & sustentacioni concessa sunt vsibus omnimodis profutura. falua in omnibus fedis apostolice auctori-Si qua igitur in posterum ecclesiastica secularisue perfona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptauerit secundo tercioue commonita. reatum suum congrua satisfactione correxerit potestatis honorisque sui careat dignitate. reumque se diuino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore & fanguine Dei ac domini redemptoris nostri Jhesu Cri-Iti aliena fiat. atque in extremo examine districte vicioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco fua jura seruantibus sit pax domini nostri Jhesu Cristi; quatenus & hic fructum bone actionis percipiant. & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant amen. Datum Laterani per manum Moyfi Lateranensis Canonici vicem agentis Cancellarii VI. Kal. Martii Indictione VI. Incarnationis dominice Anno millesimo centesimo octuagesimo octavo. Pontificatus vero Clementis domini Pape tercii anno primo.

(a) Conferantur annotata ad n.1. supra.

(b) Ferro oder ein Bierdung ift sonft quarea pars marca gewesen, mutre de also, wo im Golde eine gleiche Compusation gewesen, dieses Gold in 4. Lothen bestanden haben.

No.

No. XXVI. Wolframus II. Abt des S. Michaels - Rlofters gu Bamberg bezeuget, daß Marquardus facerdos & thefaurarius des gedachten Rlosters, nach Dommern aereifet, und ben dem BerBoge Boguzlao I. auch ben dem Bischoffe zu Camin zuwege gebracht, daß von jedem Rruge im Lande eine gewiffe Quantitæt Bache zu den Lichtern des Rlosters jahrlich gegeben werden follen, daß auch die S. Facobi- Rirche zu Stettin bem Rloster conferiret, beren Priester das Bachs pors Rlofter eingefamlet.

In nomine domini. Wolframus Dei miseratione abbas in monte sancti Michahelis. Bona studia fratrum nostrorum ad bene agendum 'prouocamus. si in officiis que ex nostra commissione administrant meliorandis nostrum eis fauorem & bonam voluntatem propensius exhibemus. Vnde dilecti confratris nostri domini Marcuardi venerandi sacerdotis circa officium thefaurarii nostri sibi commissi. piam & feruentissimam confiderantes intentionem. quosdam ejus labores & impensas. presenti notificamus scripto. nullo inposterum obliterandas tempore vel fenio. Idem ergo religiosus confrater noster attentius considerans defectum & tenuitatem quam in cereis luminaribus ecclesia nostra hactenus sustinebat. nostro consensu & prompta voluntate non semel neque bis. sed multociens ad validum laborem se precinxit. & non sine graui corporis & rerum comitumque suorum discrimine terram Sclauicam que Pomerania (a) dicitur laboriose adiit. boriosius circuiuit. Tandem celis minnam (b) super eum stillantibus. principem terre illius dominum Boguzlaum & episcopum dominum Chunradum. & ejus successorem dominum Sifridum. multa instantia & diligentia ad hoc induxit & inslexit. quod ipsi principes ejusdem patrie in generali conuentu & confilio confensu fere omnium baronum & suppanorum (c) suorum vniuersali decreto statuerunt. vt de singulis terre illius tabernis certa quantitas cere per singulos annos sancto Ottoni episcopo cujus sacrum corpus in ecclesia nostra requiescit. deuote per succedentia tempora persoluatur. His ita statutis & testamento principis & episcoporum consensu quoque prouincialium firmiter roboratis. cum de collectione predicte cere magna nobis difficultas immineret. prefatus sacerdos ab eisdem principibus multo labore obtinuit. vt eccléfant fancti Jacobi in vrbe Stetin positam. cum adjacente curte areis quoque & agris plurimis. in proprietatem & jurisdictionem ecclesie nostre conferrent. vt per fratres & homines nostros in illa possessione constitutos. collectionem & pensionem prenominate cere singulis annis vsustructuario thesaurarium nostrum recipiat. Ne igitur aliquis successorum nostrorum hujus constitutionis prouentum. ad alios vsus intorquere nisi ad sacrarii nostri vtilitatem presumat. presentem paginam sancti Michahelis. sanctique Ottonis. & nostra omnium fratrum nostrorum auctoritate firmamus. Conservanti premium & violanti penam & vltionem imprecantes. Testis est omnis conuentus.

Es sind 2. Siegel hieran gewesen, als des Abts und des Convents, letzteres ist von der pergamentenen Pressul schon abgefallen, ersteres ist noch daran. Das datum sehlet zwat, es ist aber vermuthlich in diesem Jahre ertheilet, weil des Bischoffs Sifridi und des Dipl. de Anno 1187. probabiliter sub conventu generali erwehnet wird. Hinter diesem Dipl. ist von einer nicht viel jüngern Hand in dorso solgendes gesschrieben.

Preterea idem sacerdos ac sacrista. emit tria predia. nullius advocacie obnoxia. dimidii miliarii vicina. prope Billungesrivt. ac apud alia predia nostra. in provincia illa sita. Horum prediorum vocabulo Helem Brebtestorff. annuatim soluens talentum. delegauit ad anniuersarium suum. aliud predium vocabulo Tiemenrivt. foluens IX. unc. ac tertium foluens dimidium talentum. vocabulo Snepfenrivt. (d) delegauit ad altaria que carebant nocturnali lumine. sancti Bartolomei. sancti Nicolai. sancti Osvaldi. sancti Mathei. sancti Johannis baptiste. sancte Crucis. Sancti Petri. Sancte Marie Magdalene. quod fratribus barbatis unitum. Obtestans idem sacerdos omnes successores bujus officii. coram Deo & sanctis ejus. non aliud presumere. preter que pre-Vt autem ista luminaria sine indientia fens pagina continet. possint permanere. insuper comparauit in Cvistat mansum solventem nonaginta nummos ac in Stenuelt alium soluentem octoginta nummos ac Neimintervier quadraginta nummos. in Stagmarstorf duos & sexaginta nummos. notum sit etiam quod dominus Viricus (e) abbas fuccessor beate memorie venerabilis domini Wolframmi. jam dicta tria predia protectioni filio fratris sui. Cbu-

Chunonis scilicet. commissit. non alia potestate quam sub boc nomine quod vulgarice dicitur Anuel. (f) sub tali conditione vt predictus Chuno ab bominibus borum prediorum nichil amplius tollere presumat. nisi de quolibet predio XX. nummos. nisi forte cum beniuo lentia bominum pullum vel buic simile. Si vero presumpserint. in arbitrio sit domini abbatis. qui si velit ipsum remoueat. & alium eadem potestate inuestiat.

Summa borum omnium reditus sunt tria talenta & nona-

ginta duo nummi.

(a) Alfo ift damahlen der Stettinfche Orth auch Pommern genannt morden.

(b) Minna denotat amorem vel ignem amoris.

(c) Barones & Suppani werden hier distinguiret, Pan ift wendisch und heife fet so viel als Gerr, Suppanus wurde also ein Unterserr beiffen, und die distinction zwischen Baronibus und Suppanis fo viel bedeuten, als Wor-Stande und Nach-Stande von der Ritterfchaft.

(d) Diefe obbenanten Derther find den Nahmens nach nicht mehr befannt.

(c) Diefer Abt Viricus I. ift Anno 1212, erwählet. vid. Ludem. Script. Bamb. p. 904. dabero diefes P. S. auch nach ber Zeit erft gemacht morden.

(f) Anuel.i.e. Angefall, nehmlich, daß die Guther nach feinem Tode wieder an das Rlofter fallen follen.

No. XXVII. Anastasia, Herbog Bugislai I. Wittve, schendet bem Rlofter Grobe ben beffen Berlegung auf ben S.Marien-Berg ben ber Stadt Ufedom, welcher Berg fonft Watchow geheissen, zu Erbauung ber neuen Rirche die Guther Zglattiz und Lype auf Usedom in terra Wanzlove.

n nomine sancte & individue trinitatis. Notum sit vniuersis pietatis Katholice domesticis nonsolum modernis verum etiam posteris per successionis seriem deinceps nascituris. Quod vir illustris ac verus fidei Cristiane venerator Dux Dei gratia Pomeranorum Boguslauus inter cetera quibus vbertim inuigilabat pie deuocionis studia. monasterium quoddam in titulum gloriose ac perpetue virginis Dei genetricis Marie ex facultatum suarum impensis se edificaturum sposponderat (a) in monte prope oftium lacus fecus castrum Vznum ad meridianam plagam

gam fito. quem vulgari vocabulo Watchoue nuncupant. Hac fiquidem se pollicitatione Deo constrinxerat. precipue ob remedium anime tam fue. quam filii fui Wartiszlaui quem ibidem sepulture tradiderat. Illuc enim congregationem canonicorum Grobensis ecclesie. quos nimis vicinus popularium negotiorum tumultus. aliarumque quam plurium ineptiarum fatigabat incomoditas. transducere decreuerat, vta turbarum inquietudinibus ceterisque quas egre ferebant in priore loco molestiis. semotius habitarent. At vero postquam ipsis illic aliquot officinarum edificia sumptibus suis preparauerat. proposita tamen basilice structura nec dum bene inchoata memoratus Dux morte. vt credimus in conspectu Dei preciosa. sed populo fibi fubjecto irrecuperabiliter dampnosa preuentus est. Nunc autem ne tam laudabile tamque celebriter longe lateque diuulgatum tanti viri propolitum per heredum iplius negligentiam penitus omitti videatur. nos quamdiu diuine placuerit clementie in hac vita superstites. ego videlicet Anastasia tam dulci & dilecto talis mariti viduata confortio. vna cum filio ipfius & meo Boguzlauo. cunctorum fere totius terre nostre nobilium communi confilio commoniti pro falute anime ipfius de beneficiis que ipfe viuens eidem loco fe collaturum promiferat quia omnia non nouimus, quedam nominatim ab eo expressa ad constructionem prefati oratorii. nec non ad subsidium prefate congregationis perpetua concessione donamus. villam scilicet Zglattiz. cum omnibus terminis & appendiciis fuis vbicunque prope vel procul constitutis & quinque rusticis in ea ex hiis quos decimarios vsitato nomine appellare solemus. Partem quoque prouincie Wanzloue que Lypa dicitur integraliter totam. id est villulas & agros. prata & arbusta. loca plana & aspera. rusticos decimarios & vniuersa que in eis juris nostri fuerant libere & absolute ab omni exactione predicti serui Dei possideant. excepto quod ad instaurandam munitionem ad quam pertinent cum poposcerit necessitas rustici corum ficut quilibet alii comprouinciales fui adjuuabunt. quis autem horum aliquid presumptuosa temeritate infringere feu violenter auferre siue qualibet arte diminuere attemptauerit. faluatoris nostri Cristi cujus pie genetricis honori derogat. judiciarie sententie subjacebit. amen. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°. C°. LXXX°. VIII°. indictione V°. XV°. Kalendas Aprilis. ipfo videlicet die (b) quo prefatus Dux vltimum efflauit spiritum. eodemque loco quo obiit, id est in filua maritima quam Soznitsza appellant. assistente testium nu-

numerofa caterua. de quorum multitudine hec pauca prefenti cautioni inferuimus nomina. De clero quidem interfuerunt Dominus Sifridus Camynensis episcopus. Hartungus abbas in Ztolp. Descizlauus Capellanus. Stephanus facerdos Prinzla-Conradus prepofitus & Thyedmarus diaconus & caviensis. nonicus Camynensis ecclesie. Sigwinus quoque diaconus. Item de laicorum numero Wartizlauus Szvantiboriz. (c) Odolauus filius Kazimari. (d) Szlautech. Stephanus. Jaromarus Came-Johannes castellanus Diminensis. Byudewoy. rogney. Powoy castellanus Vznomic. Dobezlauus. Walkaz. Bernerus mercator ciuis Lubicenfis.

(a) Conf. dipl. supra de Anno 1184.

(b) Diefes ift de anniversario nebmlich vom Tage bes vorigen 1187. Jahr res ju versteben, und nicht de Anno 1188. conf. dipl. de Anno 1187. praced. c) i. e. Wartizlavus vicedominus terra, Svantibori filius.

(d) Odolauus Ducis Casimiri I. filius.

No. XXVIII. Sifridus Bischoff zu Cammin verträget sich mit dem Abt zu Colbaz über ein streitig gewesenes Antheil im Dorff Brode, und nimmet bavor ein Stud Belbes pom Abt.

n nomine domini. Ego Sifridus Pomeranorum Episcopus notum esse volo tam presentibus quam futuris sancte eccle-Controuersiam que inter me & abbatem Colbacenfem ob partem cujusdam ville que Broda dicitur olim emerferat. interuentu & confilio religioforum virorum esse decisam. Quam videlicet partem predicto domino abbati nunc & in omne tempus liberam relinquo accepta ab eo condigna pe-Porro hominibus ejusdem abbatis qui offensam nostram ratione hujus discordie incurrerant. benigne indulgeo. Gozuino precipue quem in gratiam nostram pacemque redis-fe paterna spondeo pietate. Terminos etiam ejusdem ville quos dux Buguzlaus sepe dicto abbati signis euidentibus denotauit proprio roborauit sigillo. Ego quoque inpresentiarum sigilli mei inpressione consirmo. Quos si quisquis ausu inprobo inuadere seu minuere temptauerit nisi resipiscat anathema sit. Hujus rei testes sunt. Ardungus abbas de Stolp. Walterus de Groba. Conradus prepositus de Camyn. Remerus. Albertus custos. magister Rodulfus. Canonici. Germarus (a) princeps Roianorum. Thesizlaus. Jeromerus. Jo-G 2

hannes de Demmyn. Stephanus de Uchara (b) cum filio suo Geneumer. Pribizlaus. Solizlaus. Gotizlaus. Rossarus, Sovithin. Facta sunt autem hec anno ab incarnatione domini M°, C°, LXXXIX°. & nostri pontificatus anno tercio. (c) apostolice sedi presidente domino Clemente. (d)

(a)i. e. Jatomarus I. (b) i. e. Ukermûnde

(c) 3ft alfo & Siegfried nur Anno use ermablet worden, und Micral gu corrigiren.

(d) 3ft Clemens III.

No. XXIX. Jaromarus I. Fürst zu Rügen fundiret und dotiret bas Jungfern-Rloster zu Bergen auf Rügen.

n nomine sancte & individue trinitatis patris & filii & spiritus sancti. Ego Jeromarus Princeps Rujanorum vniuersis Cristi sidelibus hec scripta cernentibus salutem in domino in perpetuum. Omnipotentis Dei misericordianos de ydolorum cultura cui parentes nostri infeliciter inseruiebant clementer eripiente. & ad veram & katolicam fidem perducente atque in benedictionibus sue gracie promouente. Tot ejus donati muneribus nolumus ingrati existere sed ex bonis ab ipso nobis collatis, ejus beneficiis quantulumcunque pro viribus respondere. Cupientes igitur cultum sancti nominis ejus amplificare & ad ipfius venerationem plurimos prouocare. in montanis (a) opere latericio ecclesiam construximus & gloriose virgini Marie per manus venerabilis ac Deo digni pontificis Petri eam dedicantes ne fine condigna ipfius virginis laudum veneratione consisteret. assumentes de ecclesia eiusdem virginis Roschildis sanctimoniales inibi perpetuo laudantes ejus gloriosam fecundam virginitatem. constituimus. Quarum viibus necessariis quinque mansiones & predia contulimus eo nimirum intuitu vt Deo & fancte genetrici domini ac falvatoris nostri deuote existant. & corum nobis gratiam sedulo precantes optineant vt earum precibus complacatus dominus & peccatorum veniam & gloriam nobis fancte perhennitatis indulgeat. Que autem inspirante domino eis contulimus vt illibata ac rata in perpetuum consistant tam presentium quam futurorum noticie scriptis exprimere dignum duximus. mam igitur mansionem que lingua Slauica dicitur Girgolizi cum filua ad hanc pertinente & cum omnibus pratis. terris atque colonis contulimus. Alteram mansionem que ChaCharns dicitur similiter cum suis agris. pratis. terris. & colonis. Terciam mansionem in Segozli cum suis agris. pratis. terris. atque colonis. Quartam mansionem in Mollungh que dicitur Szabroda (b) cum duabus quercinis filuis. agris. pratis & colonis. in Offrusim villam vnam scilicet Mylzyz. cum omnibus suis colonis. qui solis illis seruicium debent. Alteram villam illi proximam cum fuis filuis agris & pratis & colonis & piscationibus attinentibus cum postmodum ibi mansionem secerint. Insuper vero illis de quolibet aratro contulimus modium frumenti in hiisscilicet prouinciis in Roja. Ostrusna. Buccua. Muschiza. Gotzcouua. Sithne. Tribuses. Barth. Wasita. (c) vnum etiam denarium cum quolibet modio & duos cum duobusin fola Ruja vnum plaustratum cum lignis & dimidium plaustratum feni cum duobus auene manupulis & quinque oua. de illis qui non arant duos denarios. Et huic laudabili & condigne collationi testes affuerunt ecclesiastice persone. venerabiles scilicet presbiteri. Hermannus prepositus. Jacobus. ejusdem ecclesie prouisores. Calamannus capellanus noster. Jordanus presbiter. Persone vero seculares filii domini Jeromari (d) Barnutha & Vuizlaus. Stoyslauus & filius ejus Yfaac. (e) Poneth & fratres ejus. Carolus villicus. Raalk. Wytan. Pribislauus. Crecuz. Mynitz. Priz. qui ex parte nostra omnia sacramentis & juramentis rata & inconuulfibilia ac in perpetuum permansura. confirmauerunt. Quecunque igitur ecclesiastica secularisue persona hanc nostram donationem infirmare voluerit vel malitiose ei contraire temptauerit vel aliquod ex his que contulimus auferre vel diminuere aufus fuerit. nouerit sibi omnipotentis Dei iram & offensam affuturum. & eternam penam ignemque inextingwibilem cum diabolo & ejus angelis dampnandum. Omnibus autem hec rata habere volentibus & justa juraque seruantibus sit pax & benedictio salus & protectio & eterne vite cum Deo & sanctis ejus collatio. amen. fiat. fiat. Acta funt hec & collata. juramentis ac facramentis confirmata anno dominice incarnationis Mo. Co. XCoIIIo, Gubernante ecclesiam Romanam domino Papa Celestino. (f) Regnante apud Danos rege gloriofissimo Kanuto. (g) Presidente Lundunsi venerabili archi-episcopo sedisque apostolice legato. Suecieque primate. domino Absolone. regente Roskildensem ecclesiam domino Petro. Monarchiam vero in perpetuum tenente domino nostro Jhesu Cristo. cui cum patre & spiritu sancto sit virtus. potestas. imperium. laus, honor & gloria in fecula feculorum amen. G 2 (4)

(a) i. e. Bergen auf Rügen. (b) i. e. Schaprode auf Rügen.

(c) Diese Diftriefe find auf dem festen Lande des Fürstenthums Rügen, von Oftruma anzusangen belegen gewesen, und haben einen Theil der damahls inne gehabten Pommersch Stavischen Lande in sich bes griffen als Oftruma, oder Wusterbusen zwischen Greiffinald und Wolgaft, Gurkow und Zieben.

(d) Diefer Feromarus ift derfelbe fo diefes dipl. gegeben bat.

(e) Stoyslauus ist sonst Jaromari L. Bruder gewesen, dessen Sohn Isaac aber ist unsern Scribensen unbekannt.
(f) i. e. Calestinus III.

(g) i. e. Canusus VI. deffen Lehnmann Faromarus I. gewefen.

No. XXX. Sifridus Bischoff zu Camin schendet dem Rloster Stolp an der Peene etliche Zehenden von den darin benannten Obrffern und Feld-Marchen der Districte Ucre, Colberg, Gützkow, Myseriz, Cyten.

n nomine sancte & individue Trinitatis. S. (a) Dei gratia Episcopus Caminensis. Vniuersis Cristi sidelibus tam prefentibus quam posteris in perpetuum. Facta que in tempore geruntur lapsu temporis in hominum memoria sepius obscurantur nisi per scriptum tradantur noticie posteritatis. Idcirco ad habundantis vtilitatem cautele ecclesiarum postulat consuetudo ve quicunque pio mentis affectu in dilectione Dei predia. decimas aut possessiones alicui confert ecclesie. factum sue devocionis scriptis & sigillis muniendo per litteras transmittat ad posteros competenter. Dicta igitur consuetudine instructi ad vniuer forum Cristi sidelium tam presentium quam futurorum volumus noticiam peruenire. quod in honore Dei & beati Iohannis baptiste de voluntate & consensu capituli nostri Caminensis quasdam decimas ecclesie contulimus Ztulpensi ad vsus fratrum qui in dicto dinoscuntur loco secundum regulam sui ordinis famulari. Datas decimas nominibus villarum in quibus dantur propriis dignum ducimus vocabulis declarare. In prouincia Vcre. ville que Mocle & Bitcowe appellantur. in territorio Cholbergensi villa Ruzzowe. In terra Chozcowe ville Chabowe & Quilowe. cum agris qui dicuntur Mudlimov & Dulcikov. & villa Polociz cum campo qui vocatur Vamperin. In terra Myseritz villa Wocetino. villa Grotcov. villa Cidlotiz. In prouincia Cyten. villa Mechomyrzk. ad deuitandam autem omnem dubietatem & calumpniantium infidias ne aliquis aliqua furreptionis aftutia vel diabolica fraude hanc nofram donationem prefumat minuere aut immutare ipfam figillo nostro & sigillo capituli nostri secimus roborari. attentius precipientes sub anathematis pena firmam & inconuulsam perpetuo conseruari. Si qui vero violauerint cum Dathan & Abyron accipiant portionem. conseruantibus pax & salus perpetua tribuatur. Testes. prepositus Conradus. Thitmarus. Crisanus. Adam. Ermfridus. Rodolfus. Canonici Caminenses. de Colbaz Rodolfus. de Vzinam. Rudgerus abbates. Laici. Cetzlaus. Iohannes Nanckviz. (b) Vnima. Wizlaus Caminenses. Rochillus. Iohannes Dirskviz. Zlaumarus Diminenses. (c) Actum anno incarnationis dominice M°, C°, XC°. IV°.

(a) Der name ift in Orig. nicht ausgeschrieben, die S. aber bedeutet Sifridum, der damablen Bischoff gu Camin gewesen.

(b) i. e. lobannes, Nanckens Sohn, viz bedeutet einen Sohn im Ende Des vaterlichen Nahmens.

(c) Die hier angesubrten find milites caftrenfes der Schloffer Camin und Demmin gewesen.

No. XXXI. Pabst Calestinus III. bestätiget des Usedomschen Klosters Guther und Gerechtigkeiten, mit Benennung berselben.

elestinus Episcopus seruus seruorum Dei: dilectis filiis Rogero (a) abbati ecclesie sancte Marie in Vznam ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium. ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur. quod absir. facre religionis eneruet. Ea propter dilecti in domino filii. vestris justis postulationibus clementer annuimus & prefatam ecclesiam in qua diuino mancipati estis obsequio. ad instar felicis recordationis Alexandri pape tercii predecessoris nostri sub beati Petri ac nostra protectione suscipimus & presentis scripti priuilegio communimus. In primis siquidem statuentes vt ordo canonicus qui fecundum Deum & beari Augustini regulam atque institutionem premonstratensium fratrum in ecclesia vestra institutus esse dinoscitur. perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones quecunque bona eadem ecclesia impresentiarum juste ac canonice possidet aut in futurum concessione pontificum. largicione regum vel principum. oblatione fidelium seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci firma vobis vestrisque succesforibus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duxi-

mus exprimenda vocabulis, villam Grobe, cum appendiciis suis! & ante castrum Vznam totum teloneum forense. & de ipsa tas berna decem marcas, villam Breziz, villam Menecho, & duas clausuras piscium ante ipsam villam. villam Zeglaciz. villam Secheriz. villam Wresteuiz cum alia terra quorundam Slauorum. Item teloneum de omnibus nauibus illic transeuntibus vel ad ciuitatem Vznam venientibus. partem etiam prouincie Wanzloue que Lypa dicitur cum vniuersis villulis & agris pratis & arbustis locis planis & asperis nec non & rusticis decimariis. Item in prouincia Rochou (b) villam Sosniche cum ecclefia & taberno. In prouincia Lessan villam Reuene. & super riuum Bertbroa locum molendini. In prouincia Scitene totum forum, terciam tabernam, villam Chorene, cum hereditate Nemanteuiz. & terciam partem ville Zlaboriz. & super riuum Ribeniz villam & molendinum. terram etiam eidem riuo contiguam. a veteri scilicet ponte. vsque ad transitum Dansne. In prouincia Groszwine villam Boblouiz. & in foro ejusdem tabernam quartam. In provincia Gozchou villam nomine Dulpo. fecundam Mireuiz. terciam Spacheuiz. quartam Sclatcheuiz. quintam Bobaliz. Juxta castrum Stetin. villam Celechoa & villam Teplina. & ante castrum Viduchoa super Oderam fitum terciam partem telonei de omnibus nauibus illinc transeuntibus. & piscaturam in fluuio Tinemenize. & dimidiam piscaturam in torrente Cripenitze que pertinet ad villam Dambagora. Item in prouincia Wolin. villamDrammine. In provincia Vcre. villam Carniz & ecclesiam in Posduwolc, cum villa Budeffina. Iuxta castrum Cholberch census salis de sartaginibus in omnibus dominicis diebus & ante ipfum castrum de taberna dominiBugozlaui tres marcas.& de taberna dominiKazimeri fratris ejus tres marcas (c) & in eadem prouincia duas villas Poblote & Suelube & teloneum de ponte ante ipsam villam. (d) & ante pontem tabernam vnam. & census lignorum que vehuntur per fluuium Perfandi. In castro Belegarda tabernam vnam. tercium denarium de teloneo plaustrorum transeuntium. Itidem omnem decimationem seu justiciam villarum ejusdem ecclesie. quas pie memorie Adalbertus primus Pomeranorum Episcopus pia ecclesie vestre largicione concessit. Cum autem generale interdictum terre fuerit. liceat vobis januis clausis. non pulsatis campanis, exclusis excommunicatis & interdictis. submissa voce diuina officia celebrare. Liceat quoque vobis clericos & laicos. liberos & abfolutos e feculo fugientes ad conversionem absque alicujus contradictione recipere. & eos

fine contradictione aliqua retinere. Prohibemus infuper ve nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem fas sit sine abbatis sui licentia aliqua leuitate de eodem loco discedere. Discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Paci quoque & tranquillitati veltre paterna follicitudine prouidere volentes. auctoritate apostolica prohibemus, vt infra clausuram loci vestri seu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam. furtum feu incendium committere. hominem capere vel interficere audeat. Sepulturam quoque ejusdem loci liberam esse decernimus vt eorum deuocioni & extreme voluntati qui feillic sepeliri deliberauerint. nisi forte excommunicati vel interdicti sint. nullus obsistat. salua tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus ergo vt nulli omnino hominum liceat predictam ecclesiam temere perturbare. aut ejus possessiones auferre. vel ablatas retinere. minuere feu quibuslibet vexationibus fatigare. fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione & fuftentatione concessa sunt. vsibus omnimodis profutura. dis apostolice auctoritate & diocesani episcopi canonica justi-Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam venire temptauerit secundo tercioue commonita. nisi presumptionem suam digna satisfactione correverit, potestatis honorisque sui careat dignitate. reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & redemptoris nostri Jhesu Cristi aliena siat. atque in extremo examine districte vitioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri Jhefu Cristi. quatinus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant. A-A. XXX (2) Amen.

Ego Celestinus Catholice ecclesie episcopus ss. (f)

Ego Albinus Alban. Episcopus ss.

+ Ego Johannes Prenestinus Episcopus ss.

Ego Petrus Portuensis & S. Rufine Episcopus ss.

Ego Pand'. basil'. XII. apostolorum presbiter Cardinalis ss.

Ego Petrus tit. S. Cecilie presbirer Cardinalis fs.

Ego Johannes tit. S. Clementis Card. Viterbiensis & Tu-

Transmitter Google

Ego

- Ego Hug. presbiter Cardinalis fancti Martini tit. Equitii fs.
- Ego Johannes tit. Sti Stephani in Celio monte presbiter Cardinalis fs.
- L' Ego Goffredus tit. fancte Praxedis presbiter Cardinalis fs.
- Ego Bernardus fancti Petri ad vincula presbiter Cardinalis tit. Eudoxie ss.
- ¥ Ego Gratianus fanctorum Cosme & Dam. diaconus Cardinalis ss.
- → Ego Gerardus fancti Adriani diaconus Cardinalis fs.
- K Ego Gregorius sancte Marie in portic. diaconus Cardina-
- Ego Lotarius fanctorum Sergii & Bachi diaconus Cardinalis fs.
- Ego Nicolaus fancte Marie in Cosmydin diaconus Cardinalis fs.
- Ego Bobo sancti Theodori diaconus cardinalis ss.

Datum Laterani per manum Cerciri sancte Lucie in Orthea diaconi Cardinalis domini pape Camerarii X. Kalendas Aprilis. Indictione tercia decima. incarnationis dominice anno M°, C°, XC°, IIII°. Pontificatus vero domini CELESTINI pape tercii anno quarto.

(a In vorftebendem dipl. fub n. 30. wird diefer Abt Rudgerus oder Rudger genannt.

(b) Diefes Landchen Rochow hat in der igigen Udermard gelegen, us brigens tan wegen der hierin angeführten Derther dasjenige conferiret werden, mas ben andern des Rlofters Grobe privilegiis vors bin icon angeführet worden.

(c) Hieraus ift abermahls zu erseben, daß Colberg nicht einem, sonbern benden Berhogen Casimiro II. und Bugislao II. gehoret, und jeder einen Rrng daselbst gehabt, folglich teiner derselben einen gangen diftriet allein , fondern in jedem die Delffte gehabt.

(d) Das ift die Behrbrude ben Zwilipp. (e) Was diefes Zeichen mit den 3. Creugern bedeuten foll, ift mir

(f) Gegen diesem Nahmen stehet in orig. eben das Zeichen, mas ben Pabst Alexandri III. Nahmen in dipl. de Anno 178. befindlich, vid. n. XVI. p. 28.

No.

No. XXXII. Grimislaus Dux Pom. giebet dem Iobanniter-Orden sein Schloß Stargard in Pomerellen mit dem dazu geschörigen districk an der Verse, auch andern Guthern und Hebungen.

n nomine domini amen. Ego Grimisclauus Dei gratia L vnus de principibus Pomeranie dudum audiens a multis de hospitali Jherosolomitano, quanta in eo misericordie opera circa pauperes & infirmos peruifitatores dominici fepulcri jugiter exhibentur. tante mercedis tantorumque beneficiorum atque orationum tante multitudinis ob remissionem peccatorum meorum quibus me grauiter oppressum recognosco. aliquam cupiens porcionem habere. ad hec sequenda prefata misericordie opera me coadjutorem constituere volens secundum facultatem michi diuinitus concessam. ad honorem Dei sanctique sepulcri sanctique Iohannis baptiste de propria hereditate mea ab auis & attauis meis michi relicta. 'dedi predicto hospitali sancti sepulcri sanctique Iohannis baptiste castrum meum quod vocatur Stargrod. (a) cum terris. siluis. aquis. lacubus. molendinis. mellificiis. & cum omnibus judiciis ad ea spectantibus & tributo ei cum omnibus aliis vtilitatibus pertinentibus que funt in presenti vel in posterum poterunt oriri. tam sub terra quam super terram. dantes incolis predictorum fratrum ex omniactione & feruicio ducali in perpetuum meram libertatem cum distinctis metis sicut subnotantur. Prima meta procedit a riuulo Retima dicto vbi cadit in Verissam. (b) tendendo ipsam Verissam sursum habens dimidium fluuium cum omni vtilitate que potest haberi vsque ad castellum Wissoke wlgariter nuncupatum. quod castellum dextro latere tenendo. relicta Verissa directo tramite mete procedunt ad quadruuium viarum. quod est ante lacum qui Crang nominatur. Item a quadruuio viarum directe gradiendo per filuas procedunt ad monticulum metarum caufa conjactatum. Abhine extenduntur recte ad paludem albam fic wlgariter nuncupatam. Abinde recte diriguntur ad vallem super quam duo pugiles jacent tumulati. que vallis dimidia in longum ad Verissam descendendo pertinet fratribus superius memoratis. Ibique transeunt ipsam Verissam fluuium ad modum crucis & dividunt aliam vallem similiter per medium in longum vsque ad monticulum perueniatur qui ratione metarum est comportatus. qui monticulus adjunctus est lacui qui di-H<sub>2</sub>

citur Offrovithe. abhinc namque directe mète extenduntur vsque ad locum vbi Rutcowinza riuulus cadit in fluuium Wetuza nominatum. arrepto itaque ibidem riuulo Rutcowinza furfum cum vtroque litore ac omni vtilitate que potest haberi donec ad viam que transit ipsum riuulum eundo de Visino in Trsow, ibique relicto riunlo prenominate mete tendunt directe in Chocholce. ipfum locum ville per medium diuidendo. Abhinc denique recte extendendo quousque perueniatur in Litocrew qui locus ville similiter dividitur per medium. & ab eodem soco procedentes recte perueniunt ad monticulum qui etiam caufa metarum est conglobatus ibique crux in lapide sculpta habetur. & ibi viam tenentem mercatorum que ducit de Gdanczk in Stargrod que dicitur via domini Grimislaui. (c) mete procedunt ad riuulum Milechownitza dictum. ibique relicta via prefati domini Grimislaui vadunt per descensum dicti riuuli Milechownize habentes vtrumque litus. qui fimul cum Iastrimba cadunt in lacum Stenco nominatum cujus lacus tenentes finistro latere situs tendunt versus Stargrod. donec perveniatur ad paludes quas in longum per medium dividentes veniunt ad viam que currit de Stargrod in Trsow. ibique arrepto riuulo cum vtroque litore qui dicitur Retima gradiuntur mete vsque perueniatur ad lacum Retime nuncupatum qui ex integro attinet prefatis fratribus hospitalariis Jerosolomitanis. deinde sequuntur mete riuulum Retimam per descensum vtrumque litus tenentes donec perueniatur vbi cadit in Verissam. Insuper etiam damus Ricosino cum omnibus metis ac vtilitatibus & cum jure superius annotato. Preterea quoque ob majorem mercedem do eidem hospitali ecclesiam in Lubisow (d) in honore fancte trinitatis confecratam cum omni prebenda quam ibidem ordinaueram duobus Capellanis domino jugiter feruituris cum decima trium villarum scilicet Lubisow. fow & Bale quam dedit eidem ecclesie Episcopus Stephanus (e) quando eam consecrauit. Insuper contulit de propria bona voluntate ac auctoritate sua ac ipsius capituli libero consensu decimas(f) fuper alias omnes possessiones inforum superius anominatas. liberas perpetuis temporibus possidendas sicut antea XXIIII<sup>or</sup> annis libere possederunt in exstirpatis agris in filuis in virgultis & in pratis vbi in posterum agricultura poterit haberi in presenti & futuro. Etiam cum omni decimatione arature mee in omni prouincia Jatlinenfi. cum omni decima castorum Verisse & Wisle (g) cum decima omnium salmonum & sturionum & aliorum piscium. cum decima poledrorum. (b)

(a) i. e. Stargard in Pomerellen an der Verfe belegen. Stargrod heiffet fonft auf teutich fo viel ale ein alt Schloft.

(b) Verissa ist die Verse, so ben Seargard fleusset, und hernach in die

Beichsel gehet.

(e) Diefer Grimitlavische Weg, den diefer Berhog machen lassen, und die Landstraffe von Danzig nach Stargard macht, bat iso den Nabemen nicht mehr, er kommet aber in vielen nachberigen privilegiis der daran stoffenden Dorffer in Greng-Beschreibungen und sonst, bis ins 14. Seculum vor.

(d) Lubifow wird auch Linbefow bisweilen genannt, daselbst istein Fürste lich Schloß gewesen, woraus nachbero der Orden eine Comprorer

gemacht.

(e) i. e. Episcopus Wladislaviens.

- (f) Diese Uederlassung des Bischoffs Zehenden ist dem Fobanniser-Deben in diesem geschendten Seargardischen district geschehen, und die angesührten 24. Jahr, da der Bischoff den Zehenden erhoben, geben zu erkennen, wie alt das Christenthum damahls daselhit gewesen, als welches auch dorten in das Jahr 1170. nur ungesehr eintrifft.
- (g) Biber und Fifthe Ottern, fo in der Beichsel und Verse gefangen

(b) Poledrus i. e. ein Fullen, oder jung Pferd.

(i) Der to. Rorb Bering, fo im Boll ftatt Geldes abgegeben werden muffen.

(k) It also in diesem Jahr zu Schwez erft eine Kirche angeleget, weil bas Christenthum des Orts noch neu gewesen, in der Stadt Swez ist auch dieses privilegium gegeben, und wird selbige auch zu Grimilui Antheil gehöret haben.

H 3

(1) Der

(1) Der Bann ift also in Worrath in der Kirche contra violatores bujus privilegii publiciret mit Auslofchung der Lichter.

(m) i. e. Simon filius Coslovii , palatinus gu Danzig.

(n) Wiffegrod ein ehemahliges Schloß in Pomerellen.

(o) de Seeim ist hier kein Zunahme, denn dergleichen waren zu der Zeit hier nicht gebeduchlich, sondern weil er von Seesin gewesen, so ist er so bengenahmet, und ich halte Ihn sur Hertsog Warsislai U. Sohn und Ratibori I. neposem, welcher zu derselben Zeit ben Grimislao in Sebwez etwa gewesen senn mag.

(p) Vloez ift der Rabme des pincerna.

(4) Dieser Pommersche Herbog von der Danziger Linie Grimislavus ist den Pommerschen Kisprieis noch nicht bekannt gewesen, indesse sen hat es damit seine Richtigkeit, und hat er den diskrist von Sungard und Schwez in Pomerellen besessen, und der Johannier-Drden, hat ersteren aus diesem inskrumens lange Zeit inne gehabt, die Er endlich selbigen dem Leutschen Orden, nebst Schweck, diarenberg Er. überlassen, Dersgog Mestewinus II. hat Anno 1291. die ses privilegium eranssumiret, und consemiret, und nennet Ihn dart inn ausdrücklich einen Pommerschen Dersgog, setzet auch in eranssumiret Jumeo die Jahr: Zahl mit Worten anno millesima cenzessimo nonagesimo ostavo. Ich will die Consemation gleich bersdagen, sie lautet:

In nomine domini amen. Nos Mestroinus Dei gratia Dux Pomeranie omnibus presentes literas audituris seu visuris in perpetuum. Uniucrstiani tam presentium quam suturorum recognoscimus & presentibus protestamur. nos literas illustris principis domini Grimislai, bone memorie quondam Ducis Pomeranie vidisse & audiuisse non abolitas non cancellatas nec in aliqua parte sui viciatas in bec verba. Ego Grimislaus Dei gratia vnus de principibus Pomeranie dudum audiens &c. vs precedens diploma sonas vsque ad verba sinalia: clerici & layci nobiles & ignobiles. post qua confirmatio sequitur spis verbis:

Omnia igitur & singula bona prenominata cum omnibus vtilitatibus & terminis suis sicus in privilegiis predictorum fratrum vidimus & audiuimus contineri, que videlicet bona ab anno domini superius amnotato (r) susso titulo possederunt & possederunt & possederunt peresentiario serbasicio in presenti sepezicisi fratribus de Lubesow (1) bospitalariis Jerosolomitanis inpresentarum nostro sigilio innouamus & consirmamus jure bereditario perbennicer possedenda. In busus rei sestimonium presenten literam ad pesicionem fratrii Bereoldi de Saleza & fratrii Iboannis de Rogow & fratris Thome de Primus, (2) nostri sigilii munimine roboramus. Datum anno domini Mc. CC.
LXXXXP, in die beate Agasbe virginis. Testes sunt dominus Ruskerus abbas de Oliva. frater Petrus prior de Quercu. (u) Henricus Cellerarius de Polpsin. Swenzo palasinus de Gdanezk. (w) Presslaus subcamerarius de Belgard. (x) Sislaus sribunus de Gdanezk. & alii quam plures nobiles & ignobiles, (y)

(r) i. e. ab Anno 1198.

(1) Aus diesem ehemahligen Schloß Lubesow hat der Johannier. Orden eine Compteren gemacht, und den Stargardischen District dars unter oder dazu gelegt, gehabt, ehe diese Confirmation ertheilet.

(1) Diefe 3. find Bruder des Jobannizer - Ordens gewefen, und vermuthlich muthlich die benden lettere aus Pommern, fo fich nach den Dors fern Roggom und Primbufen genannt.

(u) Ift das Rlofter gur Giche in Preuffen gemefen.

(w) Bon diesem Palarino Suenzone rechnen fich die von Purkamer ber; aus deren Geschlecht ift er gewesen, solches ist gewiß, ob sie aber von ihm oder einem seiner Wettern descendiren, ist eine andere Frage.

(x) Diefes Belgard ist nicht dasjenige so an der Persane in vera terra Cassulia lieget, sondern was ben Lauendurg in dortigem Ambt ist, woselbst am Dorff gleich hinter der Kirche der hohe Burgwall auf einem Berge samt den Ruderibus des alten Schlosses noch zu sehen, denn Belgard an der Persante hat niemahls den Danziger Herren gehöret, wie irrig auch die Pommerschen Seribeneen es davor gehalten, und ist auch irrig, wenn derselben Territorium bis an die Persante extendiret wird, da es nur dis an die Gradow uns gesehr sich erstredert.

(y) Sonst ist auch noch ein fast gleichte aber verdndertes Instrumentum Ducis Grimirlai verhanden de eodem dato, welches Hermannus Bischoff zu Camin Anno 1262. vidimiret, wie denn auch Pachk Gregorius IX. in Anno 1239. diese Schendung des Grimirlai dem Jobannier-Orden confirmiret hat, das vidimus Hermanni lautet cum dipl.

Grimislai wie folget:

Bo Grimislaus qualiscunque vnus de Principibus Pomeranie dudum audiens a multis de Hospitali Jerosolomitano quanta in eo misericordie opera circa pauperes & infirmos peruifitatores dominici sepulcri jugiter exhibentur tante mercedis tantorumque beneficiorum atque orationum tante multitudinis ob remissionem peccatorum meorum quibus me grauiter oppressum cognosco. aliquam cupiens portionem babere, ad exequenda prefata misericordie opera me coadjutorem constituere volens secundum facultatem michi diuinitus concessam ad bonorem Det sanctique sepulcri sanctique lobannis baptiste de propria bereditate mea ab auis & attauis meis michi relicta dedi predicto bospitali fancti fepulcri sanctique lobannis baptiste castrum meum quod vocatur Starigrod cum omnibus terris & siluis & aquis & tributo ei pertinentibus. dedique totam terram inter uiam mercatorum que ducit in Gdzank & inter Verissam fluuium vsque ad fines Camerou. Dedi quoque ipfam villam Camerou & fecundam Reueninov. quam esiam dudum dederam vsque ad fines Pogodcou cum omnibus siluis & agris & praeis & lacubus & fluuio nomine Verbrica simul cum castoribus omnibus & piscarue ra. Hiis etiam superaddo duas villas desertas Scedrou & Cernocino. Et vt fratres bospitalis sine timore mei possint bomines in prefatis villis collocare. Dedi etiam beato Jobanni quod me contingebat de fluuio Verissa superius a castello no-mine Wissoke vsque ad sines Jarosou superius cum castoribus & omni alia vtilitate se qua esse potest in clausuris & piscapura. Quod autem obmittendum est estimo inter pacem fratrum conservandam. norum facio terminos Vetrice fluuii. qui pertinet ad fratres. effe vbi in eum cadit Rudcomnica fluuiolus sursum. Preterea quoque ad majorem mercedis cumulum do eidem bospitali ecclesiam in Lubesow in bonore sancte trinitatis consecratam cum omni prebenda quam ibidem ordinaueram duobus capellanis ibidem domino seruituris, cum decima scilicet duarum villarum Thefcov videlicet & Beale quam dedit eidem ecclesie dominus episcopus Stephanus quando eam consecravit cum omni decimacione arature mee in omni provincia latlimensi cum omni decima castorum Verisse & Wisle cum decima omnium sturionum

& falmonum aliorumque piscium. cum decima poledrorum vitulorum agnorum porcellorum & anserum. decimam farcinam allec de thelonio. decimam marcam de moneta & de taberna. Hec omnia nominata sunt & recitata in die beati Marsini in conservatione ecclesse beate Marie in Swecze (2) in audientia multorum qui aderant & sub sententia anathematis a prenominato episcopo cum extinctione candelarum presato hospitali confirmata. & vt omnia eidem illibata permaneant & intala sigilio issuita, espisopi & meo bec communire & corvolorare dignum duxi. Actum anno incarnationis dominice Mo. Ob. LXXXXVIII. Testes qui assura dustina amo incarnationis dominice Mo. Ob. LXXXXVIII. Testes qui assura dustina Magister Compass. Bertoldus & Waltberus archidiaconi. Vincencius. Egidius, Paulus. Capellani. Wilhelmus de Lubison. Wilhelmus de Swecze, lobannes de Wissegrod preshiveri. Dominus Dirsek. Bartholomeus de Seetin. ssii Dobogosti Nicolaus, Vincentius. Thomislaus. & Dobrogost cognatus corum. Viost pincerna episcopi & frater ejus Stroslaus. Paulus. Twornuir Johannes tribunus. Bosek Boyuslauce. & alii multi clerici & alii nobiles & ignobiles.

## Dierauf folget gleich bernach des Bifchoffe Hermanni Vidimation.

Es ego Hermannus Dei grasia Caminensis Episcopus & ego Adolfus decanus ejustam ecclesse vidimus liseras dominis Grimislai in modum supra scriptum cum silo & sigillo eis pendentibus & legimus de verbo ad verbum non cancellaras non abolitas nec in aliqua parte su vicietas & ad pericionem & perpetuam memoriam magistri & fratrum bospitalis Jerusolimitani sigillorum nostrorum munimine eas secimus roborari. Ego eciam Henricus presbirer & notarius desti Episcopi Caminensis de mandato ejus predictam literam transscripsi & publicaus. Acium & darum anno domini M., CCo. LXII. in sesto beasi Luce Ewangelisse.

(2) Ift eben das datum des vorigen Dipl. doch find in diesem die Grengen ausgelaffen, so in vorigem beschrieben, wie denn auch sonst einige Beranderungen find, eines soll aber das andere erklaren.

No. XXXIII. Bugislaus II. Dux Pom. vereigenthumet dem Rlossfter Colbaz die Guther Clebow und Woltin, und schensche ihnen das Dorff Tuchina mit andern Gerechstigkeiten.

Buguzlauus Dei gratia Dux Pomeranorum Venerabili abbati de Colbas nec non & omnibus Deo famulantibus tam prefentibus quam futuris falutem in perpetuum. Quoniam auctore Deo cunctorum feruorum Dei protectores cooperatoresque fore nos oportere cognoscimus, idcirco presentis adrestatione scripti cunctis innotescimus quod paternam imitantes pietatem Colbacense monasterium in nostram plenariam suscepimus desensionem, omnemque de cetero molestie injuriam de ipsius habitatoribus tam intus quam foris prohibere parati sumus ipsorumque homines quocunque perrexerint pacem habere decernimus. Preterea predium quod Clebowe dicitur cooperante dilectissmo ac sideli nostro Thessimero Priboris filio cum omnibus terminis ejus conferimus locumque qui

Woltina vocatur. pro centum marcarum padaciis cum omnibus attinentiis ejus. heredibus Wartizlai ipfis in Camin coram multis testibus prositeri permisimus. (a) villam quoque que Stremle dicitur cum libertate incidendi ligna in Stargardensibus siluis similiter indulsimus. Villam etiam in Colbergensi prouincia Tuchina dictam eis perpetua donatione contulimus. Que omnia tam salutis anime nostre quam predicti loci fratres seruicii causa disposita per nos perpetuo rata & inconvulsa permanere decernentes presentis scripti paginam sigilli nostri appensione duximus muniendam. (b)

- (a) Herthog Wareielai II. Erben haben Wolein dem Rlofter mit Bugiel.
  II. Sinwilligung iberlaffen , daß fie alfo unter letterem als dem regierenden Landese Herrn gestanden.
- (b) Ift absque daso, und trift ungefehr in diefes Jahr 1200.

No. XXXIV. Bugislaus II. Dux Pom. vereigenthumet bem Kloster Colbaz das Dorff Broda, so es von einem edlen Manne Walthero gekaust, beschreibet dessen Grene hen, und daß niemand ausser dem Kloster auf der Plozne und dem schwarzen Fließ Muhlen bauen solle.

n nomine domini nostri Jhesu. (a) Ego Buguzlauus Dei gratia Dux Pomeranorum. Omnibus fancte matris ecclefie filiis notum esse volumus tam presentibus quam futuris. Quod locum qui vocatur Broda (b) dono tradidi cuidam nobili viro Walthero nomine in possessionem quam diu viueret. Is postmodum predictam possessionem me consulto vendidit venerabili abbati de Colbas condigna pecunia cum omnibus attiquod fieri libenter annui. fperans exinde apud nentiis fuis. Deum & michi aliquam mercedem prouenturam. eriam quod nulli aliquando molendinum facere liceat in Plona vel in nigro riuulo nec in littore quod est in parte castri Piritz. Sunt autem hii termini inter Grudiz & Broda. a tribus lapidibus versus Plonam respicientes super tres quercus in campo Ryssow. & ab eisdem tribus lapidibus transeuntem ad tumulos paganorum & fic per viam que ducit Stargard ad montem Wolfigore qui est juxta Gounisam. Item quicquid exactionis quicquid seruicii in predicta villa habui ob salutem anime mee ecclefie Dei in Colbas Criftoque in eo militantibus imperpetuum donaui. Hujus rei testes sunt Wlodizlauus filius Mesiconis. Wartizlaus Zlauinie. & plures terre nobiliores. (c) Conradus Prepositus de Camyn. Walterus abbas de Groba. (d) Gerardus de Stargard. Et vt hec donatio imperpetuum rata sit. sigilli nostri appensione confirmamus. (e)

(a) Herhog Oeso I. hat Anno 1300. dieses Instrument confirmitet, world is Tuc, Bugislaum seinen Große Nater nennet, also ift es Bugisl II.

(b) i. e. costrum Brode, welches ben dem iho so genannten Berkenbrodischen Pas an der Plone zwischen Scarzard und Pyriz getegen hat.
(c) Conferantur dipl. de Annis 1200. E. 1221. woselbist Herr und Frau v. Slauene wordemmen, von denen auch dieser gewesen sen wird, und scheinet als wenn sowohl Wlodizlaus als Wartislaus Fursklich-Poms

meriche Personen gewesen, weil sie auch über den Dom-Probst zu Canim, wider damahlige Gewohnheit gesetst werden. (d) In annis 1790. bis 1875. ift ein Waltberus Abt zu Grobe gemesen, und

annoug4. wird Rudgerus genennet, es muß also dieser Waltberus ein anderer des Nahmens senn, als der vorhergebende. (e) Das darum sehlet, es trifft aber ungesehr opnatur in diese Zeit,

boch tan es auch alter fenn.

No. XXXV. Herhogs Bugislai II. anderweitiges privilegium so Er über das erhandelte Guth Broda dem Mosser Colbaz gegeben.

n nomine domini Jhesu Cristi. (a) Ego Buguzlauus Dei gratia Pomeranorum Dux. Omnibus fancte ecclefie filiis. notum esse volo tam presentibus quam futuris. locum qui vocatur Broda dono tradidi cuidam viro nobili Waltero nomine in possessionem quam diu viueret. Is postmodum cogente inopia predictam possessionem me consulto vendere quod ego audiens satis egi vt deueniret in vsus famulorum Crifti. Iraque emit eam condigna pecunia venerabilis abbas de Colbas cum omnibus appendiciis suis meo assenfu. annuique voluntarie. sperans exinde apud Deum & michi aliquam mercedem prouenturam. Item quicquid exactionis quicquid feruicii in predicta villa habui. ob falutem anime mee ecclesie Dei in Colbas Cristoque in eo militantibus in perpetuum donaui. Porro vt omnis calumpnie tollatur occasio & vt cuncta que in presenti paginula continentur rata perseuerent & inconuulsa ipsam paginulam sigilli mei inpressione munire curaui ne quis predicti loci terminosauferre vel imminuere prefumat quod fi quis prefumpferit longe fiat a falute. Sciendum etiam. quod nulli aliquando molendinum facere licear in Plona vel in nigro riuulo nec sub littore quod est in parte castri Piriz. Sunt autem hii termini. de Broda quod dompnus Walterus obtinuit a Plona vsque ad tres lapides fub monte polipositos a tribus vero lapidibus per viam que ducit Stargard, Et ab ipsa via versus orientem ad montem qui est inter terminos Brode & Dambiz. Hujus rei testes sunt Lodizlaus filius Melconis Wartizlaus Zlauinie & plures terre nobiliores. Conradus prepositus de Camyn. Walterus abbas de Groba. Gerardus de Stargard. (b)

(a) Confirmauit Osso I. anno 1300. Specialiter.
(b) If fine dato, und ungefehrlich in dieses 1200. Sahr gesent.

No. XXXVI. Boguslaus von Schlawe und feine Schwester Dobroslava geben vor das Dorff Selglow dem Johanniter-Orden 2. andere Dorffer, Scarnino und Cosmacevo genannt.

In nomine patris & filii & spiritus sancti. Notum esse optamus presens scriptum intuentibus, quod ego Boguslaus & soror mea Dobroslaua de Slauna. (a) dedimus has villas beato Johanni & beato Jacobo & hospitali Jerosolomitano quarum quibus primum Scarnino. Cosmaceuo sub hac forma dedimus quod aliam villam nobis necessariam optinuimus nomine Selglow cum omnibus terminis suis hereditario jure possidendas, cognita igitur veritate denunciamus & in domino obsecramus quatenus villas prenominatas post sinem vite nostre nullatenus immutare presumant. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo. hoc testimonio. ipso die beati Adalberti & sub testimonio Swogtini. Visconis. Radiconis. Peregrimus. Milobrat. Racek. Sulistrig. Eletmarus & quamplures alii hoc scientes.

- (a) Slauna oder Slavna oder Slavena ift ein Schloß an der Bipper zwis ichen dem Dorff Altein Schlawe und der Stadt Schlawe gewesen, woselbst der Burgwall samt den Wallen und Gradens umber noch zu sehen, es sind Documenta verhanden, daß der Jobannicer Orden in solgenden Zeiten daselbst eine Comprerey gehabt. in dipl. D. bigardis de Anno 221. wird in fine: Domina de Zlauene angesühret, welches wohl eben diese Dobroslaua senn wird.
- No. XXXVII. Bugislaus II. und Casimirus II. Duces Pom. bes
  statigen bem Rloster Colbaz seine damahlige Guter als
  Brode, Wobrite. Prilup. Gorne. Garczica. Szasma.
  Dam und Tribus oder Tribz.
- (a) Buguzlaus Dei gratia Dux Pomeranorum cum fratre Kazemaro presentibus & suturis salutem in perpetuum.

In quantum Deo largiente sufficimus bonorum omnium. maxime vero artam pro Deo viam ambulantium paci & tranquillitati providere satagimus quatinus eorum meritis clementem erga nos Deum habere valeamus. Abundantius autem provisionis nostre curam Colbacensibus fratribus inpendere cupimus. quos exemplo patris nostri speciali gratia conplectimur. eorumque bona que ad temporales vsus Deo seruientibus probantur necessaria sub nostre manutentionis tuicione fuscipimus quasi nostra propria ab omni in quantum possumus injuria defensanda. Hec autem sunt que nominatim censuimus exprimenda & que abeis vel proprio labore vel emptione seu nostra seu patris nostri seu aliorum largitione jure noscuntur obtenta. Brode. Wobrita. Prilep. Gorne. Garzica. Szasma. Damben. Tribz. quod videlicet ex vtraque parte amnis Plone porrectum a nostro eis genitore cum siluis & pratis noscitur condonatum. Quisquis igitur in hiis eos molestare presumpserit iram Dei & nostre indignationis vindictam suflinebit.

Sft ohne daro, trifft aber nach den Umftanden etwa ins Jahr 1202.
(a) Dux Osso I. confirmavis. Anno 1300.

No. XXXVIII. Sigwinus Bischoss zu Camin bezeuget, daß Beringer der die Ritche St. Jacobi zu Stettin erdauet, das jus patronatus derselben, und Herhog Bugislaus I. ein gewisses Wachd aus den Pommerschen Krügen, dem Kloster S. Michaelis ben Bamberg verschrieben, und consirmiret solches.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Notum sit omnibus Cristi sidelibus tam presentibus quam futuris. Qualiter beate memorie Boguzlaus Dux Pomeranice gentis obtentu divine majestatis pro remedio salutis sue & animabus parentum suorum in Cristo renatorum ob memoriam spiritualis patris fui per quem in Cristo renatus suit sancti videlicer Ottonis Bambergensis episcopi constituit ceram singulis annis de tabernis potestatis sue ad sepulcrum pie memorie Ottonis Episcopi in monte sancti Michaelis Bambergensis vnanimi consensu domini Conradi ejusdem gentis venerabilis episcopi & omnim principum terre conscribi jussit restamentum consirmationis hujus cause vtrique proprio sigillo signantes ob memoriam suturorum. hujus pie deuocionis spiritu afflatus beate recordationis dominus Sigisfridus successor ejusdem venerabilis episcopi

(a) Conf. dipl. Sifridi Ep. de anno 1187. u. 23. worin foldes alles enthals ten, was hier reperirer wird.

(b) Ditles muß in orig. verschrieben senn, denn in all. dipl. de anno 1187. n. 3. stehet extra castrum, und ist auch souste fundatione der S. Marien Kirche bekannt, daß diese und nicht die Jacobi-Kirche in loc castri erdauet worden.

(c) Sehet auf die Guter, womit Er von Bugislas I. belieben worden.
(d) Anfänglich ist ein Prior mit etlichen Monchen ben der S. Jacobi-Kirche gewesen, endlich ist der Convent eingegangen, und nur ein Prior mit etlichen Vicariis allein geblieben, weshalb sub Duce Ossone I. mebrere Nachricht vorkommet.

(e) Diese Dorffer heisen iso hohen und niedern Zadel und Curom, so busammen nicht weit von Seerin liegen, Muzili ift nicht bekannt.

(f) Diefes dipl. iff fine dato, weil aber Bishoff Signinus in anno 2202. ere wählet, so trifft es ungesehr in diese Jahr.

No. XXXIX. (a) Fürst Witzlaus I. in Rügen confirmiret seines Bruders Barnutæ testament, worinn er dem Rloster Eldenaw die Insel Chost vermachet, weil aber Pribizlai und Gustizlai Sohne ihre Weisen auf der Insel geshabt, so verkauffen sie selbige dem Rloster.

n nomine domini amen. Wissezlaws Dei gratia Rujanorum princeps. Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit in perpetuum. Quoniam humana memoria labilis est & tranfitoria & ea que ab humanis sensibus disponuntur nisi scripto commendentur tractu temporis facilius labuntur a memoria. Inde est quod scire debet presens etas & eorum sidelis sutura posteritas. Cum dominus Barnuta frater noster presentiret imminere fibi diem extremum (a) & mortis periculum faciens testamentum suum. quoram (b) vxore sua & filiis suis & prefentibus. aliis viris honestis contulit claustro in Hilda (c) infulam que vocatur Chosten perpetualiter. & fraterno nos monuit affectu & heredes nostros. vt ob falutem anime sue donum hoc & votum per nos & heredes nostros non irritaretur sed ratum a nobis observaretur. Nos igitur in remedium anime fratris nostri domini Barnute & in remissionem peccatorum nostrorum. donum hoc irritare nolentes. eidem claustro predictam infulam quantum ad nos & heredes nostros spectabat. perpetualiter affignauimus. Alii vero heredes filii domini Pribizlai Tessimeritz. Zlauic & Ponten. & filii domini Gustizlai Tessimeritz, Nedamir, Vincemir, Zulislau, (d) qui in eadem insula prata jure hereditario habuerunt. eidem claustro pro competenti pretio vendiderunt & fraternitatem ejusdem claustri receperunt. (e) ita vt predicti fratrueles & heredes eorum ad predicta prata nullum vlterius habeant respectum sed claustri jumenta in predicta insula pascantur & monachi ejusdem claustri ea liberrime ad omnes suos vsus vrantur. Hec autem coram nobis funt excepta. vt jam dichi fratrueles cum hominibus suis de Tzudvr ligna ibi libere secent ad communes vsus. & quando contigerit ibidem esse pascua in silua hec claustro & predictis jam de Tzudvr erunt ad pascendos porcos communia. Vt ergo a nobis & a nostris heredibus & a viris sepedictis rata habeantur & firma presenti scripto & figilli nostri appensione munimus & corroboramus. In Gartfin igitur vbi hec facta funt coram nobis. presente domino abbate Johanne de Hilda. hii testes aderant scilicet heredes

Dig and to Google

redes nostri (f) prepositus Jaroslaws. Petrus. Jaromarus. Wifezlauus. Burizlaws. Nicholaus. dominus Conradus monachus Dominus Boranta. dominus Nicholaus filius Priin Colbas. bizlai. dominus Iwanus. dominus Martinus. dominus Thomas capellanus curie. Clits Golauizt. Crac. Datum in Gartsin anno gracie M°. CC°. III°. VI. Idus Januarii. domino rege Woldemaro regnum Dacie (g) gubernante. (b)

(a) Es ift diefer Barnuea aber damable nicht gestorben, sondern toms met noch nachbero bis 1226. in Diplom, por, hat auch Anno 1221. dies fem Rlofter noch einen Confirmations - Brief ertheilet.

(b) Quoram i. e. coram.
(c) In neueren Zeiten heistet dieses Kloster Eldenam, welches auch der ihige Rahme ift, es ift aber bieraus zu erfeben, daß es nicht wie die Pommerichen Scribenten mennen, erft Anno 1207. fundiret, weil es foon in boc Anno gewesen, und also noch vorher schon gestans den hat. conf. dipl. Faromari I. de Anno 1207.

(d) Pribizlaus und Guftiezlaus find afo Bruder und Teffimeri Gohne ges wefen, wie die terminatio finalis it ausweiset, und das folgende

Wort fratrueles angeiget.

(e) Die Bruderichaft des Rlofters tan beiffen, daß fie entweder Monche geworden, oder daß fie nach damabliger Arth nur die fraternitatem fpiritualem utlaici erhalten , um badurch ihrer guten Berde theilhaftig gu merden.

(f) Heredes noftri find feine folgende 6. Sohne, wovon der altefte Ja-

roslaus, fo auch Gerizlaus fonft genannt wird, ein Geiftlicher und Probit gewesen.
(g) i.e. Waldemarus II. König in Dannemard, welches nach alter Schreibarth in diplom. Dacia um diefe Zeit gefdrieben wird, und wird er bier angeführet, weil er Lehn-Berr überRügen gewefen.

(b) Daß sonft Wizlaus I. dieses Diploma ben feines Baters Faromari I. Lebzeiten schon gegeben, ift eben nichts neues, und fommen des balb auch ben folgenden Gurften mehr Exempel por, Barnuta bat nur die Saltung feines letten Billens verfidern wollen, mel-des er burch feines eintigen und altern Bruders Approbacion am beften effeduiren fonnen.

No. XXXIX. (b) Derbog Suantopolcus von der Danziger Linie giebet Bischoff Sigewino zu Camin die Buther Zukow und Zirawe in der Begend ben Rügenwalde und ben zehenden Lachs aus dem Lachs-Fange auf der Wipper daselbst.

n nomine fancte & individue Trinitatis amen. Licet quod rixe plurime ex malicia impiorum generantur. e contrario per confilia multorum virorum reconfiliantur. Hinc est quod nos Swantepoltus Dei gracia Dux tocius Pomeranie (a) cu-

pimus esse notum tam presentibus quam futuris quodvenerabili patri nostro Pomeranorum Episcopo seu Caminensi Seghewino propter violenciam fibi illatam damus hereditates ob reuerenciam omnipotentis Dei & genitricis ejusdem & fancti Johannis baptiste (b) cum fundo & toto dominio principali videlicet Ziraua & Zukow (c) jacentes in terra Dirloua (d) fibi & suis successoribus perpetue pacifice & quiete possidendas. Grenitza (e) affignamus a mari ascendendo fecus Wipperam (f) cum tota filua que Ziravlas (g) nuncupatur. damus prenotato patri nostro & suis successoribus decimum piscem in claufura esocum (b) de mensa nostra propter Deum. vt autem nostra donacio inconuulsa perseueret presens scriptum nostro figillo duximus muniendum. Testes hujus donacionis funt Dominus Barnym Dux Stettinensis. Mestuwinus primogenitus. Comes Dubegnewa & nostri vasalli vniuersi Datum Dirloy anno incarnacionis domini nostri millesimo ducentesimo quinto in die beatorum martirum Fabiani & Sebastiani.(i)

(a) Alfo bat fid diefer herhog Suancopolcus von der Danzige Linie, wie auch fein Cohn Meftewinus II. oft gefdrieben, da doch ihr Land pon der Weichsel bis an die Grabow nur, oder doch wenig weiter gegangen, welches eigentlich Dommern, und der weitere Diffriell bis gegen Anclam eigentlich ducarus Slavorum geheisten, doch wird Sigewinus auch von ihm episcopus Pomeranorum genannt, und bie audere Bergoge sowohl als die Bischoffe baben fich des Dommer-

ichen Tiruls um diese Beit auch gebraucht.
(b) Diesem Jobanni dem Edufer ift die Dohm-Rirche zu Camin dedici-

ret, und darum wird feiner bier ermehnet.

(c) Das Dorff Sukow lieget ben Rugenwalde und gelferet ito folder Stadt, der Rahme des Dorffe Zirama ift ito unbefannt, weil aber im 14. Sec. bende Derther der Stadt überlaffen fenn, fo muß

es entweder das Dorff Zicom feyn , oder nun anders heisen, und unter den Stadt Guthern begriffen feyn.
(d) She noch die Rigianer fub Wizlao III. & IV. sich an diesem Orth fest gefetet, und ein Theil der von Bertoge Meftewino II. hinterlaffes nen Lande behaupten wollen, wodurch der Diffriet den Nahmen der Rugier-Baldung erhalten, hat ben der ifigen Stadt Rugenwalde das Caftrum Dirlow oder Tirlow gelegen, an dem Orth der nun der Dalower oder Darlower-Berg beiffet, welches den gangen umber liegenden Diffriet commandiret. Nachdem post obitum Meste-wini II. die Riigianer dieses castrum Dirlow cum terra circumjacente aus einem Erbichafte-Recht etliche Jahre inne gehabt, bis Burft Wizlaus W. fein Recht an Dommern dem Preufifchen Orden abtrat, fo ist die Gegend, so aus groffen Waldungen bestehet, der Rugen-Bald genennet, movon auch bernad) die Stadt Rugenwalde den Nahmen erhalten, der Nahme Dirlow aber famt dem coffro successive eingegangen. (e) Gre(e) Grenira heiffet auf Pohlnift nocheine Grente.

(f) i.e. von der Offfee, da die Wipper in felbige fallet, diefelbe auf zu geben, woraus fich erfennen laffet, daß ein Theil des ipigen Stadts gelbes vormable zu bem Dorff Zirame gehoret.

(g) Las heiffet im Bendifden ein Bald, und Zinavlas beiffet alfo der Zi-ravifde Bald, und biefer damablige Ziravifde Bald fan fein ans

berer ale der ifige Rugenwaldische Stadt Bald fenn.

(b) Ift das Lachs-Wehr oder Fang, so ben Rügenwalde auf der Wipper ift, welcher sowohl als der Arohische ad mensam Ducis gehöret hat, und noch zu den Fürstlichen Domainen gehöret, und von solchem Lachs-Fange auf der Wipper ist dem Bischoffe der zehende Lachs, so darrun gefangen wird, damahls verschreben.

(i) Durch den angeführten Barnym muß entweder Barnimus I. oder fein Better Wartislai III. Bruder und Cafimiri II. Cobn , der duch Barnim geheisten, ob er gleich unsern Scriptoribus unbekannt ift, verstanden werden, wie denn auch der Misluwinus primogenitus fein anderer als Meftwinus II. Diefes Suantopolci Gobn feon fan, welchet fich auch nachbero oft primogenizum Suantopolci gefdrieben hat. Wann aber diefes Diploma Anno 1205. datiret, und Mestewinus II. Anno 1295. gestorben, so muste er ein gar grosses Alter erreichet haben, wie denn auch der allegirte Barnim, es sen felbiger Bugislai II. oder Cafimiri II. Cohn in Anno 1205 ben des Baters Leben fcon Dun Sreeinenfis fdwerlid genannt fenn murde, fo babe vermennet, daß ben der Jahr Babl ein Bort ausgelaffen; wenn aber auch folches mare, fo tonte es doch nicht weiter geben, denn daß es decimo quinto beiffen mufte, und das Worth decimo allein ausgelaffen, indem Bifchoff Sigewinus, dem diefe Donation gefchehen, ichon Anno 1217. oder 1218. geftorben, indem fein Succeffor Comadus II, Anno 1219. jum Bifchoffe ermablet ift, folglich wenn ben der gefchries benen Jahr-Bahl ein Wort ausgelaffen, tan es fich nicht neiter als auf 1215 erstreden. An ber Richtigkeit des Diplomatic ift nicht zu zweiffeln, weil es in der alten Caminfchen Matricul oder copiario des Bifchoffthume Camin Privilegien, Davon auch ein gleich maffiger alter Pergamentener Codex im Pommerfchen Regierunge-Archivo verhanden, befindlich, und ift darin eine gleiche Jahr: Jahf; auf Sigeminum Episcopum trist sowohl das Jahr 1205. als 1215. richtig ein. Daß Sigewini Nachsolger auch die Dörster Sukom und Zirave besessen, hat seine Richtigkeit, weil Bischoff Heinrich von Wacholt felbige gegen andere Guther mit denen von Bevenbufen vertaufcht, und fie diefen verlehnet, von welchen fie auf andere und endlich an die Stadt Rigenwalde getommen, alfo ift an denen Materialibus tein Zweiffel, nur diefes icheinet einem Dubio unterworffen gu fenn, wer der Barnimus gewesen, nemlich Casimiri II. Sohn, oder Barnimus I. Bugislai II. Sohn, und ob wes gen ihrer und bes Meftewini II. vermuthlichen Rindheit in Anno 1205. nicht vielmehr in dem nicht bieberd aufgefundenen Original die Jahr Babl gebeiffen: millesimo ducentesimo decimo quinto.

No.

No. XL. Jaromarus I. Fürst zu Rügen bekennet, daß er zu Ilda (bod. Eldena) zu seiner Zeit einen Conventum monachorum versammlet, und demselben schon vorhin ges geben habe: locum salis, oder das Salzwerck und die Odrster Redos, Wampand, Lestnice, Darsim, Kaminicez, und addiret er iho den Wald zwischen Eldena und Gützkow, und 30. March jährlicher Hebung aus dem Rruge zu Gützkow, spricht auch die Kloster-Bauzren sten fren von aller Exaction und Diensten.

n nomine fancte & individue Trinitatis. marus Dei gratia Rojanorum princeps. Vniuersis religionis Cristiane professoribus salutem in vero salutari. Quod circa ecclesiarum commoda, pia fundatorum ordinauit deuocio. negligentium non minus abolere confueuit obliuio. quam posterorum execrabilis irritare peruersio. Nos itaque negligencie tocius & obliuionis vicium eliminantes. & perversorum posterorum maliciose machinationi studio providentie obuiantes. notum facimus vniuersis sancte matris ecclesie filiis tam modernis quam posteris, quod nostris in temporibus (b) in loco qui dicitur Ilda. gregem religiosorum monachorum collegimus. ad quorum vsus. in honorem Dei & san-Le Marie, de nostre facultatis tenuitate, modicum videlicet de modico contulimus tam in denariis quam in agris. tam in filuis quam in villis, tam in pratis quam in aquis, villam Redos. locum falis (c) Wampand. Leftnice. Darsim. Kaminicez. ac agros & filuas Kaminitce adjacentes. filuam que est media inter Ildam & Gotzkowe. vlibus ecclesie libere deputa-In taberna Gotzkowe XXX<sup>1</sup>. marcas annuatim percipiendas affignamus. Colonos & villarum claustralium habitatores ecclesie podaizam (d) habentes. liberas ab omni exactione ac feruicio constituimus. Datum anno incarnationis millesimo ducentesimo VIIº. XIIº. Kal. Marcii in castro Garchen. fub presentia abbatis Liwini (e) & duorum monachorum Simonis. Mathei, sub testimonio & consensu Barnuthe & Zentepolh. (f) ac trium facerdotum Janik Clistreruitz. (g) Johannis. Martini, duorum subdiaconorum. Hermanni notarii ac fratris sui Thome, ac laicorum. Popel ac Zlawos,

(a) Diefes Creug fiehet also in Origine. (b) Dietaus erhellet, daß Burff Faromarus schon vorher dieses Rlo-fier fter gestiftet, wie auch aus feines Cobnes Wizlai 1. Dipl. de Anno 1203. erhellet, indeffen ift diefes die erfte Landes-Burftliche Beftatigung des Rlofters, wie denn auch in dorfo Orig. Diefes das Diploma fundationis von den Donden intituliret ift.

(c) Diefe Salpwerde des Rlofters ben Greiffswald find nunmebro

megen Dolt-Mangels eingegangen.

(d) 3ft Bendifch, bedeutet einen Dof oder Bohnung.

(4) If Wendigh, vereiter einen Joy ver Woonning.
(c) If also dieser Levin wohl der erste Abe zu Eldena gewesen.
(f) Diese sind Faromari I. Sohne gewesen, daß aber zu diesen und folgenden alten Zeiten die Sohne in des Vaters Veräusserung der Immobilium consentiren mussen, ist damablen Nechtens gewesen, wie die alten Madrichten zeugen.

(g) i. e. Filius Clifters ift vielleicht ein Gobn desjenigen Clies der in dipl.

de Anno 1203, porfommet.

No. XLI. Die Herboge Bugislaus II. und Casimirus II. samt ihrer Mutter reftauriren und dotiren das Rlofter Belbuck, und besetten es mit neuen Monchen.

n nomine sancte & individue Trinitatis. Notum fieri volumus tam presentibus quam futuris. quod ego Buguzlaus & frater noster Kazimarus Dei gracia Pomeranorum Principes cum venerabili matre nostra Anastasia fratribus de orto sancte Marie (a) in terram nostram venientibus dedimus locum juxta Trepetow fitum quondam Belbuc (b) nunc fancti Petri castrum dictum & totam insulam in qua manent. Contulimus eciam eidem loco duodecim villas non procul a Rega constitutas cum pratis & omnibus vtilitatibus & appendiciis fuis libere & quiete fine omni exactione foli claustro ibidem constituto perpetualiter seruituras. nomina vero villarum Wistroweze. Miroslafunt hec Gummin que sola culta est. Wiscou. Karzene. Brofamuste. Dros-Darfuue. doue. Jarchowe. Kynowe. Latin. Strigutine. (c) medietatem eciam porcionis claufure piscium in fluuio qui Rega dicitur fratrum refectioni dedimus cum medietate stagni nomine Nifloze & villam piscatorum adjacentem. Contulimus eciam eidem ecclesie ecclesiam in Tribetowe cum omni jure fuo & viginti marcas nummorum in Colberge de taberna annuatim foluendas. & locum ad fex fartagines ad vsum falis ab omni exactione perpetualiter liberas. Ista ad inceptionem (d) cenobii predicti contulimus ita libere vt quicunque cos de terra sua (e) segui voluerit & fratribus jam dicti loci adherere ab omni exactione liber sit tantum Deo & ecclesie seruiat. autem hec omnia in perpetuum firmiter & inuiolabiliter obferuen-

feruentur sigilli nostri impressione munire curauimus. Hujus rei testes sunt Siguinus Episcopus (f) Abbas Rodegerus. Thidmarus custos. Conradus prepositus. & Bartholomeus & Kazimarus fratres. (g) Henricus Castellanus in Vznam. Nacmarus Castellanus de Demmin. Vnima Castellanus in Camin. Rotzmarus Castellanus in Stetin. Acta funt hec anno incarnacionis domini Mº, CCº, VIIIº,

(a) Dies ift der Nahme des Rlofters, woraus die neuen Monche zu Wiederbesetung des Rlofters Belbuk genommen worden, da die Anno 1170. Querft dabin gebrachten Monche aus Lunden entweder wieder weggegangen oder ausgestorben, oder doch wenige ders felben übrig gemefen; das Rlofter Mariengarthen bat in Fries-

land gelegen.

(b) Belbuk oder Bialbog beiffet in Bendifch Dolnifder Sprache fo viel als ein weiffer Gott ex oppositione des Czarnebogs oder schwarten Bottes, erfter mag in infula amifchen den beuden Armen der Rega gur Denden-Beit mohl verehret worden fenn, weshalb bierin der Drth caftrum St. Peeri genannt worden, wie fich denn das Rlofter in folgenden Diplomatibur, conventum coffris Perri in Belbog benannt; es scheinet auch, daß die Fursten bier fcon ein Schloß oder cafrum gehabt , welches fie den Monchen jum Rlofter eingegeben, wiewohl ifiger Zeit nicht zu erkennen ift, daß es auffer einer Mauer fonderliche Balle und Grabens gehabt.

(c) Diefe Dorffer heiffen jum theil noch fo wie fie hier benannt, und find diefelben, fo Anno 1170. ichon dem Rlofter gegeben, aufer Latin und etlichen andern Begiftigungen, deren darin nicht er-

webnet.

(d) Dieraus erbellet, daß es mit dem Rlofter-Bau Anno 1170. in prima fundatione nicht gum Stande gefommen , oder es doch de novo ito instauriret.

(e) i. e. aus dem Lande, wo die Monche, nehmlich aus Friefland,

bergewesen.

(f) i. e. Siegwinus vierter Bifchoff zu Camin.

(g) Diese benden Bruder Bartbolomeum und Casimirum macht Rango der in Orig. Pom. dieses Diploma, wiewohl nicht aus einer accuraten Abidrift druden laffen, ju Dommerichen Bertogen, und wil deshalb die Scripeores Pom. corrigiren, es febet aber nicht in Dipl. daß fie aus Furftlichem Pommerfchen Gefchlechte gemefen , fie wurden fonft domini oder confanguinei, oder domicelli ge-nannt, auch gleich nach Bischoff Siegwino für den andern Geiftlie den rangiret fenn.

No. XLII. Casimirus II. Dux Pom. confirmiret oder condoniret dem Kloster Eldena die von Kurst Jaromaro I. assignirten Guther, welche aber Ihm, Casimiro II. jure bereditario zugehoret, nehmlich locum claustri, locum salis, die Dorffer Wakare, Wampand, Leffnitz, Wotroze, Darsim, Gubittomiz, Gwisdoi, Merutiz und die Muhlen-Lage in Caminiz.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Ego Kazimerus (a) Dei gratia Pomeranorum Dux tam presentibus quam posteris in perpetuum. Virorum illustrium veneranda consuerudine. laudabilibusque instructi exemplis. digna memorie litterarum monimentis contradere. potentis Dei laudem qui est amator veritatis & pacis. prauorum hominum perfidias repellendas. & versucias diabolice prauitatis refellendas in hujus carte finu recondere daximus dignum. & cunctos eam inspecturos scire volumus. quod fratribus nostris in Ilda Deo famulantibus diuine remunerationis intuitu. & ob remedium anime nostre parentumque nostrorum. possessiones quas dominus Jaromerus Rujanorum princeps illis quondam affignauerat que tamen jure hereditario nobis attinent. (b) in perpetuum conquos propriis curauimus exprimere vocabulis. locum ipsum in quo monasterium situm est. cum omnibus attinenciis fuis. locum falis. villam Wakare. Wampand. Lesniz. cum omnibus attinenciis fuis. agris. pratis. filuis. Gubittumiz. Gwisdoi. cum aquis. In Wotrozne. Darsim. omnibus attinenciis suis. agris. pratis. siluis. aquis. Mervtiz. cum omnibus pertinenciis suis. aquis. pratis. piscariis. & locum molendini in Caminiz. Datum Dimin XIIII. Kal. Julii. Testes horum. Dompnus (c) abbas de Esrom. Ilda. prior in Ilda. dominus Rochillus. Solifflauus filius Marcwardus capellanus Kazemari. (d)

(a) Conf. fratris ejus Bogisl. II. privil. Hild. mon. de Anno 1218.

(b) Die dem Rloster gegebene Derther haben eigentlich den Dergogen zu Pommern und ihren Borfahren gehotet, Faromarus I, aus Rügen aber hat sie damablen inne gehabt und dem Rloster ges geben, weshalb Derthog Casimirus II fie demselben auch iheendet. (c) i.e. Dominus. Das Rloster Eserum in Dannemard auf Geeland if

fonst mater des Eldenowischen Rlosters gewesen, wie unten por

fommen wird.

(d) i.e. Dueis Casimiri II. sonst ist dieses Diploma zwar ohne Jahr. Jahl, wenn aber Jaromari I. Fundation hierin bestätiget wird, so Anno 1207. geschehen, so kan es nur nachhero gegeben senn, daberoes in dieses Jahr gesetzet.

No. XLIII. Jaromarus I. Jurst zu Rügen privilegiret das Rlossiter Eldena abermahls mit denen vorhin gegebenen Guthern und Gerechtigkeiten, denen noch neue benges K 3

füget werden, worunter insonderheit, daß die Monche frene Macht haben sollen, ihre Hoffe Teutschen,
Dahnen oder Wenden zu lociren, allerhand Runftler
und Handwercker darin anzusetzen, Pfarren anzulegen,
Rrüge zu haben ze. alles auf Wendische, Teutsche oder
Danische Weise, nach ihrem Gefallen.

n nomine sancte & individue trinitatis. Ego Jaromerus Dei gratia Rujanorum princeps tam presentibus quam posteris in perpetuum. Virorum illustrium veneranda consuetudine laudabilibusque instructi exemplis queque dignà memorie litterarum monimentis annotare ad omnipotentis Dei laudem & honorem qui est auctor pacis & amator veritatis & ad iniquorum hominum perfidias refellendas & versutias diabolice prauitatis propellendas, in hujus carnis finu recondere dignum duximus. & cunctos eam inspecturos scire voquod nos fratribus nostris Cisterciensibus in Ilda divino obsequio mancipatis. eterne remunerationis intuitu & ob remedium anime nostre filiorumque nostrorum salutem. hec illis contulimus que propriis decreuimus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis pratis & siluis in vtraque parte amnis. (a) ipsam etiam amnemab hora maris (b) vsque Guttin libere in vsus fratrum specialiter deputamus. villam Redoswiz cum omnibus attinenciis fuis aguis pratis filuis vsque in Gardist. locum salis cum omnibus suis attinentiis. Wampand & totam filuam que est inter Wampand & Ildam. Lestniz ac agros ex vtraque parte & siluam vsque in riuulum qui Gazkor dicitur. Darsim & omnia pertinentia ad eam. Budimae. Gubistwiz. cum omnibus attinentiis suis. aquis. pratis filuis piscariis. Gwisdoy cum omnibus attinenciis suis. Merotiz cum piscationibus aquis pratis agris siluis. etiam molendini in Kaminizae. & agros & filuas Kaminizae adjacentes. siluam que est media inter Ildam & Gotscowe vsibus ecclesie absque omni contradictionis calumpnia deputamus. Colonos & villarum claustralium homines ab omni expeditione gentis Sclauice & vrbium edificatione vel reparatione & pontium structura & refarcitione & prorsus ab omni feruicio & exactione liberos in perpetuum esse donamus. vt nemini quicquam seruicii debeant nisi soli Deo & claustro. Dedimus etiam eis perfectam libertatem conuocandi ad se ac

ac collocandi vbicumque voluerint in possessione predicte ecclesse Dacos (c) Teutonicos Sclauos. & cujusque artis homines & ipsas artes exercendi ac parrochias & presbiteros instituendi & tabernas habendi yter velint more gentis nostre siue Teutonicorum aut Danorum. Quicunque autem ausu temerario huic nostre donationi contraierit & aliquid de his que declarat presens pagina presatis fratribus esse collara sibi vsurpando imminuere presumpserit. imminuat Deus partem ejus de Regno suo & cum Dathan & Abirom & cum Juda traditore Jhesu Cristi partem ejus ponat nist resipiscat & digne Deos satisfecerit in perpetuum anathema sit & in breui mala morte moriatur, siat siat amen. Datum anno domini M. CC. IX. Testes horum sunt. Barnuta & Wizlauus silii nostri. Jacobus sacerdos. Hermannus. Thomas frater Hermanni. Martinus sacerdos. dominus Burianta (d)

(a) Dies ist der Bluß ben Greiffmald und Eldena so ibo Ryck heiset; vordem aber Ilda oder Hilda geheisen hat, wovon auch das Rlos ster seinen alten Nahmen bekommen.

(b) i. e. ora maris, wo der Bluß Ryck in die See fallt.

(c) Sind Dahnen, wie fie denn oft zu diefer Zeit Daci fatt Dani und das Land Dacia loco Dania gefchrieben worden.

(d) Diefer Burianta wird mohl Jaromari I. Bruders Stoislai Sohn fenn, der sonft Boranto auch genennet wird, welcher zu Borantbagen der wie es nun heiset, Brandtbagen, zwischen Greiffiwald und Stralfund residiret.

No. XLIV. Sigwinus Bischoff zu Cammin confirmitet das auf sein Anrathen von den edlen Luticiern Hinrich und Borts Gebrüdern, filis Ranni, ben der Marien-Kirsche zu Treptow an der Sollense angelegte Jungserns Kloster, so nachhero nach Verchen verleget, mit Besschreibung was zur dotation desselben gegeben worden.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis. Ego Siguinus Caminensis Episcopus licet indignus. Vniuersis sancte Matris ecclesie filiis tam presentibus quam futuris. Nos qui minime secundum qualitatem meritorum nostrorum sed solius occulta discussione saluatoris passorum patrum excitamur eruditione vt ecclesis Dei quantumliber humilibus sui juris conservenus indempnitatem elemosinarum quoque largitionis a plerisque Dei sidelibus erogatis a quibuslibet malignantium impor-

importunitatibus auctoritate nobis celitus indulta corrobore-Significamus igitur presentia per scripta omnium tam modernorum quam futurorum vniuerfitati. quod filii Ranni Heinricus & Borts illustri Luticiorum profapia ceteros antecellentes. largissima liberalitaté personis religiose conversationis bona fua participantes ob spem salutis eterne. ecclesiam in honore beate virginis Dei genetricis Marie Trebutowe fieri decreuerunt. cui villas omnes que per prouinciam Tolenze ad eos foectant hereditario nostra conuentia assignauerunt. vt videlicet earundem villarum possessores juxta communem ac debitam catholicorum confuetudinem a prelibata ecclefia fpiritualium facramentorum dona percipiant falutaria. vnam folummodo que Cladissowe nuncupatur accedente prudentum confilio nostrorum ab hujus collationis exponentes generalitate. hanc siquidem salubrem & Deo placitam institutionem auctoritatis nostre priuilegio confirmamus. ab vniuersis nostre durisdictionis dyocefanis ratam & illibatam perpetuo sub anathematis interminatione conservari precipientes. Graviter enim oculos diuine majestatis offendunt qui religiosas personas & eos qui in facris ordinibus constituti divinis insustant ministeriis vilis perturbant violentiis & ocium sue quietis non formidant perturbare. Decernimus nichilominus & districtius mandamus observandum. quatenus ab incolis prenominatarum villarum in eadem ecclesia in monte scilicet beate Marie fundata. omnia requirantur ecclefiastica que eciam specialius necessarium duximus exprimenda. In sepultura in juramentis in reis de quocunque crimine examinandis. (a)

(a) So welt gebet nur diese diploma; und weil das alte copiarium der Verekenschen Kloster-Briefe, oder dessen marricul auf der halben Seite bieben aufhöret, so scheinet es, daß das übrige entweder rempore conservisi nicht mehr gelesen werden können, sondern etwa von Alter schon unteserlich geworden, oder daß Original dis so weit schon mag adgerissen geworden, oder daß direnal der Ursprüng des Klosters Vereken den der Trepromischen Marien-Kirsche daßer abzunehmen, weil es in der Eloster Marricul bestiedlich, Folglich das Originalin des Verekenschen Elosters Vernahrung gewosen, und demselben zugehöret, und dahn referiren, sich auch einige Coronicansen auf die sundarion, so von den Gebrüchern Raven geschehen senn soll, odgleich derselben Water nicht Rave sondern Kanne geheissen, damachlen auch noch keine Junahmen gebrüsch sich gewesen, vielweniger kommet mit Vischoss Signini Zeit, daß von Ihnen angegebene Jahr 1173. überein, da vielmehr lauge pas Signinus hierin meldet, daß diese Schendung der Gebrücken

flierum Ranni durch feine Unterhandlung (noftra conventia) gefchen, gedachter Siguinus aber erft anno 1202. Bijchoff geworden, und etwa bis anno 1219. geblieben, in welcher Zeit alfo diefe Donacion und Stiftung erft gefcheben fenn tan, wenn auch bas 2Borth comventia unrecht abgefdrieben feyn, und conniventia im Original beiffen follen.

No. XLV. Herbog Bugislaus II. giebet mit Einwilliaung feines Bruders Casimiri II. bem Rlofter Belbuk bas Dorff Coffaliz (poftea Coslin) am Gollenberge, und befrenet die von auswärtigen Landen dahin zu setende Einwohner von allen Diensten und Auflagen ber Landes Derrichaft.

ugzlaus Dei gracia Dux Pomeranorum vniuerfis tam presentibus quam futuris in perpetuum. quoniam diuersi cafus inopinate solent ex prolixo decursu temporum prouenire. consultum est vt firmitate omnimoda roborentur que posterorum funt memorie relinquenda. Significatum ergo esse voluquod villam vnam que Cossalitz (a) vocatur inus vniuersis. juxta Cholin (b) in Cholebergensi territorio constitutam contulimus ecclesie sancti Petri de Belcoch cum omnibus suis pertinentiis libere & tranquille perpetuis temporibus possidendam. Preterea quoscunque homines non pertinentes ad dominium nostrum vel fratris nostri Kazimari ad eandem villam induxerit possidendam. (c) de omni exactione & servicio damus eisdem hominibus libertatem. Hujus itaque rei testes sunt Siguinus Episcopus Camynensis. prepositus & Capitulum Caminense. Nicolaus prepofitus Cholbergensis. de laicis. Iohannes Nakowitz. Hec ergo acta funt presente & annuenté Szobemuzl. fratre nostro domino Kazimaro. Datum Camin Mº. CCº. XIIIIº. anno dominice incarnacionis. decimo Kalendas Nouembris.

(a) Aus diesem Dorff ift hernach die Stadt Coslin entstanden, welche am Gollenberge und in Colbergensi territorio belegen.

(b) Cholin ift der bobe Gollenberg ben Cofilin.

(c) Rehmlich wenn auswartige Colonien, die nicht Landes-Furftliche Unterthanen find, dabin deoret werden, die follen von allen Diensten und Abgaben fren fenn.

No. XLVI. Bogislaus II. und Casimirus II. Duc. Slav. filii Bugislai I. ichenden bem Rlofter Grobe auf Ufedom, in der Gegend von Pafemalk und Rochom, zwijchen der Uker und Randow etliche Buther und Solgung.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. Ego Boguzlaus & Kazimarus Duces Slauorum filii Boguzlaui Ducis. Sicut ex commonitione religiosorum virorum sepius intelleximus inter omnia hujus mundi bona ea solum saluti hominum profutura animaduertimus que vel in vsus ecclesiarum vel in sustentationem pauperum Cristi liberaliter erogantur. Ea propter ecclesie Grobensi in suburbio Vznomiensi benesicium conferre. ob remedium animarum nostrarum & in ea ob memoriam nostri perpetuare decreuimus. villam itaque Gizin in prouincia Rochow (a) cum fluuio Klestnitza toto. & stagno Klestno. de cujus fine aquilonali vallis protensa vsque Vcram fluuium verfus villam Rochow terminum facit. Fluuius etiam Lochniza (b) vsque ad locum qui dicitur Reklonsiza mozt. (c) nemus etiam eidem loco adjacens ad orientem & meridiem cum stagno Karpino vsque ad siluam Komore. & inter duos sluuios Vccram (d) & Lochnizam. nemus vsque Lizagora. (e) & ab eodem loco videlicet Lopata in descensu Vcre vsque ad torrentem qui dicitur Cemmuzam. prefate ecclesie jure perpetuo possidendum donauimus. villam etiam Sarnotino (f) in provincia Pozdewolk. (g) Gizin ab antecessoribus nostris collatam jure perpetuo confirmamus. quas videlicet villas ab omni nostro jure & seculari potestate liberas emancipauimus. Ne quis igitur successorum nostrorum hec infringere seu infirmare preualeat. priuilegium hoc fieri & sigillorum nostrorum impressione roborare decreuimus testiumque subscriptione munire decreuimus. quorum nomina sunt dominus Siguinus episcopus quartus Pomeranie. Dodo abbas de Belbog. Sifridus abbas de Stolp. Nicolaus frater ejus prepositus de Colberch. Rozwarus Castellanus de Stetyn. Henricus Castellanus Vznomie. Barthos castellanus Gozchow. Johannes Mantkouitz da-piser Kazimari. Actum in ecclesia Grobensi in cena domini anno dominice incarnationis Mº. CCº. XVIº. Indictione quin-Epacta nulla Concurrente V°. VII. idus Aprilis. (b)

(a) Diefer Diffrid ift ifo in der Ukermarck gelegen.

(b) Lochniza heisset beut gu tage die Randow, von dem alten Nahmen aber ift das an diesem Flusse gelegene Schlof Likeniza genannt.
(c) Moar heisset auf teutsch eine Brude, soll also die Reklonfiche Brus de bier beissen.

(d) Ist die Uker.

(e) Lizagora heiffet auf teutsch Buchsberg, worinn die Buche Loder haben.

(f) bod. Zarrensin.

TOM. I.

(g) i.e. Pafewalk.

(b) Diefe und folgende Schendungen der Buther fo das Ufedomiche Rlofter in der Gegend des damabligen Uferlandes oder ihigen Utermard erhalten, haben Selegenheit gegeben, daß es ein Se-minarium und Filial-Klosser zu Gramzow in der Utermard angele-get, welches aber keinen Abt, sondern nur einen Praposirum ge-babt, welcher unter dem Abt zu Grobe, post Pragla, gestanden, und sind die Ukermardischen Guther mehrentheils zu dem neuen Gramzowischen Rlofter nachhero geleget.

No. XLVII. Sigwinus Bischoff zu Camin, confirmiret alle Gerechtigkeiten und Guther bes Rlofters Grobe, mit berselben Benennung, und tritt darin dem Rloster seinen Bischoffs-Zehenden ab, cum aliis.

n nomine fancte & indiuidue trinitatis. Ego Siguinus Dei gratia Pomeranorum Episcopus quartus. Omnibus tam presentibus quam futuri temporis justiciam querentibus. Constat & manifestum est cunctis luce rationis vtentibus. nostrum esse & ad nostri pontificatus discretionem spectare. impietatis opera inhibere & improbare. pietatisque studia comprobare & quo valemus munimine firmare. Ergo freti Cristi auctoritate cujus legatione in terris fungimur. fimiliterque illius cui dixit quecunque ligaueris super terram erunt ligata & in celis. & cetera que sequentur. quoscunque vsus seu quecunque bona Ratiborus cum pia conjuge sua Pribizlaua siue succefforis ejus Boguzlaus & Kazimarus nec non & filii Boguz-Boguzlaus & Kazimarus ecclesie sancte Marie sanctique Godehardi in Grobe Dei nutu & pietatis affectu tradiderunt fratribus ibidem secundum regulam Deo seruientibus. priuilegio nostro confirmamus. sunt autem hec. Ipsa ecclesia in qua Deo seruiunt & villa Grobe cum appendiciis suis. te castrum Vznam totum theloneum forense. & de ipsa taberna decem marce annuatim. terram quoque eis adjacentem cum pratis ad plagam meridianam que wlgari vocabulo dicitur Sirkuist. villam Bresiz. villam Minuchow. & tres claufuras piscium ante ipsam. villam Zeglasiz. villam Secheriz. villam Vresteuiz cum alia terra quorundam Slauorum. Vanzaseuiz & Sluteuiz. Item thelonium de omnibus nauibus illic transeuntibus vel ad ciuitatem Vznam venientibus. Partem quoque prouincie Wanzsloue (a) que Lipa dicitur cum ecclesia & vniuersis villulis agris pratis & arbustis locis planis & asperis nec non & rusticis decimariis. Item in provincia Rochou

Rochou (b) villam Sofnice cum ecclesia & taberna. In provincia Lessan (c) villam Reuene & super riuum Bebroa locum molendini. In prouincia Scitene (d) totum forum. terciam tabernam villam Corene cum hereditate Nemanteuiz. & terciam partem ville Slauboris & fuper riuum Ribeniz villam & molendinum. Terram etiam eidem riuo contiguam a veteri fcilicet ponte vsque ad transitum Danfine. In provincia Groswine. (e) villam Doblouiz. & in foro ejusdem decem marcas de taberna annuatim. In prouincia Gozchou (f) villam nomine Dulpo. fecundam Mireuiz. terciam Spaceuiz. quartam Slatkouiz. quintam Bubaliz. Juxta castrum Stetyn villam Celechoa (g) & villam Teplina. Et ante castrum Viduchou (b) fuper Odoram situm tertiam partem thelonei de omnibus nauibus illic transeuntibus. & piscaturam in fluuio Thicminize & dimidiam piscaturam in torrente Cripnice que pertinet ad villam Dambagora. (i) In prouincia Volin villam Drammyn. In prouincia Vccre villam Carniz & Pozdewolc (k) ecclefiam forensem cum villa Bandessina. Juxta castrum Colberch census salis de sartaginibus omnibus dominicis diebus. & ante ipsum castrum de taberna domini Boguslaui tres marcas & de taberna domini Kazimari fratris ejus tres marcas. Et in eadem prouincia duas villas Poblote & Suelube. (1) & thelonium de ponte ante ipsam villam & ante pontem tabernam vnam (m) & census lignorum que vehuntur per flumen Parzandi. (n) In castro Belegarda (o) tabernam vnam & tertium denarium de theloneo plaustrorum ibi transeuntium. Eodem die quo priuilegium hoc prefate ecclesie dedimus. Boguzlaus & Kazimarus principes sancte Marie sanctoque Godehardo in Grob in prouincia Rochou villam Gizin & in prouincia Vccre villam Sarnotino vtrasque cum appendiciis suis ob remissionem peccatorum suorum tradiderunt perpetuo possidendas. nobis cum subscriptis testibus in testimonium ductis. Hiis bonis siue beneficiis etiam nos emulantes piam deuocionem beate memorie Alberti & Conradi predecessorum nostrorum adicimus omnem decimationem sue justiciam que nobis debetur in villis ejusdem ecclesie & perpetuo jure donando confirmamus infi ecclesie & canonicis. in ea Deo seruientibus. Si quis autem hec temerario aufu eidem ecclefie & fratribus secundum regulam fancti Augustini & institutionem sancte Premonstratensis ecclesie ibidem viuentibus infirmare. imminuere vel quocunque studio defraudare attemptauerit sit anathema maranatha. Acta funt hec in ecclesia Grobensi in cena domini coram multis

ris nobilibus terre Sclauie qui eo die procedebant cum principibus fuis ad curiam regis Dacie. Istis specialiter vocatis in testimonium. Domino Boguzlayo & Kazimaro principibus. Domino Dodone abbate in Belbogh. Sifrido abbate in Stolp. Nicolao fratre ejus preposito in Cholbergh. Thetmaro Camynensis ecclesie Custode & canonico. Rozuaro Stetynensi castellano. Henrico Vznomiensi castellano. Bartos Gozchovensi castellano. Acta sunt itaque hec anno dominice incarnacionis M°. CC°. XVI°. Indictionis quinto, epacta nulla, concurrente quinto VIIº. Idus Aprilis.

(a) Diefer Diffriet ift auf Ufedom.

(b) Diefer Diffriel lieget in der Udermard ibo.

(c) bod. Laffan amifchen Anclam und Wolgaft.

(d) Unweit Anclam auf der Beft-Seite der Peene, wovon das Dorff Zicen noch den Rahmen bat.

(e) Das Land Grozwin ift auf der Ofte Seite der Peene gewefen, und hat die Anclam- und Scolpische Gegend in sich gefasset, an der Peene lieget noch ein Berg, der Scharberg genannt, wo fich gleichsam Die Scharen des Landes ben Kriegs Zeiten eingefunden, auf fele bigem bat das berühmte Caftrum Groswin ebedem gelegen.

(f) i. e. Gurzkow. (g) Selchow, bod. (b) bod, Viddecbor.

AD. 1216

(i) Dambagora beiffet auf teutsch so viel ale ein Gidberg, oder ein Berg mit Eichen bewachsen. Diernach ergiebet fich auch, bag die Stadt Damgarten an der Dedlenburgifden Grenge nicht vom Damm, fondern aus dem Bendiften feinen Dabmen bat, und Damgur in alter Wendischer Sprace auch ein Eichberg per abbrev. bes deute.

(k) i.e. Pafewalk. (1) bod. Zwilipp.

(m) Ift die Fehr-Brude ben Zwilipp, wo noch 2. Kruge find.

(n) In den Fehr Rrugen wird noch ein Bruden Boll entrichtet, von denen die dafelbst über die Perfane fahren, der Boll des Dolks

Bloffens aber wird zu Belgard entrichtet.

(0) Diefes Belgard bat jederzeit den ducibus Slauorum gu Stettin und Wolgaft gehoret, und nicht den Dommerichen Bertogen Danziger Linie, die ein ander Belgard, wovon die Rudera auf dem Buramall noch zu feben, nabe ben Lauenburg gehabt, unfere Scribenten abet confundiren eines mit dem andern , und wollen dabero die Grens Ben der Danziger Herhoge bis an die Perfame ben Belgard bringen, Die doch anfänglich an der Leba, und gulegt fub Suantopolco und Mestevino II. an der Grabow aufgehoret, so ift auch das Belgard, fo an der Perfance lieget , gar nicht dasjenige , fo in den Doblnifchen Rriegen mit Suantopolco vortommet, als welches er nicht gehabt, fondern dasjenige Caftrum, fo im itigen Lauenburgifchen Diftrick jenfeits der Leba gelegen.

No. XLVIII. Waldemarus II. Konig der Dahnen und Benden confirmiret dem Rloster Eldena alle diejenigen Guter, und privilegia, so Fürst Jaromarus I. zu Rügen und Bugislaus II. und Casimirus II. D. Slauorum demsselben gegeben.

go Waldemarus Dei gratia Danorum Sclauorumque (a) Rex. Vniuersis sancte matris ecclesie filiis tam posteris quam presentibus in perpetuum. Illustrium virorum necessaria consuetudine. laudabilibusque edocti exemplis. digna queque memoria. monimentis litterarum contradere ne versutia prauitatis diabolice. aut iniquorum hominum callida peruersitate. siue temporum antiquitate vmquam possint vlla irritari obliuione. Proinde ad Dei omnipotentis honorem & Jhefu Cristi sancteque genetricis Marie & ob remedium anime nostre. dignum duximus cunctis paginam presentem inspecturis. quod fratribus ordinis Cisterciensis in Sclauia (b) loco qui Ilda dicitur. manum nostre protectionis porreximus & eos in tuitione regie Majestatis suscepimus. atque omnes possessiones & libertates illorum quas dominus Jaromerus vel Bugesclauus fiue Kazimerus illis dederunt. & priuilegiorum suorum attestatione confirmauerunt. eisdem predictis in Ilda fratribus perpetuo donacionis jure. & regie dignitatis confirmatione. & sigilli nostri inpressione. auctoritateque Dei omnipotentis. & fancte Marie. nec non & omnium fanctorum. illis donamus & regali majestare corroboramus. Datum IIIIº. Kalend. May in Keldaburch. anno verbi incarnati M°. CC°. XVI°. Regni nostri anno XV°. (c)

(a) Daß dieser König Waldemarus II. in Dannemard um diese Zeit so michtig gewesen, daß saft alle Lande disseit der Elbe an der Ost See ein Eiessland unter seinem Gebieth gestanden, Ranser Fridericus II. ihm auch eine Consumation über die Wendischen Kanse dieseits der Elbe Anno 1214, gegeben, ist eine bekandte Sache. In ducaru Slauorum aber, obgleich die Herhoge Bugislaus II. und Cassimirus II. eine Zeitlang seiner Macht nachgeben müssen, hates dem noch nicht lange gedauret, hingegen ist der nexus seudalis wegen der Medlenburgisch und Rügsanlichen Lande mit der Eron Dannes mark langer gebieben, daß aber zu dieser Zeit Waldemarus II. die Oberherrschaft auch in ducaru Slauorum exercivet, giebet diese dipl. so originaliser verhanden, zu erkennen.

(b) Die heisset die Gegend ben Eldena weder Rugen noch Pommern, fondern Slauia.

(c) Hieraus konnen einige Seribenen corrigiret werden, welche den Antritt feiner Regierung 2. Jahr kurber fegen.

No. XLIX. (a) Herhog Bogislaus II. concediret dem Rloster zu Usedom (postea Pudgla) einige Acker ben der Stadt Usedom zu kauffen, deren etliche zu Tsirkevisk auch geskaufst worden, welches er consirmiret.

oguslaus Dei gratia Dux Pomeranie. omnibus hanc paginam inspecturis. Salutem & gratiam. accedentes ad presentiam nostram Rodgerus abbas in Vznom (a) cum fratribus ejusdem loci nobis intenfius supplicauerunt. vt de no-Itra fieret voluntate si quos agros in campis pertinentibus in Vznom. ipfi claustri sui vsibus compararent. Nos vero ipforum super eo justis peticionibus satisfacere cupientes insorum annuimus voluntati. concedentes vt si qui forte necessitate aliqua inducti agros predictis fratribus vendere disponerent id faciendi'liberam haberent facultatem. Vnde ipsi de nostro beneplacito agros inter Watkow & Grob in loco qui Tsirkevist appellatur. ab hiis qui vendere poterant. qui heredes illorum agrorum erant. quorum nomina funt hec. Golambewic. Tirink. Wonitic. domus fue vfibus perpetuo comparauerunt. viginti Marcas ipsis pro supradictis agris finaliter exhibentes. Et quia id sub nostra factum fuit presentia factum ipforum approbantes vt majorem haberet roboris firmitatem. ipfos literis nostris & sigilli nostri muniuimus impressione Testes autem sunt hii. Heinricus castellanus in Vznom. Pribizlaus filius ipsius. Zobeborus: Nicolaus presbiter. Thomas presbiter in Stolp. Datum in Vznom anno domini. Mº. CC. XVIIIº. Indictione VIIº. XIIº. Kalendas Martii.

- (a) Dies ift das Rlofter Grobe, von welchem Ort es ben die Stadt Ufedom auf den Rlofter Berg, so mons Maria genannt worden, und zulegt ben das Dorff Pudgla verlegt worden, woselbst es auch dis dur Reformation geblieben, es scheinet hieraus, daß in diesem Jahr das neue Rlofter ben Ufedom schon bezogen, und das zu Grobe vere lassen gewesen.
- No. XLIX. (b) Herhog Bogislaus II. giebet gleichfalls die vom Fürsten zu Rügen Jaromaro I. dem Aloster Eldena verliehenen Guther, als welche ihm eigentlich gehöret.

In nomine sancte & individue trinitatis patris & filii & Spiritus sancti amen

Pgo Bogesclauus (a) Dei gratia Pomeranorum Duxtam prefentibus quam posteris in perpetuum. Virorum illustrium vene-

veneranda consuetudine. laudabilibusque instructi exemplis queque digna memorie litterarum monimentis contradere. ad omnipotentis Dei laudem qui est amator veritatis & pacis. & ad prauorum hominum perfidias refellendas. versutias diabolice prauitatis propellendas. in hujus carte finu recondere dignum duximus. & cunctos eam inspecturos scire volumus. quod fratribus nostris in Ilda diuino obseguio mancipatis. divine remunerationis intuitu & ob remedium anime nostre parentumque nostrorum. possessiones quas quondam dominus Jaromerus Rujanorum princeps cognatus noster (b) illis assignauerat. que tamen jure hereditario (c) nobis attinent. in perpetuum condonamus. quas propriis curauimus exprimere vocabulis. Locum ipfum in quo monasterium situm est. cum omnibus attinentiis fuis. filuis. aquis. pratis. agris. cum falis. villam Wakare. Vampad. Lesniz. In Wostrosna. (d) Darsim cum omnibus attinentiis suis. Gubittumiz cum omnibus attinentiis suis. siluis. aquis. agris. pratis. Merotiz cum omnibus pertinentiis fuis. agris. pratis. aquis. piscationibus. Gwisdoy cum omnibus attinentiis suis. agris. pratis. filuis. aquis. piscationibus. Locum molendini in & agros Caminiz adjacentes & filuam que media est inter Ildam & Choskoue vsibus ecclesie libere deputamus. Colonos & villarum claustralium habitatores liberos ab omni seruicio & exactione constituimus. Et vt hec rata & illibata in perpetuum eis & successoribus eorum permaneant. nostri inpressione confirmamus. Quod igitur pro sustentacione pauperum Cristi pie a nobis factum est firmum & inconuulfum haberi volumus. & nulli omnino fas fit hoc pietatis donum temerare vel minuere. Quod fi quis presumpserit a Deo se dampnandum pro perpetrata iniquitate sciat. Hujus donacionis testes sunt. Ego Bogezlaus. Bartholomeus filius Wartezlaui. Wartizlauus filius ejus (e) Datum anno domini M. CC°. XVIII°. in monasterio Hilda. II. non. Augusti.

(a) Conf. ejus fratris Casimiri II. privilegium supra anno 1208. Hildensibus darum ejusdem fere tenoris.

(1) Die Borte cognatus nofter fteben nicht in privil. Cafimiri II. de anno 1208. ob foldes auch auf eine agnation, oder Schmagerliche Freund.

schaft zu zieben, ftebet dabin.
(c) Vide annos. ad dipl. Casimiri II. de anno 1208. es ift sonft nicht unger brauchlich gewesen, daß man den Geistlichen streitige Guthet, oder welche man doch nicht obeiniren tonnen, gegeben, weil das mablen der clerus und die pia corpora groffe favorem und Dacht hats ten, daß ex odio alfo dem rechten Derrn foldes gum Bidermillen

oft geschabe, und doch wolte man damit ein geistliches Were thun, solches ist auch hier geschehen, und die Pommerschen Berboge haben also die A Faromaro I. ut non domind gegebenen Guther den Monchen auch nur mit verleihen mussen, wo sie sich nicht den damabls so fürchterlichen Kirchen Bann auf den Hals laden wollen.

(d) Woftrorna ist die Provint oder Landen zwischen Eldena und Wol.
gaft, so nachbero die Teutschen Wusterbusen nach ihrer Mundarth

genennet.

(e) Bartolomaus ist Wartislai II. Sohn, und Ratibori I. nepos gewesen, und des Bartolomai Sohn ist der angesührte Wartislaus, so nicht mit numeriret wird. Des Ratibori I. Nachkommen sind sonst nicht sonderlich consideriret, und nicht einmahl ducer genannt, baben einen kleinen Distriff Landes ben Colbas gehabt, welchem Kloster sie auch alles zugewendet haben, weil Wartislaus II, dessen Fundator gewesen.

No. L. (a) Herhog Bogislaus II. schendet dem Rloster Grobe das Dorff Bambic im Gützkowischen District belegen.

Loguzlaus Dei gratia Dux Pomeranie. Omnibus tam prefentibus quam futuris domesticis fidei Cristiane hanc cedulam inspecturis tam presentis quam futuri seculi gratiam promereri. quoniam humani generis inimico qui querens verfutias impietatis rugit vt leo habens fiduciam quod influat Jordanis in os ejus Zizania superseminante vinea Cristi vix ad culmen permittitur pullulare difficile satis inuenitur qui jaculis sue calliditatis vsque quaque poterit obuiare qui quandoque per se quandoque per memora sua malos videlicet homines fideles in bono proposito constitutos vel eorum opera non definit perturbare. Ego fiquidem confiderans hereditatem in illa celesti patria quam promisit dominus diligentibusnomen fuum. rebus caducis quas in hunc mundum non tulimus viuendo quas etiam relinquimus moriendo. posse incomparabiliter comparari. ob remissionem meorum scelerum. spe celestis patrie. diuine retributionis intuitu. attendens quod in largitione elemofinarum peccati rubigo confumitur immoderata. ecclesie beate Marie virginis & sancti Godehardi in Grob constitute. villam Bambic in Ghozkouiensi prouincia sitam. fratribus ibi secundum regulam beati Augustini Deo feruientibus contuli liberam ab omni penitus exactione. rum quoniam humana fragilitas ad malum prona illa que domibus religiosis pro peccatis sidelium offeruntur magis ad minuendum quam dilatandum est modis omnibus expedita. necesse est ea literis & bonorum virorum testimoniis eternari. ne per

per nubem obliuionis interpofitam ex processu temporis, vel per malorum hominum machinamentum possit vlterius immutari. Ne autem hoc factum meum possit ab aliquo amplius violari. literis meis & sigilli appensione duxi firmiter roborandum. Testes autem sunt. Domina senior. (a) Conradus (b) Episcopus Camynensis. Detmarus custos. Camynensis. Paulus ejusdem ecclesie canonicus. Rinerus Cholbergensis Canonicus. Paulus in Stettin plebanus. Rozwarus ibidem castellanus Priznoborus camerarius. Dalemarus & Mozcot frater ejus. Pribma silius domini Pauli cum fratre suo Laurentio. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mº. CC°. XIX°. Conrado secundo Camynensi ecclesie presidente.

- (a) Hierunter wird Anasasia Bugislai I. Wittwe verstanden sein. (b) Dies ist die erste Meldung die von Conrado II. Episcopo geschiebet, und in diesem Jahr ist er auch nur erwählet. vid. Dipl. de Anno 1233. und irret Mieralius, der seine Election ins 1217, Jahr seiger.
- No. L. (b) Herhog Bugislaus II. conferiret die Feldmarck
  Dvelciko pro remedio animæseines im Dienst getödtes
  ten Dieners Nyclone, der im Vorhose der Kirche zu
  St. Johannis in Stettin begraben worden, gedachter
  Kirche.

n nomine sancte & individue trinitatis. Boguzlaus Dux Slavorum. Omnibus presens scriptum inspecturis salutem in Quoniam generatio preterit & generatio adauctore falutis. venit & mundi hujus cursus nunquam statu permanet in eonecessarium esse arbitramur vt scripto & testibus commendentur negotia que posterorum sunt memorie relinquen-Notum itaque effe volumus vniuersis tam 'presentibus quam futuris. quod nos inclinati justis precibus cujusdam viri nobilis Wizlai Nemistitz (a) pro remedio anime consanguinei ejusdem Nyclone nomine apud Oderam fluuium in nostro seruicio interfecti & in atrio ecclesie beati Johannis baptiste sepulture locum adepti. contulimus eidem ecclesie campum quendam qui dicitur Dvelciko. (b) ipsi ac ministris suis jure perpetuo possidendum. Statuimus igitur & sancimus. vt hec nostra donacio rata & inconuulsa a nostris successoribus habeatur in perpetuum obseruanda. & ne quis in futuro contra eam presumat ausu temerario malignari. ipsam presenti pagine sategimus commendare sigilli nostri munimine roborando. Testes

TOM. I.

(a) Bedeutet Wielai Bater, fo Nemift gebeiffen, und da erfter vir nobilie genannt wird, welches um biefe Zeit viel fagen wil, so muß derfelbe, wo nicht Furstliches, doch wenigstene Grafflichen Stans

des gewesen senn.

(6) Diefes Dorff wird iho Volfebendorff genannt, und lieget nicht weit von Seerin, ben der Se. Johannis-Kirche zu Seerin ist ein Kloster Franciscaner-Ordens gewesen, welches noch unterhalten wird, und post reformationem pro denesico verarmeter Burger verwandt ist, zu diesem Kloster hat das Dorff Volfebendorff jederzeit gehöret, und auch dis jeho noch, dabero wohl kein anderes Dorff unter diesem Rahmen verstanden werden kan.

(c) i.e. Gürzkow.

No. L. (c) Pabst Honorius III. verbiethet, daß nach unreche ter Auslegung des Concilii, so Anno 1215. zu Rom gehalten, die Cistercienser Ridster von denen in ihren Grunden neu angelegten Vorwerdern, den Bischoffen keine Zehenden erlegen sollen, weil solches die Meyenung solches Concilii nicht sep.

onorius episcopus seruus seruorum Dei. dilectis filiis abbati Cistercii & coabbatibus ejus & fratribus sub eodem ordine Deo seruientibus. Salutem & apostolicam benedictio-Contingit interdum quod nonnulli propriis incumbentes affectibus dum sanctionum sensum legitimum ad sua vota non habent accommodatum induent adulterinum intellectum. in temporali compendio eternum dispendium non timentes. Sane ficud audiuimus quidam fuo nimis inherentes ingenio nimiumque voluntarii interpretes concilii generalis (a) de novalibus (b) post idem concilium acquisitis a vobis intendunt decimas extorquere. Ne super hiis vos contingat indebita molestatione vexari. nosinterpretationem illorum intellectui constitutionis predicti concilii Cisterciensium decimis edite asserimus peregrinam. In ipfa quidem expresse habetur. vt de alienis terris vipote predicti concilii acquisitis & amodo acquiren-M 2 dis

dis si eas propriis manibus aut sumptibus colueritis decimas persoluatis ecclesiis quibus ratione prediorum antea soluebantur. Vnde si ad proprie positum aciem discretionis extenderent. aduertentes nichilominus de quibus noualibus apostolica sedes intelligat indulgentiam super talibus piis locis concessamon sic circa noualia noue interpretationis ludibrio ingenia fatigarent. Inhibemus igitur auctoritate presentium vt nullus a vobis de noualibus a tempore concilii excultis. (c) vel in posterum propriis manibus aut sumptibus excolendis decimas exigere aut extorquere presumat. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Laterani IIIº, nonas Januarii, pontificatus nostri anno tercio.

(a) Hierunter wird das Anno 1215. zu Rom gehaltene Concilium fub In-

nocentio papa III. verstanden.

(b) Novalis find neu angelegte Borwerder, so aus den Balbern und bewachsenen Derthern ausgeradet, und wovon vorber, weil ste nicht gum Ader cultiviret gewesen, auch tein Bischoffs Zehende gegeben worden.

gegeben worden.

(c) Die Auslegung ist, weil das Concilium nur de fusuro rempore disponiret, so könne von denen vorber schon nen angelegten Vorwerdern der Zebende nicht gegeben werden, den die Monche in des nen selbst administriren Güthern vorbero nicht entrichtet, sons dern selbige Derther, da sie vorber unter andern Feldmardten begriffen gewesen, waten davon jederzeit frev.

No. L. (d) Pabst Honorius III. verbiethet, daß die Archidiaconi von denen Leuten, so sich zur Ruhe in die Rloster des Cistercienser-Ordens begeben wollen, kein Mortuarium oder Begräbniß. Geld nehmen sollen.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati Cistercii & vniuersis coabbatibus ejus & fratribus sub eodem ordine Deo seruientibus. Salutem & apostolicam benedictionem. Constituti juxta verbum prophete licet insufficientibus meritis super gentes & regna officii nostri debitum decenter exequimur cum euellimus euellenda & plantanda plantamus recta regimus & dirigimus indirecta. Significastis siquidem nobis quod in quibusdam partibus consuetudo detestabilis inoleuit. videlicet quod cum aliqui emulantes carismata meliora monasteria vestri ordinis volunt causareligionis intrare

vt ibi domino famulentur. archidiaconi eorum donec ab ipfis pecuniam que mortuarium (a) nuncupatur extorqueant provt a parrochianis fuis decedentibus confueuerunt accipere illi temere se apponunt. quare super hoc vestre prouidencie remedium postulastis. Volentes igitur abusum corruptele hujusmodi aboleri. auctoritate presentium indulgemus vt archidiaconorum contradictione hujusmodi non obstante. liberas personas ad vos e seculo sugientes libere recipere valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserir. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Laterani II°. Kal. Januarii. pontificatus nostri anno tercio.

- (a) Dieses Mortuarium oder Begräbnig-Geld haben die Peetbireri Seculares deshalb gesordert, weil ihnen, wenn jemand sich ins Rlosser begeben, er auch daselbst begraben worben, solglich ihnem auch die Gebühr per seputura entgangen, daher sie es in Vorrath ben Lebzeiten eingefordert, welches hierin abgeschaftet.
- No. L. (e) Pabst Honorius III. declariret das Statutum Concilii de Anno 1215. daß die Bischoffe von der Cistercienser Rloster-Guthern, so sie nach solcher Zeit von andern acquiriret, die Zehenden nur erheben sollen, von welchen sie selbige vorhin erhoben, nicht aber von den ante concilium schon gehabten Guthern fordern sollen.

onorius episcopus seruus seruorum Dei. Vniuersis fratribus Archiepiscopis Episcopis ac dilectis. filiis aliis ecclesiarum prelatis ad quos litere iste peruenerint salutem & apostolicam benedictionem. Benefaciens dominus bonis. & rectos corde dilectos silios & stratres Cisterciensis ordinis in via mandatorum ipsius inosfense currentes tanquam populum acceptabilem sibi merito ampliauit eisque de celi & terre pigwedine benedicens dilatauit locum tentorii ejusdem ordinis & pelles tabernaculorum ejus extendit. Sed quod dolentes referimus in via hac qua ambulant superbi contra eos laqueos extendentes. ymmo velud torrentes iniquitatis irruentes in eos ipso bonis suis que soli Deo sunt dicata nonsolum nequiter defraudare cum filii hujus seculi prudentiores filiis lucis in gene-

ratione sua sint. verumetiam iniquitate potentes violenter spoliare nituntur & quod grauius est. nonnulli de hiis qui eos debuerant in Cristi visceribus carius amplexari & fauorabilius ipsos inmanius prosequentes. priuilegia que ipsis confouere. a sede apostolica suis exigentibus meritis sunt indulta gestiunt penitus eneruare. dicendo. illa fuisse omnino in generali concilio (a) reuocata vel alias intellectum priuilegiorum ipforum ita maligna interpretatione ad libitum peruertendo. nisi os iniqua loquentium obstruatur nil restet quin predicti fratres priuilegiorum suorum pene penitus fructu frustrentur per quod illi non tam eisdem fratribus quam nobis inuiciari & probantur dum contra fedis apostolice indulgentias memoratos fratres temere perturbare prefumant molientes contra nostre plenitudinem potestatis. dum indulta nostra irreueren-Nos igitur qui predictos fratres speciali preter impugnant. rogatiua dilectionis & gratie amplexamur. vtpote qui jugiter offerentes domino suo vitulos labiorum non solum nobis sed etiam vniuersali ecclesie piis intercessionibus incomparabiliter fuffragantur. nolentes hujusmodi vexationibus eorum amaricari quietem quos pocius tenemur omnimodis consolari. Vniversitatem vestram monemus & exhortamur auctoritate & per apostolica scripta precipiendo mandamus. quatenus supradictos fratres ob reuerentiam diuinam & nostram habentes in visceribus caritatis ejus priuilegia & indulgentias apostolice sedis concessas inuiolabiliter conseruetis & faciatis ab aliis conferuari falua moderatione concilii generalis videlicet vt de alienis terris (b) a tempore predicti concilii acquisitis & de cetero acquirendis exfoluant decimas ecclesiis quibus ratione prediorum antea soluebantur. nisi aliter cum eis duxerint componendum. Alias quoque predictos fratres ab incursibus malignorum taliter defendatis quod defensores justitie ac pietatis comprobemini amatores. Deumque vobis propicium & nos red-Datum Laterani IIIIº. nonas datis fauorabiles & benignos. Januarii pontificatus nostri anno tercio.

(a) hierunter wird das Romifche Concilium, fo fub Innocentio III. Anno

1215. gehalten , verstanden.

(b) Da die Bijchoffe die Dispositionem Concilii de Anno 1215. dabin exendiren wollen, daß die Cisterciensen Richter auch von den Guetheren, so sie vor dem Concilio gehabt, wider ihre Privilegia den Zehenden entrichten muffen, so declaritet der Padht hiedurch, daß solches nur von den post Concilium erkaussten Gutbern oder von den sonst acquirirten zu versteben, wovon die Bischoffe vorher den Zehenden gehoben.

No. L. (f) Pabst Honorius III. verbiethet, daß feine Pabsteliche Legati den Cistercienser-Orden, dessen Ribster und Monche in den Bann thun sollen, ohne ausdrücks lichen Pabstilichen Befehl.

onorius Episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis abbati Cisterciensi & vniuersis coabbatibus ejus & fratribus sub eodem ordine Deo seruientibus salutem & apostolicam benedictionem. Cum ordinis vestri generosa plantatio multe religionis & honestatis flores & fructus protulit effuso longe lateque laudabilis conuerfationis odore. apostolice sedis auctoritas considerans per Marthe sollicitudinem prouidendum esse Marie quieti vt orantis Marie suffragiis satagens Marthe follicitudo ministerii juuaretur ne alicujus temeritatis incurfus fancte conversationis orium perturbaret. ordinem ipsum & priuilegiis & nonnullis indulgenciis specialis gratie prerogatiua muniuit. Nos autem qui salutifera comoda vestra beniono fauore prosequimur tranquillitati vestre libenter prout possumus prouidemus. auctoritate presentium inhibentes. ne legati sedis apostolice sine speciali mandato nostro in vos excommunicationis vel suspensionis & in monasteria vestra interdicti fententias contra ea que vobis funt ab apostolica sede concessa nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Laterani XIIIº. Kal. Januarii pontificatus nostri anno tercio.

No. L. (g) Pabst Honorius III. verbiethet, daß seine Legati von den Ribstern des Cistercienser-Ordens, wenn sie ben ihnen zu thun haben, tein Geld fordern, sondern mit ordinairer Speise der Monche vorlieb nehmen follen.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis vniversis abbatibus Cisterciensis ordinis salutem & apostolicam benedictionem. Cum preter pauperem victum vestrum omnia bona vestra hospitalitati & aliis piis operibus officiosissime sint exposita satis inhumane aliis auferri videtur egenis quicquid a vobis violentia vel ingenio extorquetur, nec quia domi-

dominus vestrarum manuum operibus benedicens viaticum peregrinationis vestre quanto magis illud fraterna caritate in vsus pauperum distribuitis tanto magis celesti alluuione multiplicat estis deterioris condicionis habendi sed pocius melioris cum non nisi vasis paratis celestis gracie oleum infundatur quod pauperis mulieris deficientibus vasis stetit. Licet igitur largiente domino monasteria vestra plus solito temporalium floreant vbertate. Quia tamen exinde pauperibus vberius subvenitur nos volentes eo vos de speciali gratia fauorabilius confouere quo exinde illi propenfius complacere vos credimus qui quod vni ex minimis suis sit sibi reputat esse factum. Deuocionis vestre precibus inclinati auctoritate vobis presentium indulgemus ne apostolice sedis legati procuratoresue pecuniarias exactiones a monasteriis vestris exigere vel extorquere presumant, fed cum ad domos vestras accesserint sine carnium esu cibis regularibus fint contenti. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerir incursurum. Datum Laterani XIIII°. Kalendas Januarii. pontificatus nostri anno tercio,

No. LI. Suantoborus II. Casimiri I. filius D. Pom. giebet bem Abt Palnoni und seinem Convent zu Colbatz das Dorff Smirdniza, mit Beschreibung bessen Grengen.

go Suahtoborus filius Kazemari (a) vna cum matre mea notum esse volumus omnibus tam presentibus quam futuris presens scriptum cernentibus. quod villam que dicitur Smirdniza (b) hereditario jure michi pertinentem cum omnibus attinenciis fuis filuis agris pratis aquis fuper altare fancte Marie in Colbas presente abbate ejusdem loci Palnone (c) cum pluribus monachis & conuersis perpetuo jure obtulimus possidendam. Et ne qua fortasse in posterum cuiquam predictos fratres detur calumpniandi occasio. terminos predicte ville propriis censuimus nominibus exprimendos. a riuulo Zani vsque ad Colpinam qui est terminus Dambe & Cedelin. Vltra Plonam vero a termino Reptow vsque ad Tribus cum solitudine que terminatur in Golinog. (d) Hujus rei testes sunt Wartizlaus filius Bartholomei. (e) Nicolaus Pretborouiz. Ksetizlaus Vnimiz. Nade Dobrogast. Petrus de Rissow. Bismast. Arnoldus villicus de Vico & multi alii. (f) (a) Anno

(a) Anno 1300. D. Otto I. confirmavit, qui bunc Suantoborum cognatum fuum nominar, fuir enim filius Casimiri I. & neper Warrillai I. (b) Dieses Dorff ift dem nahmen nach nicht mehr befannt. conf.

dipl. ejusdem sub boc Anno de solitudine.

(c) Hic Palno in boc Anno etiam in aliis documentis allegatur.

(d) i.e. bodie civitas Gollnow vid. Spec. dipl. Super Solitudine, bujus Suantobori II. fub boc anno.

(e) Der Bater und Sohn find Pommerfche Pringen von Bergog Ratiboro I. abstammend.

(f) Diefes Diploma ift ohne dato, weil fich aber das folgende von die fem Jahr n. 52. fo gu Camin VIIP. Kalendas Aprilis dairet, auf dies fes beziehet, fo wird es tury vorher ertheilt fenn.

Svantoborus II. Casimiri I. filius D. Pom. bestätiget No. LII. die dem Rloster Colbaz furt vorher geschehene Schendung der Wildniß zwischen Damm, dem Dammschen See, ber Ina, Golnow und Putzerlin &c. und bes Diese Dende ist ito mehrenichreibet beren Grengen. theils die Fridrichswaldische und Colbatzische Waldung.

'go Suantoborus Kazameri filius (a) omnibus in perperuum. ad perpetuam rei memoriam. Vniuersis presens scriptum cernentibus cupio fore notum: quod ad instantiam religioforum virorum Domini Palnonis abbatis & conuentus monasterii de Colbas. presentibus illustri principe Barnym patruo (b) meo carissimo ac reuerendo viro domino Conrado Caminensis ecclesie Episcopo solitudinem nuper (c) a me & dilecta matre mea eisdem abbati & conuentui de Colbas fincera donacione donatam ne a quoquam super possessione dicte folitudinis aut distinctione terminorum ejusdem questio in posterum oriatur suis veris terminis sicud progenitores mei & ego deinceps libere possedimus duxi in hunc modum distinguendam. videlicet a riuulo Zani vsque in Colpinam qui est terminus Dambe & Cedelin vltra Plönam vero a terminis Reptowe vsque ad Tribus. de Tribus vsque ad stagnum que Dammesche See dicitur & sic juxta ejusdem stagni litus vsque ad portum vbi Yna influit in stagnum prescriptum. Deinde Ynam vsque in Golinog & fic per ipfius Yne afcenfum vsque ad fossatum non longe a Putzerlyn videlicet Venzidol quod Wormgraue dicitur. Et idem fossatum prosequendo vsque in paludem Smogeliz. deinde eandem paludem ascendendo vsque in stagnum Meduyi. Deinde vsque ad monticulos qui N distin-

n

1

distingunt terminos Nyzenaw & Recow. Deinde in Plonam. Dictos terminos cum omnibus intra eos contentis sic distinctos ipsis abbati & conuentui de Colbas sicud in antea donavimus de nouo conferimus & donamus. Vt autem hec nostra terminorum distinctio inconuulsa perpetuo perseueret & ad tollendam tocius ambiguitatis materiam que nostris possit oriri sequacibus. ex eo. quod in donatione dicte solitudinis meo antiquo. in distinctione vero ista terminorum ejusdem nouo sum vsus sigillo. (c) presentem literam sigillis predictorum dominorum vna cum ejusdem mei appensione duxi muniendam. Testes hujus sunt. Prinziborius. Czulyzlaus. Dryszco. Vladizlaus & plures alii. Data & acta Camyn anno domini M°. CC°. vicesimo. VIII°. Kalendas Aprilis. indictione VIII.

(a) Conferatur ejusal, privilegium super villam Smirdnīza & solisudinem n. 51. ibique annotata, quod prius datum quamvis sine dato. Osto I. Dux constrmavis boc privil. Anno 1324.

(b) Alfo ift furt vorher in precedenti dipl. fine daso die Schendung der Bildnif in dem Privilegio wegen Smirdeniz geschehen, daber sie

auch in diefes Jahr gesetet.

(c) Er hat sich ein neues Siegel machen lassen, und selbiges unter dieses Diploma, sein altes Siegel aber unter das vorige über Smirdnien und diese Dende sub boc Anno hangen lassen.

No. LIII. Ingardis Hethogs Casimiri II. Wittwe giebet pro falute animæ ihres verstorbenen Sheherrn das Dorsf Farognevnehst dem Strohm daben in territorio Gützkoviensi dem Kloster aus Usedom, zu Grobe.

Ingardis Dei gratia Pomeranorum Ducissa. Vniuersis prefentem paginam inspecturis. Salutem & gratiam promereri. Humane fragilitatis obeceata temeritas illud mentis aspedui non proponens. quod nichil intulimus in hunc mundum.
haud dubium quia nec auferre quid possumus de hoc mundo
frequenter intendit ac si esset hiis temporalibus perpetuo fruitura. res alienas diminuere, proprias dilatare, nichilque a
mundanis certius observatur, quam omnia mundana constitui
sub incerto. Vnde summe necessarium est ea que posterorum
sunt memorie relinquenda ne periculum irritationis incurrant
feriptis & testibus eternari. Ea propter notum facio tam presentibus quam suturis. quod quia filius meus Wartislaus (a)
licet sit heres tamen quanto tempore paruulus est. discretionem non habet de sublimibus ordinandi. Ego quidem nomi-

ne ipfius de fua hereditate pro anima patris fui mariti mei bone memorie domini Kazimari claustro Vznamensi contuli villam nomine Jerognev cum sluuio in territorio Gotzkouensi constitutam. vt a fratribus ejusdem loci pro anima libera & sine omni exactione secundum jus ecclesiasticum jugiter habeatur. Hanc igitur donationem decernens haberi penitus inconuulsam & a nullo esse in posterum irritandam eam presentis scripti & sigilli munimine roboraui. Hujus itaque rei testes funt dominus Conradus Camynensis episcopus. Ditmarus custos. & Paulus Canonici Camynenses. Wartizlaus. Dobemarus. Johannes. Pribizlaus. nobiles viri. Domina de Zlauene. (b)

(a) i, e, Wartislaus III, Dimin.

(b) Dobroilaua de Slauna soror Bugurlai occurrit in dipl. de Anno 1200. Die sek Diploma ist ohne daro, weil aber diese kandis Cassmir il. Witte we und Wartisla III. Diminensi Mutter gewesen, ersterer aber Anno 1217. gestorben. Wartislaus III. aber noch jung angesühret wird, Comradus II. Bisstopen III. aber noch jung angesühret wird, Comradus II. Bisstopen III. aber noch jung angesühret wird, erder nicht wie Micreilaus soh Episcopie Camin. ansühret, Anno 1217. Bischoff geworden, da er infra in dipl. de Anno 1233. selbst schreibet, daß er damable im 12. Jahr 2016. esse schreiben ins Lection ins Jahr 1220. crest sället; so kan diese Bestom ins Jahr 1220. crest sället; so kan diese Brisdom ins Jahr 1220. crest sället; so kan diese diese diese diese und Inno 1220. auch schon sehr diese selbst sieden ins diese denn Anno 1220. auch schon sehr diese selbst sieden sieden kanno 1230. Comradus II, auch schon als Bischoff angesühret wird.

No. LIV. Barnuta, Princ. Jaromari I. filius confirmitet alle Donationes ber von seinem Bater bem Rloster Eldena gegebenen Guther.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis Patris filii & spiritus sancti. Ego Barnuta (a) filius domini Jaromeri principis Ruyanorum. Vniuersis Cristi sidelibus presentibus & suturis in perpetuum. Notum esse volumus tam presentibus quam situris, quod nos paternum imitari propositum cupientes frattibus monasterii de Ilda omnem libertatem cunctasque possessiones quas pater noster priuilegii sui testimonio ipsis noscitur contuliste, presentis scripti & sigilli nostri attestatione perpetuo confirmamus, quas etiam propriis nominibus duximus annotare. In primis locum ipsum in quo presatum monasterium situmest cum omnibus pertinenciis suis, pratis & siluis in vtraque parte amnis (b) ipsum etiam amnem ab hora maris vsque in Gutyn castrum. Redosvizt villam cum omnibus pertinentiis suis. 2 quis pratis siluis vsque in Gardist. Locum salis cum

fuis omnibus attinentiis. Wampand & totam filuam que est inter Wampand & Ildam. Lestniz ac agros. ex vtraque parte & siluam vsque in riuulum qui Gazkor dicitur. Darsim. Gubistiviz. Guisdoy cum omnibus attinentiis suis. Locum molendini in Kaminizae & agros & siluas Kaminizae adjacentes. Siluam que est media inter Ildam & Gotscowe. ab omni jure liberas esse volumus perpetuo & ab omni humano seruicio penitus alienas soli Deo tantummodo & dichi monasterii fratribus servituras. Testes autem hujus nostre confirmationis sunt. Theodericus sacerdos noster. Dunye pristallus (c) noster Gneomerus. Vitomer. Sclauus. Popel. Zirzimerus. & alii plures. Datum anno domini M. C.C., XXI. mense Nouembri.

(a) Conf. ejusd. dipl. de Anno 1203. Supra & Jaromari I. de Anno 1209.

(d) Ift ber Blug Ryck ben Greiffervald, so vor diesem Hydda geheisten.
(c) Ift gleichsam ein öffentlicher Landboth, ber die Aerordnungen zu bestellen und andere Werrichtungen Fürstlicher Besehle zu bewerästelligen hat.

No. LV. Witzlaus I. Fürst zu Rügen vergleichet sich ben Introduction der Teutschen mit dem Bischoffe zu Schwerin wegen des Bischoffs- Zehenden, wovon er einen Theil vom Bischoffe zu Lehn nimmet und empfänget.

n nomine fancte & individue trinitatis. Ego Wisiszlauus ■ Dei gratia Rujanorum princeps omnibus in perpetuum. nouerint vniuersi tam presentes quam posteri. Quod cum pro Theuthonicis ageretur colonis qui terram Tribuzes inhabitain decima que spectabat ad vsus Episcopi Zwerinensis Theutonico foluenda more. Dominus Episcopus & ego con-Quod ego Wisiszlauus Zwerinensi venimus fub hac forma. episcopo villam cum duodecim mansis in predicta terra relinquerem cum omni jure & judicio. ita videlicet. vt si aliquem colonum de ipfa villa capitalem subire continget sententiam aut manus amputationem. quicquid emendationis inde proueniet dominus Episcopus habebit integraliter. Si vero in eadem villa vel infra terminos ejusdem aliquis hospes capitis aut manus abcisionem inire debuerit cum aduocato nostro domini Episcopi judex in eadem villa causam talem judicabit. ita vt compositionis illius pars tercia nobis cedat & supradicto episcopo due partes. neque me neque meo aduocato in eadem villa vel in ejus disterminationibus sibi quicquam aliud judiciym vsurpante. Propterea dominus episcopus de centum & viginti mansis omnem decimam prouenientem michi jure prestitit

ftitit pheodali. De reliqua parte etiam tocius ejusdem terre dominus Episcopus magistrum cujuslibet ville decima vnius mansi tenetur infeodare de sua parte. De omnibus aliis mansis per totam terram sepius memoratam vna medietas decime cedet in vsus episcopi. reliqua vero michi in beneficio deputa-Insuper si silue & locus vaste solitudinis vbi prius nulla villa sita fuit. precisis arboribus atque rubis extirpatis ad agriculturam deuente fuerint. due partes michi cedent & tertia domino episcopo Zwerinensi. Elucescat quoque omnibus. quod si dominus episcopus & ego terram mensi fuerimus per funiculi distinctionem. quicquid terre lucrati fuerimus salua integritate manforum cuiuis ville aflignatorum. decimam ad inuicem partiemur. Preterea Dominus episcopus de collectura Slauorum. que Biscopovnitzha dicitur. illorum videlicet qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt ex alia parte castri Tribuzes. terciam partem decime pheodali jure michi concessit. Illorum autem qui adhuc cum Theutonicis resident tota decima in vsus cedet domini Episcopi memorati. Si vero finistro succedente casu. quod Deus auertat. terra pretaxata in pristinum fuerit statum reuersa. ita quod Theutonicis expulsis. recolere terram Slaui incipiant. (a) censum qui Biscopovnitzha dicitur. episcopo persoluant totaliter sicut ante. Ne ergo super hujusmodi facto in posterum aliqua possir calumpnia prouenire. hanc paginam inde conscriptam cum sigilli nostri appensione & testium inscriptione duximus robo-Testes hujus facti & talis ordinationis sunt hii. Prepositus Bruno. Hermannus prepositus de Ruya. Appollonius Scholasticus Zwerinensis. Hermannus Custos ejusdem ecclefie. Heinricus de Werle. (b) Pritiniz. Vnieszlav. Johannes de Snakenborch. Brunwardus. Guoriszlauus de Tribuzes. Heinricus de Ecse. Fridericus Cronesben. Heinricus de Infula. Lodewicus Cabaldus. Wernerus. Ericus & alii quamplures. Acta autem funt hec anno gratie M°. CC°. XXI°. Datum in Tribuzes VIII. Kalend. Decembris.

(e) Der Fürst wunschet gar nicht, daß die teutschen Colonien von den alten Wenden wiederum möchten aus dem Lande gejaget werden, und scheinet also, daß die Rügienischen Sürsten noch aus alt teutschen Geschlecht, und nicht Mavischer oder Wendischer Ankunt gewesen, weil sie der letzteren Aufkommen nicht gewünschet, man siehet inzwischen wie der Fürst sich eines Aufkandes der Wenden, die von den teutschen Colonien aus ihrem alten Besit ausgedrens get. sich gefürschet.

get, fich gefürchtet. (b) de Werle ift einer von den Dedlenburgifden Burften.

No.

No. LVI. Andreas II. Konig in Ungarn, giebet bem Teutfchen Orben das Land Burtza, iho in Siebenburgen
belegen, und beschreibet bessen Grengen und Gerechts
fame.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Andreas Dei gratia Vngarie. Dalmacie. Croacie. Ramie. Servie. Galacie. Lodomerieque Rex. in perpetuum. Inter regalis excellentie infignia quibus recolenda memoria antecellorum nostrorum insignitur. illud excellencius & commendabilius pre ceteris inuenitur commendandis hospitibus largioris hospitalitatis dexteram porrigere. quorum conuersatio & vtilis regno dinoscitur & Deo esse commendabilis reperitur. Hinc est quod pie recordationis parentum nostrorum vestigia pro desiderio amplectentes & eterne vite bremium cum eis post presentis vite cursum apprehendere cupientes. Hermanno (a) magistro religiose fraternitatis hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jherosolimitane ejusque fratribus tam presentibus quam futuris caritatis intuitu terram Burtza (b) nomine vltra filuas versus Cumanos licet desertam & inhabitatam contulimus pacifice inhabitandam & in perpetuum libere possidendam. & vt Regnum per conuersationem eorum propagatum dilatetur & elemofina nostra per orationem eorum ad remedium anime nostre & parentum nostrorum coram fummo Deo deportetur. Preterea eis concessimus quod si aurum vel argentum in predicta terra Burtza inuentum fuerit. media pars ad fiscum Regium per manus fratrum deporterur. reliqua ad eosdem deuoluatur. Insuper libera fora & tributa fororum ejusdem terre eis totaliter indulfimus. omne munimen Regni contra Cumanos castra & vrbes lapideas construere eos permisimus. vt & inimicis Cristi resistere valeant. & persone nostre & heredibus nostris nobis succedentibus ad coronam. ad honorem pateant & munimen. Statuimus etiam quod nullus Woywoda fuper eos descensum habeat. liberos denarios & pondera eis remisimus & ab omni exactione & collecta eos esse permisimus liberos & immunes. nullius judicio fiue jurisdictioni. nifi folius Regis. fubjaceant. judicemiidem fratres super eorum populum constituant. Nos vero premissos fratres in possessionem predicte terre Burcza per pristallum nostrum. Fatale Juna nomine. justimus introduci. qui predictam terram perambulauit & eam ad verbum bum Michaelis Wajewode certis metis circum fignatam ipfis assignauit. Prima vero meta hujus terre incipit de indaginibus castri Almagie & procedit ad indagines castri Noialt. & inde progreditur vsque ad indagines Nicolai. vbi aqua defluit que vocatur Alt. & sic ascenditur per Alt. vsque vbi Cartelowe cadit in Alt. Addidimus etiam postmodum iisdem fratribus conferentes castrum quod Cruczeburg nominatur. quod fratres predicti de nouo construxerant cum pratis circa illud adjacentibus. Et a fine terre Crutzeburg terram que vadit vsque ad terminos Produitorum. Et ab indaginibus Almaye in parte altera vadit vsque ad ortum aque que vocatur Burcza. & inde progreditur vsque ad Danubium. Cujus donationis postmodum facte a nobis fratribus memoraris pristaldum dedimus Ypochzbanum. Concessimus etiam eisdem fratribus quod super fluuium Alt sex naues & super fluuium Mors fex alias naues habeant liberas per totum regnum noftrum sales deferentes in descendendo nec non alias res in ascendendo referentes. & salifodinas que Akana vocantur sufficientes ad illas duodecim naues libere vbicunque voluerint eisdem concessimus in perpetuum. Item concessimus quod nullum tributum debeant persoluere nec populi eorum cum transierint per terram Siculorum aut per terram Blacorum. Homines quoque nunc terram inhabitantes predictam ad eorundem fratrum seruicium & domus eorum vtilitatem sine requisitione liberos dimisimus. ita vt si aliqui de cetero de nostris hominibus siue hospitibus terre nostre pertinentibus ad ipsos transmigrauerint statim cum ad noticiam fratrum ex veritate peruenerit. eos qui sic intrauerint. expellant. & hii qui eos introduxerint in manus Regis vel nunciorum ejus tradentur. Quicunque autem in Regno nostro constitutus proprietatem fuam memoratis fratribus pro elemofina dare voluerit de nostra munificentia liberam habeat facultatem & ipsam donacionis gratiam vt libera permaneat nostro priuilegio perpetuo confirmamus. Preterea talem ac tantam eisdem fratribus concessimus libertatem quod nullus monetariorum vltra silvas terram eorum intret vel prefumat eos in aliquo molesta-& ipfum jus & vtilitatem quam in terra ipforum percipere deberemus de noua moneta totaliter eisdem fratribus indulfimus quando ira nostra contra eos prouocata eo tempore quo terram sepedictam eis preceperamus auferri fuerant non modicum dampnificati. quam restaurationem facimus eo. quod ipfi in confinio illo tanguam plantatio nouella fint positi. & affiduos paganorum infultus pacientes fe pro regno tanquam

tanquam firmum propugnaculum de die in diem morti opponere non formidant. Verumptamen nullam potestatem habeant cudendi quamcunque moneram fine Regis licentia speciali. Domum autem seu hospitale fratrum eorundem cum omnibus possessionibus & bonis suis que inpresentiarum legittime habere dinoscuntur aut in futurum prestante Deo juste poterint adipisci sub nostra protectione suscipimus. Statuentes vt perpetuis futuris temporibus sub regia tutela & defensione consistant. & vr istud eis ratum permaneat atque firmum. presentem paginam sibì jussimus bulle nostre auree caractere infigniri. Datum per manus Cleti aule Regie Cancellarii Agrienfis prepofiti anno ab incarnatione domini M. CC°. XXII°. Venerabili Iohanne Strigoniensi. Vgrino Colocensi Archiepiscopis. Desiderio Chenadensi. Ruberto Vesprinensi. Steffano Sazabriensi. Thoma Agriensi. Alexandro Waradinensi. Cosma Genriensi. Bartholomeo quinque ecclesiensi (c) Briccio Waciensi Episcopis. Electo. citra siluam existentibus. Theoderico filio Wechich palatino. Ponsa filio Na-Tiburcio Posoniensis. Helia ne. curiali. Nicola Bachienfis. Brichoriensis. Martino filio Michaelis noui castri militibus (d). existentibus & aliis multis comitatus tenentibus. Regni nostri anno XVIIº. (e)

(a) Ift der Hochmeister Hermannus von Saleza.
(b) Das Land Bureza liegt in Siebenburgen an der Wallachischen Grenge am Fluß Alt oder Alura.

(c) Bunf = Rirchen.

(d) Sind milites caftrenfes, ober Ritter die eine Burg zu commandiren gehabt haben, ober einen Diffriel der Comitatus genannt worden. (e) Das in diefem Dipl. gefchendte Land Burrza hat hernach der Ros-nig Andreas II. dem Teutschen Orden wieder meggenommen, nache

dem der Orden es in Stand gesetzet und bevoldert hat, und ftes bet dabero in dem alten Ordens-Copiario darüber gefdrieben: Defir Briff ist obir das Lant Burcza das König Andreas von Angern dem Dutichin Ordin bot gegebin und alleine das

Lant vor der Brudir Zukumpft wuste mas und nymand dore inne gewonet botte. Idoch bynnen der Egye das is der Dre din inne bette buwete ber darin funf Dufer (i.e. Schloffer) und was wol befaczt, und bo der Ronig fach, daß is fo wol hatte czugenomen, do nam bers dem Ordin wedir.

Sonft fan auch Pabsts Honorii Confirmation de Anno 1223. und Pabsts Gregorii IX. Schreiben de Anno 1232. an Ronigs Andrea II. Cohn Belam conferiret werden, als in welchen lettern dere selbe Worbitte thut, daß dem Orden das Land moge restieuret werden; hat es also der Orden nur von Anno 1222. bis 1232. uns gefehr befeffen.

No. LVII. Herhog Bugislaus II. nimmt das Rloster Colbaz in seine Protection, schendet auch demselben das Guth Clebow, und conferiret das Eigenthum über das von Wotizlai de Camyn Erben demselben gegebene Guth Woltin, mit Beschreibung dessen Grenhen.

uguzlauus Dei gracia Dux Pomeranorum N. Abbati de Colbas nec non & omnibus inibi Deo famulantibus tam presentibus quam futuris salutem in perperuum. Quoniam auctore Deo cunctorum seruorum Dei protectores cooperatoresque fore nos oportere cognoscimus. Idcirco ipsius attestacione scripti cunctis innotescimus. quod paternam imitantes pietatem Colbacense monasterium in nostram plenariter suscipimus defensionem omnemque de cetero molestie injuriam de ipsius habitatoribus tam juris quam foris prohiberi parati fumus. ipforumque homines quocunque perrexerint pacem habere decreuimus. Preterea predium quod Clebowe dicitur cooperante dilectiffimo nostro Tessimero pro bonis filio cum omnibus terminis eis conferimus locum qui Woltina dicitur pro centum Marcarum podaciis cum omhibus attinentiis eius ab heredibus Wotitzlai ipsis de Camyn coram multis testibus conferri permisimus. Termini vero predicte possessionis sunt isti inter Woltin & Crapone fagetum Borimske inde procurrunt vltra Lyram in Stykelin. Inde in locum secundum Serenitz & sic per riuulum Serenitz vsque in Tynam vsque ad tumulos paganorum in monte sitos & sic procurrunt in directum per signa vsque ad tres fontes qui fluunt in Regara, villam quoque que Streuile dicitur cum libertate incidendi ligna in Stargardensibus siluis similiter indussimus. Villam quoque in Col-bergensi prouincia Cachinna dista eis perpetua donacione contulimus manere decernentes presentis scripti paginam sigilli nostri impressione duximus muniendam. Testes. Thomas de Lokenitz. Soitin Onnimeri. Wartizlaus. Wocech. Kasimerus Pribizlaus & alii multi. Datum in Camyn anno domini M. CC°. XX°. II°.

No. LVIII. Conradus Dux Masoviæ und der Bischoff von Plozkow geben dem ersten Preußischen Bischoffe Christiano einige Schlösser und 100. Dorffer, desgleichen den District zwischen der Ossa, Dravenz und Welche O

fel im Culmer-Lande, dabor, daß er die Befestigung und wieder Erbauung des Schlosses Culm den Wolstern des damahligen Creuß Zuges zulässet, solches alles hat er nachhero dem teutschen Orden überlassen.

n nomine fancte & individue trihitatis amen. Ego Conradus Dei gratia Dux Masouie & Cuyauie notum facio omnibus fidelibus tam prefentibus quam futuris. Quod venerabili domino Cristiano Episcopo Prussie primo. & suis succesforibus pro eo. quod H. Ducem Slezie. L. Wratislauiensem. L. Lubuscensem Episcopos cruce signatos. & eorum barones. ceterosque cruce fignatos versus Prussiamad petitionem meam baronumque meorum castrum Colmen per multos annos a Prutenis destructum & totaliter desolatum. reedificare cum ejus bona voluntate permilit. (a) partem predicti Colmensis territorii quondam castra Grudem. Wabsko. Coprinen. Willifas. Colno. Ruch. Ryfin. Glamboki. Turno. Pin. Ploch. cum omnibus eorum villis & attinentiis. cum vtilitate libera & cum jure ducali. (b) in remissionem peccatorum meorum liberrime donaui. Dedi eriam sibi in eodem dominio Colmensi centum villas ac possessiones & hereditates cum earum attinenciis. jure predictorum castrorum. quarum possessionem & villarum. villas istas ad presens confero. videlicet. Coselko. Narozsne. Mirshe, Harnese, Bolimino. Ostromerli. & omnes villas quas comes Syro circa Colmen habuit. Sameko. Lenis. Groscino. Tufeph. Kelz., Dambens. Selnowis. Postolko. Pontzino. Buc. Pojesch. Ceredche. Vnizhe. Parchenne. Gelenz. Gleschowar. Oftrowith, Omnesque hereditates meas circa Loram cum earum attinenciis. & omnes villas meas circa filuam Gruch, & omnes meliores villas meas & hereditates cum earum attinenciis vsque ad centum hereditates in Colmensi terra. cum omni libertate contuli. Vt autem predicti episcopi Prussie ad reedificandum castrum Colmen bona voluntas & confensus accederet. dominus Geschko episcopus Plocensis cuni suo capitulo de Tarnowo & Paparso & de omnibus viilis & possessionibus & de omni jure tam spirituali quam temporali quod idem Episcopus & suum capitulum in predicto Colmensi dominio olim habuerunt. videlicet ab eo loco vbi Drewanza de Prussia egreditur juxta terminos Prussie in Ossam & sic inferius per Ossam in Wislam & sic per Wislam furfum vsque ad Drewanzam & fic per Drewanzam furfum vs-

que ad locum vbi Drewanza egreditur de Prussia ad episcopatum sepedicti Episcopi resignarunt. Preterea autem in caîtro Colmensi curiam propriam & conventum qualem yoluerit ipse episcopus Prussie habebit. Et quicquid ad dominium Colmensis territorii pertinet. exceptis bonis predictis que supradictus episcopus Prussie ibi habet, aut in posterum justo quocunque modo aut emptione aut fidelium donatione habi-Quicunque terram Colmensem habuerit. omnes prouentus ipsius terre cum episcopo Prussie dimidiabit. insuper decimam temporalium de parte sua Episcopo Prussie dabit. excepto Duce Slezie H. (c) qui faciet cum episcopo fecundum quod iis duobus visum fuerit expedire. Ne itaque mea & supradicti Episcopi Plocensis & sui capituli donatio in posterum quod absit. duci possit in irritum. ipsam presentis scripti attestationem tam mei sigilli tam etiam Plocensis episcopi & sui capituli nec non illustrium Ducum L. Polonie. & H. Slecie. & venerabilium patrum V. Gneznensi Archiepiscopo consentiente. I. Cracoviensis. P. Pozananiensis. L. Wratislauiensis. L. Lubuscensis. M. Cuyauie eorum figillorum impressione dignum duximus roborare nec non & aliis testibus subnotatis. Gothardo Cancellario Masouie, Marco Cracoum. Jacobo Sandomirze. Dyrscone Wratislaum Palatinorum. Paccoslao Cracoum. Mistwino Sandomirze. Ostafio Wislicie. Clemente Plocinensi. Theodoro Cruswicie. Mauricio Vlodislaum. Subislao Wratislaum. Stephano Polizlaum. Petriconi Lecincie Castellanorum. Acta sunt hec in Loniis anno ab incarnatione domini M°. CC°. XXII°. nonas Augusti. Regnante domino nostro Jhesu Cristo.

(a) Das Culmische Schloß hat also schon vorbin dem Preußischen Bischoff gehöret, ebe der teutsche Orden ins Land gekommen ist.
(b) Per jus ducale istis temporibus superioritas terrie. involvitur.

(c) Dux Silesia wird also auch in terra Culmensi Guther gehabt haben.

No. LIX. Ingardis Herhog Casimiri II. Wittwe, und Wartislai III. Mutter, schendet dem Kloster Stolp an der Peene zu ihres verstorbenen Gemahls und Tochter Elisabeth Seelen Heil die Oorsfer Lübz und Padderow.

Ingardis Dei miseratione Ducissa Pomeranie. Omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in salutis auctore. Que gerun-O 2

tur in tempore ne fimul labantur cum tempore poni folent in lingua testium & scriptis autenticis commendari. notum sit igitur vniuersitati vestre. quod nos ad honorem Dei omnipotentis & beati Johannis baptiste contulimus ecclesie Sztolpensi & monachis ibidem Deo famulantibus pro anima domini Kazimari villam Lipz fitam in prouincia Mizeretz & in eadem provincia villam Pedrow (a) pro remedio anime filie nostre Elisabeth in predicta ecclesia sepulte. cum pratis siluis agris cultis & incultis & cum omnibus pertinentiis suis jure perpetuo posfidendas. Colonos etiam earum a quibuslibet exactionibusliberos permanere concessimus & immunes. ne igitur in posterum deleantur miserationes quas fecimus in domo Dei. sed rate jugiter obseruentur presentem paginam cum consensu dilecti filii nostri (b) conscribi & sigillo domini Kazimari supradicti (c) ac nostro sategimus roborare. Testes hy aderant. Thiermarus prepositus. Florentius decanus Caminenses. Robertus prepositus Diminensis. Marquardus sacerdos. Meinardus facerdos. Rochillus castellanus. Andreas tribunus. Dobemarus camerarius Diminenses (d) Data in Dimin anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo secundo.

(4) Die benden Dorffer beiffen igo Lubz und Padderom und ift biere aus zu erkennen, daß die Proving Mieereen zwischen dem Lande Großwin und den Medlenburgifchen Landen gegen Friedland beles gen gewefen.

(b) i.e. Wartish. III.

(c) Ift der verstorbene Bertog Casimirus II. (d) Der 3. letten officia find gar teine Bedienungen der Stadt, fondern des ehemabligen Dofes und Resident - Schloffes ben Demmin gewesen, davon die Rudera noch an der Peene zu sehen, denn die Stadt hat damablen noch in einem offenen Bleden bestanden.

No. LX. Pabst Honorius III. bestätiget die dem Teutschen Orden von Ronia Andrea II. in Ungarn geschehene Donation des Landes Burtza in Siebenburgen gelegen, und beschreibet deffen Grenken und Gerechtsame.

onorius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis magistro & fratribus domus sancte Marie Theuthonicorum Jherofolomitane. Salutem & apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est & honestum. tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis vt id ter follicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane in

priuilegiis kariffimi in Crifto filii nostri Andree Regis Vngarorum illustris (a) perspeximus inter cetera contineri. Quod iple quandam terram nomine Burtza tunc desertam & inhabitatam vobis donauit intuitu pietatis perpetuo libere possidendam. concedendo nichilominus vobis vt si aurum vel argentum in predicta terra contigerit reperiri. vna pars ad Regium fiscum pertineat reliqua vero vestris vsibus deputetur. libera quoque fora & tributa fororum ejusdem terre totaliter vobis liberos denarios & pondera vobis nichilominus remittendo & reddendo vos ab omni exactione liberos & immunes ac statuendo quod nulli Waywode super vos liceat habere descensum. Insuper quoque terram certis distinxit limitibus fiue metis. quarum prima incipit ab indaginibus castri Almage & procedit vsque ad indagines castri Noilgiat. & inde progreditur vsque ad indagines Nicolai vbi aqua defluit que vocatur Alt. & sic ascendendo per Alt vsque Tertillou cadit in Alt. & iterum vadit vsque ad ortum ejusdem Tertillou. & ab ortu aque que Tunis vocatur progreditur vsque ad effluxum aque que dicitur Burcza. & deinde ficut montes niuium terram complectuntur eandem vsque ad Almagiam se extendit. Addidit etiam postmodum idem Rex donationi predicte castrum quod Crutzeburg nominatur de nouo constructum a vobis cum pratis adjacentibus circa illud. nec non a termino ipsius castri terram quandam que procedit vsque ad limites Prodnicorum. & ab indaginibus Almaie in parte altera protenduntur vsque ad ortum aque que Burcza vocatur. & inde ad Danubium vsque procedit. Concessit etiam vobis vt fuper fluuium nomine Alt fex naues & totidem super fluuium nomine Mors liberas habeatis per totum Regnum ejus falem descendendo ferentes & referentes res alias ascendendo. salifodinas etiam que Akana vocantur sufficientes ad predictas duodecim naues libere vbicunque volueritis vobis regia liberalitate concessit. concedendo vt nullum teneamini prestare tributum. nec etiam homines vestri cum per Siculorum terram transferint aut Blachorum. Ad hec homines qui terram ipsam inhabitabant quando dicta donacio facta fuit vobis & domui vestre liberos sine requisitione dimisit expresso vt si aliqui de hominibus ejus vel hospitibus terre fue ad vos de cetero transmigrauerint eos exinde quam cito ad noticiam vestram peruenerint expelletis. Adjecit insuper vt quilibet in Regno ejus qui proprietatem suam vobis in elemosinam voluerit elargiri id faciendi habeat liberam faculta-

do

ju

re

& f

ma

nir inf

Cr

eti

pro

ni

αi

te

lil

8

ſ

n in

C At C

C3

Ea etiam vos concessit libertate gaudere. vt nullus monetariorum vltra filuas terram vestram intrare vel vos in aliquo molestare presumat, totum jus & vtilitatem quamin terra vestra debebat percipere vobis totaliter indulgendo. id penfando specialiter in recompensationem dampnorum que perpessi fuistis quando ejus ira contra vos prouocata predictam terram vobis precepit auferri. ac etiam ideo quod in Regni confinio politi frequentes paganorum fultinetis infultus vos pro regno morti tanquam firmum propugnaculum preponentes. Verumptamen nullam potestatem habeatis cudendi quamcunque monetam absque regis licentia speciali. Nos ergo vestris justis precibus benignum impartientesassensum. predictas terras cum libertatibus & immunitatibus fuis ficut eas juste ac pacifice obtinetis & in priuilegiis dicti Regis plenius continetur vobis & domui vestre auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Laterani XIIII. Kalend. Januarii pontificatus

(a) Hoc priv. Andrea vide fub anno 1222, n. 56.

nostri anno septimo.

No. LXI. Barnimus I. restituiret dem Rloster Colbaz das Dorff Schoffoua welches fein Bater, ba die Teutschen Stettin eingenommen, zu seiner retirade erwählet, er beftatiget auch bem Rlofter ben Besit bes Dorffes Brode, und befrepet es von allen weltlichen Auflagen.

dgo Barnym Dei gratia Pomeranorum Slauorum Dux (a) cum matre karissima Meroslaua (b) Vniuersis Cristi sidelibus tam posteris quam presentibus hec scripta cernentibus notum facimus. Quod & beate Marie & fratribus nostris in Colbas in colloquio quod fuit Vcramund (c) donauimus ymmo magis redonauimus villam que dicitur parua Scoffoua que pro anima domini Slauebory ab ipfo & ipfius heredibus vofuntate etiam & confensu patris mei Buguzlaui predictis fratribus jure hereditario collata est sed posthec aliquanto tempore elapso cum Stetin a Theutonicis inuasa fuisset & possessa. (d) predicta villa interim patri meo Buguzlauo ab abbate Ro-

My army Google

dolfo & Colbacensibus concessa fuit tali sub conditione sub jure jurando & testibus. Quapropter nos predictam villam pro redemptione patris mei predictis fratribus nostris redonauimus & ne prauorum peruersitate vel malorum incursione hec nostra donatio aliqua ex parte infirmari aut deprauari possit. rogatu matris mee & domini Conradi venerabilis Caminensis episcopi & nunciorum Regis & dapiferi ejus (e) & aliorum multorum principum & baronum terre nostre eam eis perpetuo confirmamus & figilli nostri & matris nostre impressione communire curaui. Quicunque autem hanc nostre donationis paginam infringereaut infirmare veladnichilare prefumpferit. cum Juda Cristi proditore & cum dyabolo & ejus angelis dampnationis eterne vindicte & excommunicationis perpetue subjacebit. In predicto etiam colloquio confensu & voluntate nostra & domihi Conradi venerabilis Caminensis episcopi presentibus nunciis Regis & dapiferis ejus aliorumque nobilium & baronum terre concessimus & redonauimus fratribus nostris de Colbas libertatem & immunitatem ville Brode (f) quam habuerunt ab inicio emptionis sue donacione domini Buguzlaui senioris & junioris scilicet liberam ex omni exactione juris secularis. scilicet thelonei. expedicionis omnistue seruicii secularis vt nulli deinceps seruiant nisi Deo & beate Marie sanctisque illis in Colbas. Acta funt hec anno incarnationis dominice Ma. CC°. XXIII°. in Vcramund coram nobilibus tocius Slauie. Testes hujus donacionis & confirmationis dominus Conradus Caminensis episcopus. Paulus Caminensis canonicus. Rokillus castellanus Cluniensis. (g) Solizlauus Scarsewiz. : & filii ejus. Prinfata & Sebor. Jacobus filius Nankowiz. Janic. Dobeslau Vnidarsziz. Barnislau filius Sujoitim.

(a) Diefer sieul, daß Barnim. I. fich zugleich Pomeranorum & Slauorum Ducem gefdrieben, tommet felten vor, anfanglich fcbreibet er fic wie feine Bater mohl ducem Pomeranorum bisweilen, nachbero aber durchgangig Ducem Slauorum.

(b) Gedachte feine Mutter bat bep jungern Jahren des Barnimi I.

noch mit das Regimene geführet.

(c) i. e. Ukermunde, mofelbit damablen ein Land . Dag gehalten , auf welchem der Bischoff von Cammin und auch die Ritterschaft gewes fen, benn die Stadte murden gu der Beit noch nicht gu den Land.

Ständen gerechnet.

(d) Bon diefer Eroberung von Seerein und daß fich herhog Bugislaue 11. von Seettin retiriren, und feine Residenz ad interim in dem Rlos fter Dorff Schoffow nehmen muffen, ift fonft in feripe. Pom. nichts fpeciales befannt, es icheinet aber, ale wenn die Gachfifchen neuen Colonien, fo nach Seertin gefommen, die Wenden beraus gejaget, und fich von ihnen separiret, und davon dieses zu verstehen, was von der Imasion der Teutschen allhier gemeldet worden.

(\*) Dies kan von keinem andern als Konige Waldemaro II. verstanden werden, als welchem alle Lande an der Ofts See fast zu See vote ftunden, und welchem alle Lande an der Ofts See fast zu See vote Colloquio gesandt, den welchem, wie unten solget, die gange Wendische oder Slavische Ritterschaft nehst den Aufriehe und Derrn des Landes zusammen gewesen, und weil in alten Briefen vers schiedentlich baroner zerre genannt werden, so balte selbige vor die alten Schlosgesessen Geschlechter.

(f) Brode hat gelegen wo nun der Paf oder der Berckenbrodifte Paf swiften Stargard und Parie ift, wolelbft auch vor diesem ein Schloft

gemefen , fo Brode gebeiffen.

(g) Clime auf Usedom ist wohl bekannt, ob aber daselbst oder anders werts das Castrum Cluniense gewesen, stehet dabin.

No. LXII. Miroslaua Herhog Bugislai II. Wittwe und ihr Sohn Barnimus I. geben dem Rloster Grobe (postea Pudgla) vor das Dorff Iselachow oder Selchow ein anderes Dorff Gnewotin genannt.

Mirozlaua Dei miseratione Ducissa Slauorum & Barnim silius ipsius. Dux eorundem. Omnibus hoc scriptum inspecturis ram presentibus quam suturis. Salutem in auctore salutis. Vniuersitati vestre duximus declarandum quod dominus abbas in Grob & fratres ejus ad nostre peticionis instantiam villam Tzelachow nobis contulerunt pacifice possidendam. ob cujus ville compensationem ecclesse de Grob villam aliam Gnewotin nomine in Pole concessimus pleno jure. Vt autem hec nostra donatio sirmiter ab omnibus obseruetur ipsam scripto nostro cum sigilli muniuimus impressione. Hujus commutationis testes sunt. Zubzlaus castellanus in Vznom. Warbl & Nenadei frater ejus. Stephanus silius castellani in Stetyn. Zobemizl. Jacobus tribunus in Stetyn. Jarozlaus silius Priznoborii. Panten silius Andree. Actum in Vznom anno domini M°. CC°. XXIIII°. V°. Kalendas Februarii.

No. LXIII. Anastasia Herhog Bugislai I. Wittwe, verwandelt das Schloß zu Treptow an der Rega, woselbst sie ihren Witthums-Sitz gehabt, in ein Nonnen-Rloster, unterwirfft selbiges dem Rloster S. Petri zu Belbuk, und dotiret es mit allen Guthern ihres Leibgedings.

A nastalia Dei miseracione ducissa Pomeranorum. omnibus hanc paginam inspecturis tam presentibus quam suturis

falutem & obsequii exhibitionem, quoniam teste apostolo nudi fumus ingressi hunc mundum nichil inde preter operum merita reportantes. necesse est vt si quis spe tendit ad patriam super celestem agros cordis sui duritie peccatorum infertiles elemosinis & bonis operibus inscidendo non nodigat sic sulcare (a) vt in die extremi examinis ad aream domini manipulos deferat justicie ibi cum ceteris sanctis perhenniter regnaturus. Sane quia ad illam summi patris familiam summo studio desidero quantum sua clementia permiserit peruenire sed meis sceleribus viam michi precludentibus. graue illo esse perueniendum conscientia accusante. decreui placare consuete misericordie benignitatem qui mentium non spernens affectum viam paradifi & in fentina peccatorum jacentibus non precludit. fua igitur misericordia non meis exigentibus meritis sed exemplo publicani & Petri lachrimis plurimum confidens. decreui eum qui humana laude non indiget de meis facultatibus hocupiens cum ipío si qua prestiterit clementia partem perpetue recipere hereditatis. Verum quia quanto fumus fragiliores tanto magis bonorum auxiliis indigemus. magis hiis indigeo dignum duxi de auxilio & confilio domini abbatis in Belbog & fratrum ibidem fideliter domino feruientium domum ancillarum Cristi in dote mea quam a marito meo felicis recordationis recepi (b) quam & post mortem ipfius filiis meis michi concedentibus tenui inconuulfam. pro falute ipsorum & mea de meis facultatibus edificare. Cupiens ipfum heredem mei relinquere testamenti qui cum fanctis perhennem percipiat hereditatem. Supradictam ergo domum in castro Trebetow (c) inter alias meas possessiones pocius considerans edificandum ipfum castrum cum suis attinentiis & villas ad ipsum pertinentes de consensu dominarum relicte fidelissilii mei Bugzlai (d) & alterius filii Kazimari relicte (e) & nobilium ipfarum approbatione ad fustentationem ancillarum Cristi ibi domino fideliter seruientium de ordinacione predicti abbatis in Belbog ecclesie beati Petri ibidem duxi pleno jure totaliter conferendum ipfiloco me & meas conferens facultates. Nomina villarum funt hec. (f) Tribuis (g) cum piscatura & omnibus attinentiis suis. Topacle. Szwetie. (b) Bealcur. Jorewino. (i) Drosdowe (k) Jarcouwe. (l) Scrilowe. Darfowe Sucowe. Malftowe. Belicowe. Clotycowe. Wifilowo. Burrentin. Guritz. Otok. Stiaplin. Commotouwe. Sedlin. (m) Bilowe. Predictum igitur locum & villas ad supradictam ecclefiam decreui debere cum filuis. pratis. pifcationibus & telonio. & villas in territorio Colbergensi Ztoykow (n) Jannow nobis pertinentibus & aliis villis in Piritz. Ztrosewo. (0) & Oboy & villam in territorio de Ztaregard Rinskow nomine cum ipsarum attinentiis. adjicientes duo tuguria in monte salis octo loca continentia (p) ipfarum vsibus & commodis profutura. Vt autem hec nostra collatio & ordinatio majoris habeat roboris firmitatem & alicui non possit in dubium venire. ipsam literis nostris & sigilli muniuimus impressione. Hujus vero nostre ordinationis testes sunt. Conradus quintus Episcopus Camynensis. (q) Pallo abbas in Kolbaz. Pribzlaus prepositus. & Florentinus decanus Camynensis ecclesie. Rochillus castellanus in Dimin. Rozwarus Castellanus in Stettin. Wargina pincerna & Jacobus Dapifer domini Camynen-Barnota filius domini Jaromari de Ruja (r) Henricus de Chmez. Acta funt hec anno dominice incarnationis M°. CC°. XXIIIIº. nonas Julii.

(a) i. e. Man foll den harten unfruchtbaren Ader des Bergens dere geftalt zu pflugen und zu begathen fich nicht entziehen, damit am jungsten Lage die Barben der Berechtigfeit in des Deren Goen. ne gebracht werden fonnen.

(b) Hat ihr Leibgeding so ihr von Hertog Bogisl. 1. zu Treprow an der Rega gegeben, du dortigem Jungfern-Rlofter gegeben, fo fie

hierin fundiret.

(c) Also ist vordem an der Rega ein Schloß zu Treprow gewesen, wels des in das Monnen-Rlofter verwandelt, und nach Erbauung der Stadt in die Ringmauer gezogen, welches Rlofter nach der Reformation wieder in das ifige Schloß verwandelt.

(d) Dies ift die Burftliche Wittme Miroslava.

(e) Dies ift Ingardis, Casimiri II. Bittwe.

(f) Diese Guther haben also zum castro Trepsow gehoret.
(g) bod. Tribs.
(b) bod. Sweeb.

(i) bod. Garvin.

(k) Deiffet noch Drosdow.

(1) bod. Farcbow.

(m) Bon diefen baben die Dorffer Darfow, Sukow, Molftom, Belkom, Borrentin, Gumtow und Zedlin noch ibre alte Rabmens behalten, die andern find verändert, oder andern Feldmarkten bengefüget, oder gar eingegangen.

(n) bodie Stoykow benm Amt Colberg igo.

(o) bod. Strosdorp.

(p) Sind 2. Salt-Rathen von 8. Pfann-Stellen in Salt: Berge ben Colberg.

(9) Ift Conradus II. Demminensis.

(r) Ift Burft Faromari I. gu Rügen Cohn.

No.

No. LXIV. Brunwardus Bischoff zu Schwerin, welcher den Bischoffs-Aehenden die an die Peene zu seiner Dioeces prætendiret, welches aber die Pommerschen Dergoge nicht gestatten wollen, verdindet sich mit Kurst Johanne zu Mecklendurg, seinen Zweck mit Gewalt zu erreichen, und um ihn desso eher dazu zu bewegen, so verschreibt er demselben die Helfte der Zehenden in dem Pommerschen Circipanien ben Demmin, Loitz, Gützkow und Lassan.

In nomine fancte & individue trinitatis. Brunwardus Dei gratia Zwerinensis episcopus. Vniuersis Cristi sidelibus presens scriptum inspecturis in perpetuum. Ne rerum gestarum memoria per successiua temporum languescat spacia. non improuide humana solertia scripturarum sibi consueuit adhibere remedia. Notum itaque tam futuris quam presentibus esse volumus. quod cum nos possessionem terminorum episcopatus nostri versus Dymyn nobis debitam & a prima fundatione nostre ecclesie assignatam & per judices sedis apostolice sepius nobis adjudicatam. propter potentiam laicorum dominorum scilicet Dyminensium. (a) hactenus intrare non possemus. dilectus filius nobilis dominus Johannes Megapolensis zelo iustitie ductus & a senioribus terre sue & scriptis nostris sufficienter instructus, videns ecclesiam nostram enormiter lesam & omni folatio destitutam, ad recuperandos terminos ecclesie nostre fidele nobis consilium prestitit & juuamen. Nos vero laboribus suis grata volentes vicissitudine respondere de communi confilio capituli & prelatorum nostrorum cum decimis terrarum illarum & aliis quibusdam bonis taliter cum eo duximus ordinandum. Quadringentos mansos primitus de tota decima in terra Cyrspanie (b) prout sua est de nostra concessione habebit. In reliqua vero decima. bonis ecclesiarum. & nullis aliis exceptis. medietas sua & medietas alia ad vsus nostros pertinebit. De dote parrochialium ecclesiarum provt discretis viris visum fuerat ordinauimus. quatuor mansis cuilibet ecclesie libere assignatis. Concessimus etiam eidem duodecim mansos prope Boblytz (c) & quatuor prope villam Vylistyz. pro quibus sedecim mansis omne judicium sanguinis & non fanguinis & vtilitatem que nunc est & inposterum esse poterit in villis Vylistyz. Bobelyz & Wocenke ad

vsus ecclesie nostre & episcopi dimisit. omni exactione & peticionea domino terre, dapifero. aduocato & ipforum nunciis Medietatem etiam decime in terris Lusitz (d) & Gücekow & totam decimam in terra Lassan eidem concessi-Terris domini Witzlai principis Ruyanorum & domini Barnute (e) & terra Wolgast. prout dictas terras in possessione nunc habent. (f) in quibus nobis tota decima fine ipfo cedit. exceptis. In reliquis terris nostri episcopatus si qua sunt a terra sua Lusytz per descensum Pene, predictis exceptis. eidem medieratem decime concessimus, tali adiecta conditio-Quod quicquid jure & fententia nostra euicerimus ipse medietatem & nos medietatem habebimus. Quicquid vero sepedictus dominus contra rebelles potentia sua & brachio seculari euicerit medietas nobis & eidem medietas remanebit. In terris vero Lusiz & Cyrspanie quicunque contumax miles vel qualiscunque persona pro retentione decime nostre, justa sententialata excommunicatus fuerit & non satisfecerit a nuncio nostro & aduocato ipsius ad condignam satisfactionem invadiabitur. Hec autem omnia nos cum ecclesia nostra. dominus Johannes cum fuis militibus fubscriptis qui hujus rei restes. juramento & side data confirmatimus, quod juramentum fuccessor noster in electione sua prestabit. Ita quod nullus nostrum cum aliquo aduersariorum sine alterius voluntate compositionem faciet. Quod si de parte domini Johannis contrarium factum fuerit. milites qui ista jurauerunt & promiserunt ad mandatum episcopi ciuitatem Zwerinensem intrabunt & inde non exibunt ante satisfactionem condignam & reuocationem violate compositionis. Si autem de parte Episcopi contrarium factum fuerit ipse cum suis concanonicis a diuinis abstinebit. Promiserunt & jurauerunt hii. Nos cum Canonicis nostris Zwerinensibus & dominus Iohannes Magnopolensis cum militibus istis Thitleuo de Godebuz. (g) Syghebodone de Holthorpe. Conra-Godefrido dapifero. do de Swenken. Thiderico de Dybow. Ekkehardo Gallo. (b) Iohanne de Multzyan. (i) Iohanne de Babyse. Wernero Mezeke. Thitleuo de Reuetlo. Bertoldo Pycht. Nicolao Polen.

Ego Gerhardus Dei gratia Bremensis Archiepiscopus cum prelatis qui hujus rei testes sunt scilicet cum Episcopo Raceburgensi. Episcopo Lubecensi. abbate de Dobbran. Preposito de Campo solis & ecclesia Zwerinensi ad corroborandam hujusmodi sormam compositionis nomine ecclesie nostro. sigillum nostrum apponimus. Acta sunt hec

Diametry Congle

anno

anno gratie Mo. CCo. XXVIo. indictione nona. Datum in campo folis per manus Reineri Capellani nostri, nonas Augusti.

- (a) Scil. Wart, III. & fratris sui Barnimi item cognati sui Barnimi I. ipsorumque parentum. Daß aber die Pommerschen Orthoge Ursiche gehabt, diesem Schwerinschen Bischoffe zu wehren, und ihrem Caminschen benzustehen, ergiebet sich aus Pabsis Innocentii II. und Clementis III. Confirmationibus Des Pommerichen Bischoffthums de annis 1140. & 1188. worin die Districte von Demmin, Gutzkow, Grossyn und gar von Tribses unter die Camminsche Dyacces geleget, wiewohl der lettere von Tribses endlich doch dem Camminschen Stift abgezwacket, und dem Schwerinschen nachber überlassen worden.
- (b) Sonft Circipania ben den alten Scriptoribus genannt , begreifft den Diftriel an der Deene, vel circa Panim, wie der Rlug porbin bes nennt morden, woraus Circipania formiret.
- (c) Bobeliz lieget unweit Gurzkow.
- (d) Lusitz i.e. Loitz ad Penam.

(e) i.e. Witzlaus I. & frater ejus Barnuta.

- (f) Wolgast ift alfo bamable in Rugianischen Sanden gemefen, nicht aber Loitz.
- (g) Diefer Tielevus de Godebuz hat hernach Loiez befeffen, und Anne 1242. diefe Stadt privilegiret. vid. fub illo Anno.
- (b) Gallo. i.e. einer v. Habn.
- (i) v. Moltzan.

No. LXV. Ranser Fridericus II. concediret bem teutschen Dr. ben und beffen Sochmeister Hermanno von Salza, baß er das von Herbog Conrado offerirte Culmische Land annehmen, und Preuffen daraus unter fich durch Rrieg bringen moge, welche Culmisch und Preußische Lande er als Reichs-Lande ihm conferiret.

In nomine fancte & individue trinitatis amen. Fredericus fecundus diuina fauente clementia Romanorum Imperator semper Augustus. Jherusalem & Sicilie Rex. Ad hoc Deus imperium nostrum pre Regibus orbis terre sublime constituit & per diuerfa mundi climata ditionis nostre terminos ampliavit vt ad magnificandum in feculis nomen ejus & fidem in gentibus propagandam prout ad predicationem Ewangelii facrum Romanum Imperium preparauit. follicitudinis nostre cura versetur. vt non minus ad depressionem quam ad conversionem gentium intendamus. illius provisionis gratiam indulgentes per quam viri Katholici pro subjugandis barbaris nacionibus & diuino cultui reformandis instantia diuturni laboris

boris assumant. & ram res quam personas indeficienter exponant. Hinc est quod presentis scripti serie notum fieri voluimus. modernis Imperii & posteris vniuersis. Qualiter frater Hermannus (a) venerabilis magister sacre domus hospitalis fancte Marie Thutunice Jerusalem fidelis noster deuotam sui animi voluntatem reservando proposuerit coram nobis. Quod deuotus (b) noster Conradus Dux Masouie & Cuyauie promisit & obtulit providere sibi & fratribus de terra que vocatur Colmen & in alia terra inter Marchiam (c) fuam videlicet & confinia Prutenorum. Ita quidem vt laborem assumerent &infifterent oportune ad ingrediendum & obtinendum terram Prussie ad honorem & gloriam veri Dei, quam prouisionem recepisse distulerat & celsitudinem nostram suppliciter implorabat. quod si dignaremur annuere (d) votis suis vt auctoritate nostra fretus inciperet aggredi & prosequi tantum opus.& vt nostrasibi & domui sue concederet & confirmaret serenitas ram terram quam predictus Dux donare debeat quam totam terram que in partibus Prussie per eorum instantiam fuerit acquista. & insuper domum suam immunitatibus libertatibus & aliis concessionibus quas de dono terre Ducis presati & de Prussie conquisitione petebat nostre munificentie priuilegio muniremus. Ipse oblatum donum reciperet dicti Ducis & ad ingressum & conquisitionem terre continuis & indefessis laboribus bona domus exponeret & personas. Nosigitur attendentes promptam & expositam devocionem ejusdem magistri qua pro terra ipsa sue domui acquirenda feruenter in domino estuabat & quod terra ipsa sub monarchia Imperii est contenta confidentes quoque de prudentia magistri ejusdem quod homo sit potens opere & sermone ac per suam & fratrum suorum instantiam potenter incipiet & conquisitionem terre viriliter prosequetur. nec insistet inutiliter ab inceptis. quemadmodum plures multis laboribus in eodem negocio frustra temptatis cum viderentur proficere defeauctoritatem eidem magistro concessimus. Pruffie cum viribus domus & totis conatibus inuadendi. concedentes & confirmantes eidem magistro-successoribus eius & domui fue in perpetuum tam predictam terram quam a prescripto duce recipiet vt promisit. & quamcumque aliam dabit. nec non terram quam in partibus Pruffie Deo faciente conquiret velut vetus & debitum jus imperii. in montibus. planicie. fluminibus nemoribus & in mari. vt eam liberam fine omni feruicio & exactione teneant & immunem. Et nulli respondere proinde teneantur. Liceat insuper eis per totam terram conquisitionis eorum sicut acquisita per eos & acquirenda fuerit

rit ad commodum domus passagia & theolonia ordinare. nundinas & fora statuere. monetam cudere. talliam & alia jura taxare. directuros per terram in fluminibus & in mari ficut vtile viderint stabilire. fodinas & meieras auri argenti ferri & aliorum metallorum ac salis que fuerint vel inuenientur in terris ipsis possidere perhenniter & habere. Concedimus insuper eis judices & Rectores creare qui subjectum sibi populum tam eos videlicet qui conuersi sunt quam alios omnes in sua superstitione degentes juste regant & dirigant & excessus malefactorum animaduertant & puniant secundum quod ordo exegerit rationis. Preterea ciuiles & criminales causas audiant & dirimant fecundum calculum rationis. Addicimus insuper ex gratia nostra quod idem magister & successores sui jurisdictionem & potestatem illam habeant & exerceant in terris suis quam aliquis princeps imperii melius habere dinoscitur in terra quam habet, vt bonos víus & confuetudines ponant, affifias faciant & statuta quibus & fides credentium roboretur & omnino eorum subditi pace tranquilla gaudeant & vtantur. Ceterumau-Storitate presentis princlegii prohibemus vt nullus princeps. Dux. Marchio. Comes. ministerialis. scultetus. aduocatus. nullaue persona sublimis vel humilis ecclesiastica vel mundana contra presentis concessionis & confirmationis nostre paginam audeat aliquid attemptare, quod qui presumpserit. penam mille librarum auri se nouerit incursurum. quarum medieras camere nostre reliqua passis injuriam persoluetur. Ad hujus itaque concessionis & confirmationis nostre memoriam & stabilem firmitatem presens priuilegium fieri & bulla aurea typario nostre majestatis impressa fecimus communiri. Hujus rei testes sunt. Magdeburgensis. Rauennensis. Tyrensis. Panormitanus. & Regnius Archiepiscopi. Bononiensis. Mantuanus. Turinensis. Aruminensis & Cesenas episcopi. Saxonie & Spoleti duces. Henricus de Schwartzburg. Guatherus de Kovernberg. Wernherus de Kyburg. Albertus de Habechspurc. Ludouicus & Hermannus de Froburch & Thomas de Acerris. Comites. Richardus marschalcus & Richardus Camerarius Imperialis aule. Albertus de Arnstein. Gotfridus de Hoenloch & alii quamplures.

Signum domini Friderici secundi Dei gratia inuiclissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti Jherusalem & Sici-

lie Regis.

Acta funt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo sexto. mense Martii. quarte decime indictionis

9

pc In

m

21

fic Di

G

20

9

dι

m

CU

Pr

good ei

p d

ci

X1 & &

Stionis. imperante domino Friderico Dei gratia ferenissimo Romanorum Imperatore femper Augusto. Jherusalem & Sicilie Rege. Romani imperii anno ejus fexto. Regni Jherusalem primo. Regni Sicilie vicesimo sexto. feliciter amen. Datum Arimine anno. mense & indictione prescriptis.

(a) Dieses ist der Hochmeister Hermannus von Satza gewesen.
(b) Devorus bedeutet einen Vasallen um diese Zeit.

(c) Marchia heiffet eine Greng. Provintz des Reichs allbier.

(d) Der Hochmeister hat die Offeree des Herbogs nicht eher annehemen wollen, bis es der Kanfer erlaubet, dahero auch erft nache hero in Anno 1228. das Diploma collationis a Duce Conrado ertheilet. vide fub illo anno.

No. LXVI. Herhog Barnimus confirmiret alle Guther und Gerechtigkeiten so das Kloster Colbaz damahlen geshabt, mit Benennung derselben, und Beschreibung der Grengen solcher Guther.

In nomine domini amen. (a) Nos Barnym Dei gracia Dux Pomeranorum. (b) Omnibus in perpetuum. Propter velocem cursum temporum & etatum facta cicius obscurantur que non funt scriptis autenticis roborata. Ea propter dilectis in Cristo abbati & fratribus monasterii de Colbas ordinis Cisterciensis justa postulantibus clementer annuimus & ipsum monasterium cum omnibus ibidem degentibus sub nostra prorectione recipimus & presenti scripto communimus. mantes eis quascunque possessiones quecunque bona que idem monasterium in presenti possidet, aut in futurum principum donatione vel fidelium oblatione seu legitima emptione vel aliis justis modis poterit adipisci. Et vt firma eis eorumque fuccessoribus perpetuo permaneant, quedam duximus propriis vocabulis exprimenda. Inprimis ipfum locum Colbas. Ladelow. Dampne. Jazniz. Cirnow. quod nunc dicitur Nyenmark cum foro libero. Cabow quod nunc Valkenberch dicitur. Babyn. Wardenberch. Cziberose quod nunc Woltersdorp dicitur. Beliz. Boryn. Schonenuelt. Melne. Berticow. Woltin cum foro libero. Gardena. Czilizlaw. Witflok. Brunneken. Bynow. Clebowe. Colow. Damb cum foro libero. Smirdeniz. Tribus & ipfam folitudinem Golnow. Reptow. Recow. Jezeriz. Nytzenaw que nunc Belcow appellatur. & Zelow. Quarum possessionum limites sic distinguntur. A castro Colbas in Jazniz & Wostroiz. inde per Bandegast in rivulum

'Dy and by Google

vulum Cabow. & eundem riuulum vbi diuidat terminos inter Valkenberg & Yfingher afcendendo vsque in filuam Drenyn. inde in Dalgobrok. inde in stangnum Zadeclina & siluam Boreniz vsque in Cirxam fluuium. quem liberum cum vtroque littore predicti fratres possident vsque vbi Melna influit in fluuium prenotatum. Inde reuertuntur ad tumulos paganorum in monte sitos. Deinde ad tres tumulos paganorum. Inde recurrunt ad tres riuulos qui in prato conueniunt & in Regatam deriuantur. Et sic per ipsum fluuium quem dicti fratres cum vtroque littore & cum suis piscationibus & pratis & siluis possident vsque ad terminos Ywargie que influit in Regetam. Inde per mediam folitudinem inter Clebow & Clutiz vsquead montem nomine Woz. De hinc per signa & monticulos & arbores fignatas vsque ad femitam que ducit Cedelin. Et fic per semitam distingwentem terminos Cedelin & Podegug. Deinde in Colpin abhinc in stagnum Damb & sic per litus stagni ejusdem vsque ad portum Yne. (c) De portu Yne vsque in Golnow. & inde eandem Ynam profequendo superius vsque ad fossatum Jenzidul quod wlgo Mortgraue dicitur. Inde vsque in paludem Zmogeliz. Et sic ipsam paludem ascendendo in stagnum Meduwe. & sic per ejusdem stagni medium ascendendo vsque vbi Wostrowiz influit in Meduwe. Item confirmamus eisdem Prilop. Zoberzko. Karzko. Brodam. Obrita cum terminis & limitibus fuis quibus ipfis alibi diftingwuntur. Preterea omnes immunitates quas dicti fratresa nobis seu progenitoribus nostris habere dinoscuntur cum omnibus terminis & vtilitatibus que nunc sunt vel in futurum haberi poterunt in eisdem justo proprietatis tytulo cum omni jure jurisdictione perpetuo possidendas benigne confirmamus. & ex superhabundanti de nouo donamus. Porro medictatem Damb cum decima de Zelow & cum redditibus mellis in deferto versus Golnow a predicto monafterio in pheodum recepimus. quoad vixerimus duntaxat possidenda. Item prefati monasterii fratres & res & naues & annonam deducendam & quicquid ad victum & vestitum ipsorum per eos aut per personas interpositas emptum fuerit & familiam eorundem in omni dominio nostro 2 folucione thelonei fore perpetuo exemptos volumus & folutos. Vt autem hec omnia rata & inconuulfa perpetuo permaneant presentem literam nostri sigilli appensionis munimine roboramus. Testes hujus confirmacionis & noue donacionis funt hii. Mesico. Barnizlauus. Eustachius Greuingus. & plu-

POMERANICI.

res alii fidedigni. Datum & actum in Stetin anno M. CC. vicesimo sexto. VI. Kalend. Octobris. Indictione XV.

(a) Dux Otto I. confirmavit boc privil. Anno 1324.

- (d) Nach dem gemeinen Wahn ist dieser Derhog Barnimus I. als Here gog Bugirl. II. Sohn; Unsere Chronicansen wissen zu der Zeit auch von keinem andern Barnimo, allein zu geschweigen, daß Barnimus I. sich nehß feiner Mutter Miralava schon Anno 1224. Ducem Slavorum gefdrieben, melden Titul er auch fast beständig behalten, bingegen dieset Barnimus ignotus nostris, sich Ducen Pomeranorum schreibet, und in dieser Zeit, wie ex dipl, de Anno 1227. klar erhels let, noch ein ander Barnim, nehmlich Wartislai III. Bruder und Cafimiri II. und feiner Gemablin Ingardis Gobn gelebet, foift dars nach die Genealogie zu fuppliven, und wohl acht zu haben, daß bevole Barnimi fo viel moglich nicht confundivet werden. videantur annot. ad dipl. Barnimi & Wartislai III. fratrum de Anno 1227. infra.
- (c) 2Bo die Ina in den Dammichen Gee fallet.

Herbog Barnimus, Casimiri II. Sohn, und feis No. LXVII. ne Mutter Ingard, beftätigen die von der Fürftin Anastasia geschehene Fundation und Dotation des Ronnen-Rlofters zu Treptom an der Rega, und fügen ders felben noch etliche Guther gu.

arnym Dei gracia Dux Pomeranorum & Ingert mater ipfius Ducissa eorundem. (a) omnibus hanc paginam inspecturis tam presentibus quam futuris in perpetuum. quoniam cum de divinis mandatis instruimur plenius edocemur dei misericordiam super malitia populi esse prestabilem & benignam. nobis qui in hujus feculi procellis in nauicula Petri agitati scelerum turbine naufragamur. omni quo valemus. est studio laborandum. qualiter ejus graciam. qui est portus saqui neminem vult perire sed illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. fine quo sibi placere non possumus. per bonorum operum merita consequamur. Sa-ne quia ciuitas super montem posita non potest abscondi. Vniversitati vestre duximus declarandum. quod venerabilis auia nostra Anastasia ducissa Pomeranorum (b) quam pia vt debemus. amplectimur deuocione. Zelo bone intentionis inducta de rebus propriis in dote quam ab illustri auo nostro Bugzlao (c) Duce Pomeranorum felicis recordationis receperat. claustrum dominarum in Treptouiensi prouincia pro anima predieti aui nostri & parentum nostrorum bone memorie & pro salute

lute sua & nostra & illustrium matrum nostrarum (d) Pomeranorum duciffarum edificare cepit domino annuente, cuius bone voluntatis affectum nos approbantes & ratum habentes. íub prefentia dilecti fratris nostri Wartizlai (e) ducis Pomeranie & matris ipfius qui & ejus bonum propofitum approbantes predicte domui ancillarum Cristi villas tredecim in Treptouiensi prouincia cum ipfarum attinentiis addiderunt de communi confilio venerabilis Episcopi nostri Conradi nec non & nobilium nostrorum ad sustentacionem dominarum in predicta domo domino fideliter famulantium nouem villas in Colbergensi provincia & tres in Piritzensi & vnam in Stolp minore. cum ipsarum appendiciis filuis agris pratis piscationibus & fingulis earum juribus liberas ab omnibus exactionibus contulimus pacifice possidendas. ipsarum tantummodo vsibus profuturas. quas propriis nominibus duximus declarandas. (f) in Megow. Stros. Breszko. In Choleberg Ztoyko-Piritz. wo. Surkowic. Paríow. cum claufura. (g) Jamre. Teffic. Zmogozewic. he funt culte. inculte vero Chluco. Miftiz. Nedalino. in paruo Ztolp. (b) Neztic. & duo tuguria in monte salis ipsarum commodis prouentura. Volentes itaque hanc nostram donationem. quam de mera fecimus liberalitate feruari ab omnibus inconuulfam ipfam literis nostris cum figilli nostri nec non & domini Episcopi muniuimus appensione. Si quis vero hoc factum nostrum rationabile ausu temerario duxerit irritandum. diuine potentie vindictam & nostram sentiet indignationem. Testes autem hujus donationis sunt Conradus Caminensis episcopus. Heidenricus custos Colbergensis ecclesie. Dobezlaus & Tsirnech castellani in Colberg. marus. Zetzlaus. Ztyslaus filius ejus cum aliis fidelibus tam clericis quam laicis qui tali intererant donationi. Actum in Choleberg anno dominice incarnacionis Mo. CCo. XXVII. quarto idus Octobris.

(a) Dieser Barnym ist nicht der Barnimus I. Bugislai II. Sohn, als defen Mutter Miroslava geheissen, sondern dieser ist Casimiri II. Sohn, dessen Mutter Ingardis oder Ingere gewesen, wie hieraus erhellet, und ist er Warsilai III. Bruder, der sich ansänsight ducem Pomerarorum, und hernach Duc. Diminensem geschrieben, aus der Tisulai zur, da sich dieser den Pommerschem Schrieben under ander Barnim Ducem Pomeranorum, der bekandte Barnimus I. aber mehrentheils Ducem Slavorum geschrieben, kan der Unterscheid einigermassen ereischen, und die consus verprorum vermieden werden. cons. dipl. proxime sequens Warsizlai III. de eodem dase.

(b) conf. dipl. ej. de Anno 1224. Supra.

(c) i.e. Bogist, I,

(d) Da Barnimi Mutter Ingardis noch gelebet, und dieses Privil. mit ertheilet, so gehet solches auf sie und ihre Mutter, welche also auch eine Yommersche Juftin gewesen, und kan Ingardis selbst also nicht aus Reussen gewesen sen, wie unsere Serikenten sehen, welches auch ohnedem nach den Historischen Umständen nicht sehn kan, sondern sie ist eine Yommersche Printesin gewesen, wie denn ihre Mutter eine Pommersche Furstin allhier genannt wird.

(c) Also ist Wartzilaus III. der Ingardis Gohn dieses undetanden Bar-

nimi Bruder gewesen, da bingegen nach Ausweisung der Urkunden, Barnimi I. Mutter Miroslava geheisten, und Bugislai II. Witte

we, Ingardis aber Casimiri II. Wittwe gewesen.

(f) Conf. ratione variationis nominum Dipl. Anastasia de Anno 1224.
 (g) Ist ein Fischwehr in der Radduse ben Parsow gewesen, womit die von Parsow und nachhero die von Heydebreck auch beliehen sind,

wiewohl es ifo nicht mehr im Stande.

(b) Dieses Land und castrum Scolp wird das Hinter-Pommersche Scolpseyn; denn das Wor-Pommersche ist ein Klöster und kein castrum gewesen, und da Amo 1140, und 1188. in literis papalisks die Grenzhe der Caminschen Dyoeces noch hinter Scolp die an die Leba geseth wird, und so weit auch der Ducum Slavorum als Fundarorum Epsic. Cam. Gebierth gegangen, so ist in solgenden Zeiten wie Barnimus L. und Wartislaus III. noch jung gewesen, und die Mutter das Regiment mit gesübret, von den Danziger Derrn etwa dieser Distrikt an sich gezogen, weil sie selbigen nicht lange hernach würcklich besessen, auch immer weiter iber die Grabow um sich gegrissen, das bero auch Barnimus I. wie Herbergen Suantopoleus II. von Pommern das Kloster Bukow diesseits der Grabow angeleget, prosessiret, das solschen Gestell geschen wird. Weil aber sonst in seinem Gebieth geschen sien, wie davon unsten weitere Weldung geschehen wird. Weil aber sonst in der issigen Uckernarch, so damahls mit zum Slavischen Derthogsthum geboret, auch ein castrum Scolp cum erra gewesen, so kan auch vielleicht dieser District darunter alleier verstanden werden.

No. LXVIII. Herhog Wartislaus III. und seine Mutter Ingard confirmiren der Fürstim Anastasiæ fundation und dotation des Rlosters der Nonnen zu Treptow an der Rega, und geben demselben auch noch etliche Guter.

artizlaus Dei gracia Dux Pomeranorum & Ingert mater ipfius duciffa eorundem. (a) omnibus ad quos presens scriptum peruenerit in perpetuum. quoniam cum de diuinis mandatis instruimur plenius edocemur dei misericordiam super malitia populi esse prestabilem & benignam. nobis qui in hujus seculi procellis in nauicula Petri agitati turbine scelerum naufragamur omni quo valemus est studio insistendum. qualiter ejus graciam qui est portus vere salutis qui neminem vult perire sed illuminat omnem hominem venientem in hunc modum

TOM. I.

dum. fine quo fibi placere non possumus. per bonorum operum merita consequamur. Sane quia ciuitas super montem pofita non potest abscondi. vniuersitati vestre duximus declarandum. quod venerabilis auia nostra Anastasia ducissa Pomeranorum. quam pia vt debemus amplectimur deuotione. Zelo bone intentionis inducta de rebus propriis in dote quam ab illustri auo nostro. B. (b) duce Pomeranorum felicis recordationis receperat. claustrum dominarum in prouincia Treptoviensi pro anima predicti aui nostri & patrum nostrorum bone memorie & pro salute sua & nostra & illustrium matrum nostrarum Pomeranorum duciffarum edificare cepit domino annuente. cujus bone voluntatis affectum nos approbantes & ratum habentes sub presentia dilecti fratris nostri Barnimi (c) & matris ipfius qui & ejus bonum propositum approbantes predicte domui ancillarum Crifti nouem villas in Cholbergensi prouincia & tres in Piritcensi & vnam in Ztolp minore donarunt. de communi confilio venerabilis Epifcopi nostri Conradi nec non & nobilium nostrorum ad sustentationem dominarum in predi-La domo domino fideliter famulancium omnes villas que funt inter Dambsnitz (d) & Regamsluuios in orientali parte juxta Trebetow constitute cum ipsarum attinentiis siluis, agris, pratis. piscationibus. cum singulis earum juribus. liberas ab omnibus exactionibus contulimus pacifice possidendas. ipsarum tantummodo viibus profuturas. quas propriis nominibus duximus Trebowise cum clausuris ad eandem villam pertinentibus Tupadla cum taberna in Dambsnice. Zwete. Balocure. Gorewino. Drosdowo. Malenino. Jarcowo. Darfewo Zkrilewo. Sukowo. Belikowo. Maltztow. & tractus quos in stagno qui Reszko vocatur actenus habuerunt & duo tuguria in monte falis (e) ad ipfarum commoda prouentura. Volentes itaque hanc nostram donacionem quam de mera fecimus liberalitate feruari ab omnibus inconunlfam ipfam literis nostris cum sigilli muniuimus appensione. Si quis vero hoc fa-Etum nostrum ausu temerario duxerit irritandum. diuine potentie vindictam & nostram indignationem se nouerit incurfurum. Testes autem sunt hujus donacionis. Conradus Camynensis Episcopus. Dobizlaus & Tsirnech castellani in Cholberg. (f) Hedenricus custos ibidem. Ifritzlaus tribunus ibidem. Wiemarus. Zedzlaus. Ztoyslaus filius ejusdem. cum aliis fidelibus tam clericis quam laicis qui tali intererant donationi: Actum in Cholberg anno dominice incarnationis. M. CC. XXVII°. quarto idus Octobris: 1. (a) Conf.

(a) Conf. dipl. Barnimi prox. pracedens ejusdem dasi & annotata ibidem, item fund. Anastasia de Anno 1224.

(b) i. e. Bugislaus I.

(c) Her nennet Warrielaus den Barnimum, fo das vorige Privil. gegeben, wieder feinen Bruder, gleich wie diefer den Warrislaum auch in vorstebendem auch einen Bruder nennet, bende profirren auch eine Mutter die logard.

(d) Dies fan tein ander Bluß fenn, als welcher zwischen Colberg und Treprom ben Zarben, und auf die Drenowische Duble gehet.

(e) i. e. 3m Saltberg ben Colberg.

- (f) Daß wen Caseddane in castro Colberg gewesen, welches Schlost auf ber inigen Alte Stadt gelegen, und von Hermanno Episcopo in ein Jungstein-Rloster nachbero verwandelt, rubret daber, daß nach Ausweisung voriger Briefe bieged Schloß halb Casimiro II. und halb Bugirlao II. gehoret, und deren Sohne es also alch, ieder Strang pro dimidia besessen, und jeder seinen eigenen Castellan gehabt.
- No. LXIX. Barnimus I. D. Slav. bezeuget, daß sein Bater Bugislaus II. daß Guth Preezen den Canonicis der St. Johannis-Kirche zu Lübeck geschenckt, weil aber solches von Wenden bewohnet worden, und sie solches wegen der Sdelleute Verfolgung nicht genußen konnen, so giebet er denselben davor die Guther Karhow und Petzekowe, in terra Gützkow, und beschreibet deren Grenben.

Barnim Dei gratia Slauorum Dux. Omnibus presentem paginam inspecturis. Salutem. Quoniam humana memoria vetustate temporis obliuionis senium frequenter incurrit. necessarium est vt ea scripto perpetuentur que tam a nobis quam posteris nolumus aliqualiter ignorari. Nouerint igitur omnes ad quos presens scriptum peruenerit. Patrem nostrum dominum Bucgeszlauum pia deuocione ductum ecclesie sancti Johannis baptiste sanctique Blasii martiris nec non beati Nicolai confessoris in Lubeke ad vsum canonicorum ejusdem ecclesie villam Prezene in prouincia Mezerez constitutam. (a) liberaliter contulisse. Verum quia a Slauis inhabitata ad liberatem ecclesie & canonicorum vtilitatem sine grauibus expensis & perpetua multorum nobilium persecutione (b) nequaquam poterat expediri. Nos patris nostri deuocionem sequentes & domini Caminensis episcopi & plurium discretorum vsiconsilio. in predicte ville recompensationem duas villas Karbowe scilicet & Petze-

<sup>(</sup>a) Pretzen ift nunmehro ein Abelich Guth im isigen Anclamschen Crapse belegen, und weil es zu dieser Zeit ad serram Mezeriz ges horet, so kan man auch bieraus ersehen, daß selbige zwischen Demmin, serra Groswin, und dem Trepsowischen District gegen Meditenburg gelegen gewesen.

(b) Weil

(b) Beil die Geistlichen mehrentheils Teutsche, sonderlich die Lubeck-ichen maren, fo führten fie in ihre Bendifche Guther auch Teutiche ein, wodurch die alten Bendischen Ginwohner verdrenget murden, der alte Bendische Aldel hatte wider die Teutschen auch der der Green angebohren Haß, daß es also ohne Streit und Wunder bet der Introduction der Leutschen in diese Lande nicht abgeben konte. Indessen sind der Ducum Slauorum Hinter-Pommersche Lande bis an die Leba gar spatche und zum Theil erst im 14. Seculo die dortigen Stadte Stolp, Seblame durch Teutsche beseichte und anseitsche Bodh meil auf dem Banden in der gerichtet, doch weil aus den Border-Landen in diefem 13. Seculo fich viele Benden nach hinter . Pommern resirirten, welchen auch die Danziger BerBoge favorifirten, fo ift es dadurch geiches ben , und Swancopoleus II. fich des hinter : Pommerichen Orts vom Gollenberge oder doch von der Grabow an bis an die Leba bemeistert, welchen auch Mestewinus II. bis an sein Ende behalten, der Nahme Dommern ift foldem Theil bis an die Beichfel eigentlich allein geblieben , und die Seertinich . Wolgaftifchen und Demminiche herren, baben ben Pommeriden Tieul auch endlich gar verlaffen, und fich Duces Slauorum oder Diminenses geschrieben, bis endlich Anno 1317. Hertiog Wareislaus W. solchen abgeriffenen Orth bis an die Leba recuperiret, und fich wieder Ducem Pomerania, wegen des eroberten Dommerfden Theils gefdrieben. (c) Burg-Dienfte.

(d) Borin nicht über 4. Schillinge gestraft noch in grofferen Sachen gerichtet werden darff, dergleichen fleine Gerichte zum theil in ben Mediae Stadten, wie g. E. in Bubliz Gr. noch vorhanden.

(e) Ein Dauffen Steine eines Dendnischen Grabes.

(f) Ein streitiger Camp.

b) Borin Rug und Biefen machfen.

- (i) Ein Ereut mit einem Crucifix fo an Catholiften Derthern an die Bege gesethet wird, und Pohlnist Boglemenk oder Sottes Leiden genannt wird.
- (k) Die Nähmens der Berge heissen: Siehe dich herum.

No. LXX. Christianus erster Preußischer Bischoff schenckt bem Seutschen Orden den Zehenden von dem Culmischen Lande, so demselben von Conrado Duce Masoviæ ges geben worden.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Ego Christianus diuina miseratione primus Pruthenorum episcopus. notum facio vniuersis tam presentibus quam futuris. quod contuli militibus de domo Theutonica pro defensione Cristianitatis decimam in territorio Colmensi in hys bonis que Dux Conradus Mazouie & Cuyauie predictis militibus saluo jure nostro licite conferre potuit. Acta sunt autem hec anno ab incarnatione domini

TOM. I.

domini M°. CC°. XX°. VIII°. V°. nonas May, in domo ordinis Ciftercienfis que vocatur Clara tumba. Prefentibus P. abbate. Petro ejusdem loci priore & conuentu & fratribus de domo Theutonica. Philippo de Halle & Henrico Bohemo. Conrado Monacho. legati Pruffie.

No. LXXI. Conradus Dux Masoviæ giebet dem Teutschen Dreden mit Einwilligung seiner Erben und seiner Brüder das Culmische Land nehst dem Dorffe Orlov in Cujavien.

In nomine domini amen. Nos Conradus Dux Mazouie & Cujauie. notum facimus tam presentibus quam futuris. Quod hospitali sancte Marie domus Theutonicorum fratrum Jherusalem pro salute anime nostre & parentum nostrorum terram Cholmen cum omnibus attinentiis suis tam in aquis quam in agris & nemoribus nichil vtilitatis nobis referuantes vel in futurum sperantes & villam Orlou nuncupatam in Cuyauia jacentem contulimus in perpetuam proprietatem integraliter possidendam omnium heredum nostrorum accedente confensu. Sed ne verustas mater obliuionis hanc donationem possit in posterum perturbare. hanc paginam sigillis nostro & fratrum nostrorum omnium ducum Polonie. nec non & episcoporum & testium qui predicte donacioni interfuerunt subscriptione duximus roborare. quorum hec nomina sunt. Dominus Michael Episcopus Cuyauiensis. Dominus Guntherus electus Plocenfis. Comes Arnoldus Palatinus Cuyauienfis. Comes Zecheus judex curie. Stephanus frater ejus. Comes Thomas castellanus Bresezk. Comes Golulj. Comes Andreas. Comes Mauritius venator. Albertus frater ejus. Comes Potrk agazo. Comes Thomas. comes Kriuozadus. Grimzlaus frater ejus. Iohannes Subcamerarius. Albertus Subagazo. Ziros Subpincerna. Nicolaus Cesim. Ztralek. Boguslaus Bogunidus. Boguslaus. dominus Gregorius subcancellarius. Jacobus presbiter. Nicolaus. Nicul. Anselmus. datum in Beze. anno incarnationis dominice Millesimo. CC°. XXVIII°. nono Kalend. May.

No. LXXII. Conradus Dux Masovice giebet dem Teutschen Orden das Schloß Dobrin mit dem dazu gehörigen Lande zwischen der Camniz und Colmeniz bis in Preussen.

In nomine domini nostri Jhesu Cristi amen. notum sit omnibus presentem literam inspecturis. Quod ego Conradus R Dux

Dux Mazouie & Cujauie.filiis meis Bolislao.Kazemiro.Semouito. bona ac fpontanea voluntate confentientibus intuitu Dei & faluationis anime mee & prouincie Mazouie. contuli magistro militum Prussie & fratribus ejus militaturis contra Prutenos more Liuoniensi. castrum Dobrin cum spacio terrarum que continentur inter hos duos riuulos Chamenizam & Cholmenizam vsque in Prussiam hereditarie sub pleno jure libertatis ab eo & fuccessoribus eorum perpetuo possidendum cum parte ville que vocatur Quercus vltra Wiszlam. Contuli etiam eis villam ante Juuene Władisłae (a) que vocatur Sedlce. absolui eciam eos ab omni folutione theoloniorum vbicumque pertransiuerint siue per terram siue per aquam. Statuimus etiam quod nullus habeat jus judicandi inhabitatores earundem terrarum nisi iidem fratres. excepta tamen familia Ducis. Ego quoque Guntherus electus ecclesie Mazouiensis cum consensu fratrum meorum cessi eisdem fratribus de villa ecclesie mee in Dobrin & cum infula magna ei pertinenti. cessi quoque eis de decimis supra dictarum terrarum quas excoluerint viri lingue Theutonice exceptis duntaxat cultoribus Polonis. nos quoque canonici ecclesie Władislauiensis pro cambio quod Dux Conradus nobis fecit cessimus eisdem fratribus de omni jure quod habebamus in villa Wissin & ejus attinentiis. Acta funt hec publice in ripa fluminis dicti Wifzle contra ciuitatem Ploceke anno incarnationis millesimo CCo. XXVIIIo. mense Julio IIIIo. Non. ejusdem mensis festo Odalrici eo die occurrente. Testes vero hujus facti funt. Michael Episcopus Cuyauie. Micul Archidiaconus. Magister Iohannes. Dobroslaus. Magister Petrus Canonici Plocenfis ecclefie. Gothardus Cancellarius. Gregorius subcancellarius. Iohannes abbas beati Adalberti Plocensis. Wenczeslaus abbas. Gerhardus prepositus Petrus prior Chirwenfis ecclefie. Bogussa palarinus Mazouie. Comes Arnoldus. Ceteus Judex. Abraham pincerna. Martinus dapifer. Vitus castellanus de Plonz. Mattheus Castellanus de Ratcens. Soguta dapifer. Barta subcamerarius. Adalbertus de antiquo Wladislae & alii nobiles quamplures. Ne vero aliquis in posterum contra has donationes rite celebratas aliquatenus venire prefumat formam ipfarum confcribi & figillorum nostrorum de communi consensu auctoritate fecimus roborari.

(a) i. e. die Stadt Jungens Leslau oder Wladislav.

No. LXXIII, Herhog Wartislaus III. giebet ad petitionem nobilis Dobizlai dem Rloster Belbuk das Dorff Dorff Necore nebst einem Fließ benm Dorff Der-

/ artizlaus Dei gracia Dux Slauorum (a) omnibus presentem paginam visuris. salutem in eo per quem salus omnium cepit esse. quoniam mens humana diuersis inseruiens negociis turbini non sufficit rerum vt cuncta retineat inoblita. necessarium est vt sub tempore acta queque transeunte ne irritamentum in posteris sustineant. literis & testibus muniantur. Nouerint igitur vniuersi quod villam Necore (b) ad petitionem nobilis nostri Dobizlai cum omni libertate & flumine prope villam Deruiante ecclesie beati Petri in Belbuch contulimus jure perpetuo possidendam. vt exinde parentum meorum & mei nec non & dicti nobilis Dobizlai & fuorum memoria a fratribus ibidem domino deservientibus jugiter habeatur. itaque donacionem ratam haberi volentes nostram. & perpetuis temporibus inconuulsam. ipsam literis & sigilli nostri munimine dignum duximus roborare. Hujus donacionis nostre testes funt. Conradus Episcopus Camynensis. Robertus prepositus Diminensis. (c) Hinricus Plebanus Diminensis. Mirozlaus castellanus. Dobrimarus. Andreas. Nachimarus. Siueko. Duchic, Virchozlaus, Barnuta, (d) Datum anno domini M. CC°. XXVIII°. in Dimin.

(a) Dier fcreibet fic Wareislaus III. Ducem Slavorum, porbero aber D. Pomeranorum, und nachbero von feiner Residenz D. Diminensem.

(b) bod, Neiker.

(c) Diefer Probit, so etliche mahl vorkommt, muß nur ein eieularie gewesen, und etwa auf dem Schloffe Demmin Fürftlicher Hofe Prediger gewesen senn, weil zu Demmin sonft weder ecclesia Collegiara noch ein Kloster gewesen, wovon er sich einen Probit beisen können.

(d) Diefer Barnuta wird Faromari I. F. in Rilgen Sohn fenn, weil er auch sonft in Dommerschen Urtunden vortommet.

and foult in Bommerleten treemeen sorremmer.

No. LXXIV. Witzlaus I. Furst zu Rügen destruiret die neu angelegte Stadt Schadegard zu besseter Aufnahme der Stadt Stralfund.

Wislaus Dei gratia princeps Rujanorum. Omnibus Cristification in falutis auctore salutem. Quoniam sacta mortalium cum lapsu temporis elabuntur. solent poni in ore testium aut scripture memorie commendari. Qua propter notum esse volumus vniuersis. Quod nos prudentum nostrorum

40

m

B

ysi consilio. Burgensium nostrorum videlicet dilectorum Stralfund propter melius bonum & propter vtilitatem futuram. civitatem nostram nouam Schadegarde dictam duximus toraliter adnichilandam & tempore procedente aliam in loco magis apto vbi nostris fidelibus nec non consulibus nostris dilectis expedire videbitur exponendam. Ne igitur in posterum super hoc aliquod dubium oriatur. presentem paginam. sigillo nostro mandauimus communiri. Cum autem hec agerentur hii testes aftabant. Dominus Borantus & dominus Goslaus de Bardis. dominus Iohannes Bere. junior domicellus Jaromatus (a) & commune consilium Strassund. Acta sunt hec anno dominice incarnationis millessmo CC°. XX°. nono. Jaroslaus & dominus Chotanus (b) interfuerunt cum predictis.

(a) i.e. Jaromarus II. Wizlai I. filius.

(b) Diefer wird auch sonft Choranus Mörder in folgenden Briefen ges nannt, welcher Junahme vielleicht erft bernach angenommen, ad imitationem der successive ins Land gekommenen Teutschen Geschledter.

No. LXXV Die Hethogin Miroslava, Bogislai II. Wittwe, schendet nehst ihrem Sohne Barnimo I. dem Rloster Stolp an der Peene das Guth Dogodowe in exequiis filia sua Woyzslava, pro remedio anima sua.

irozslaua Dei dispositione ducissa Slauie. Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit. salutem in auctore falutis. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris. quod nos ex diuina inspiratione compuncte visceribus (a) in exequiis filie nostre Woyzslaue pie recordationis. pro remedio anime ipsius villam Dogodowe nuncupatam cum omnibus appendiciis. videlicet filuis. pafcuis. pratis. aquis. aquarumque decurfibus. Deo & ecclefie beati Iohannis baptiste in Sztolp cum confensu filii nostri domini Barnym libere contulimus jure perpetuo possidendam. cujus etiam colonos ab omni exactione ac feruicio feculari liberos esse volumus & immunes. Ceterum vt hec donacio in perpetuum firma maneat & illibata eam presentis pagine confirmatione atque sigilli nostri roboravimus firmamento. Preterea memorate oblationis nostre confirmationi plenius confulentes. testes idoneos eidem dignum duximus adhibere. quorum nomina funt hec.' Dominus Godescalcus abbas Stolpensis. Dominus Tiboudus abbas Vznamensis. dominus Otto abbas de Bealbug. dominus Guztimarus

marus facerdos de Wolgust. dominus Martinus facerdos de Bentz (b) dominus Iohannes facerdos de Lipa (c) dominus Phylippus facerdos de Gnez (d) Szulislaus Castellanus de Vznam. Miroslaus castellanus de Wolgust. Tezcezslaus tribunus in Vznam. Varbl. Gotemarus Dirsliz. Iohannes & Dobysca. filli Heinrici & alii quamplures qui presentes eo tempore astiterunt. Actum est autem hoc in Vznam anno ab incarnatione domini M°. CC°. XXIX°. nonas May. (c)

(a) heisset so viel: Daß wir aus gottlicher Eingebung innerlich ge-

(b) Auf Ufedom belegen.
(c) Lipa auch auf Ufedom.

(d) Gnez oder Gniz ist eine Halbs Insel am Achter Basser an der Insel Oedom hangend, darauf ist die Pfarre zu Nezelkow, und die Dorffer Nezelkow. Deuendorff und Ausgust in darauf beseen

- Anfel einem pangeno, carauf ift vie Pharre ful vezeiem, und vie Dorffer Nezeiem, Neuendorff und Lürw sind darauf belegen.

  (e) Unter diesem Dipl. hanget ein Siegel, worin die Fürstin Miroelwaa auf einem erhöheten Stuhl siget, eine Spange rund um den Kopf doen habend, von der Schulter hanget ein kurter Mantel bis an den Nabel, ihr Sohn Barnim stehet gegen ihr in noch kleie ner Seatur, hat einen langen Poblinischen Rock an, worum ein Guttel in der Ritte des Leides gehet, die Ermel des Rocks geben nur dis an die Elbogen. Ueber diesem langen Rock dages hen nur dis an die Elbogen. Ueber diesem langen Rock dages ein etwas zurüczeschlagener Mantel die an die Knie, mit der Schund zurüczeschlagener Janke ihn der keine dausgerichtete Stange einer Jahne, in der Jahnen ist nicht der Greiss der schne in den andern Wagen der Grafschaft Givzkow, nedmild ein Andreas-Creuß mit 4. Puncten oder Rossen in den 4. Eden solches Treußes, in der linden Jand dilt er eine große ausgerichtete Blume in der Form einer großen weissen Like, der Ropf ist doß und die Haare sind kurt. Man kan hieraus die damablige Tracht erkennen. Dieser junge Hersog hat noch kein Seiten wei Dei dispositione Ducisse Stauie. Wielleicht werde diese sient andern alten Fürstlichen wie auch Bisschofflichen und vornehmer Familien Seiegeln dereinst in Kupfer sieden und einem solgenden
- No. LXXVI. Mirozlava Ducissa Slavorum, Bugislai II.

  2Bittwe, und ihr Sohn Barnimus I. geben pro salute animarum Bugislai II. und dessen Lochter Woyslava dem Kloster Eldenau das Dorff Gwisdoy, wie auch die Mühlen-Lage in Cameniz mit dem daben belegenen Acter, bestehen auch die Einwohner von allen weltlichen Abgaben und Diensten.

In

'n

pi

d

in

di

&

CU

n

n

ſi

B

S

In nomine fancte & individue trinitatis. Ego Mirozlava miseratione diuina ducissa Sclauorum & Barnym filius meus Dux eorundem tam presentibus quam posteris Salutem in vero salutari. Notum esse volumus vniuersis sancte matris ecclesie siliis tam posteris quam modernis. Quod nos fratribus de Hylda Cifterciensis ordinis villam Gwizdoy in prouincia Wostrozn (a) pro falute anime mariti nostri Bugezslaui. ac dilecte filie nostre Woyszlaue. cum siluis agris pratis. cultis & incultis & omnibus pertinentiis suis vsque ad riuulum qui Quezsibrod appellatur. locum etiam molendini in Caminiz. & agros Camniz adjacentes vsque in riuulum qui Zroya dicitur quorum agrorum dimensio per eundem riuulum directe procedit vsque in Puleznam. firma in perpetuum contulimus donatione. Colonos etiam & ville ejusdem habitatores liberos ab omni feruicio & ab omni exactione scilicet vrbis edificatione vel reparatione pontium & ab omni expeditione gentis Slauie in perpetuum dimisimus vt nemini quicquam seruicii debeant nisi Deo & Hanc autem donationem nostram nostro sigillo confirmamus vt nulli fas fit hoc pietatis donum temerare minuere seu infringere, quod si quis presumpserita Deo damnan-Testes autem sunt. Dominus epidum se senciat in eternum. scopus Conradus. Godescalcus abbas de Stolp. Ditbodus abbas de Vznam. Gustimarus sacerdos de Wolgast. Thidericus facerdos de Cozscowe. Winzcho & filius ejus Waliz. Silizcha. & Virciz Calicowiz & alii quamplures. Datum anno domini M°. CC°. XXIX°. tercio idus Decembris.

(e) Die Teutschen haben hernach diesen Orth des ehemabligen zwisschen Greisswald und Wolgas belegenen eastri & serra Wostrein nach ihrer Mundarth Wusterbusen genannt. Sonst sind die Muhlen zu Camnie und diese Dorff Gwiedor schon vorbin in annie 1207, 1208, 1209, 1221, von den Slavischen und Rügiansschen Jürsten dem Rloster Eldenw lange vorber zugeeignet, daß also diese der Mirorstava Donasion unnüh scheinet; allein es sindet sich oft dergleischen doppelte Donasion, welche theils als eine Constimation anzusehen, theils ist auch eben nicht alles gehalten, bisweilen sind auch der Belleute Guitber, so dem Rloster im Wege gelegen, geschendet, die bernach obligiret worden, sie den Rlostern entweder zu verfaussen, oder sie von ihnen zu Lehn zu nehmen.

No. LXXVII. Die Herthoge Danziger Linie Samborius, Swantopolek und Ratibor geben den District des Landes Meve dem Kloster Olive, nebst dem District Wansca und dem Fluß Verse,

In

Tom. I.

In nomine fancte & individue trinitatis. Nos Samborius de Lynbesow (a) & nos Swantepolcus de Gdanzk Dei gratia principes Pomeranie. Vniuersis presens scriptum cernentibus in perpetuum. Ne labantur cum tempore que sub tempore geruntur. tam presentibus quam futuris significamus quod nos pari consensu pro remedio anime fratris nostri Wartislaui. patris & matris. nostrarumque. ob reuerentiam omnipotentis Dei & beate Marie in manu abbatis & conuentus in Óliua Cisterciensis ordinis terram Gymev (b) cum tota Wansca. (c) in pratis. villis. pascuis. siluis. nemoribus mellificiis. aquis. piscationibus. castoribus. aquam Verissam (a) totam cum tota clausura que in portu continetur & cum ceteris omnibus que in ea funt vsque ad Wangromadifzam & Wislam a portu predicte Verisse vsque ad aquam que dicitur Wolcnisz. nec non & quicquid in predicta terra & aquis prouentus esse poterit cum omni jure ab omni exactione liberam contulimus perpetuo possidendam. Vt autem hec donatio nostra rata permanear & inuiolabilis presentem paginam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Si quis ergo huic facto nostro quod absit injuriari presumpserit. Omnipotentis Dei & gloriose genetricis ejus beate virginis Marie districtissimam vitio-nem se nouerit incursurum. Nos vero Michael Wladislauienfis episcopus subscribimus. Nos etiam Ratiborius Dux (e) de Belgard subscribimus. Testes hujus donationis sunt etiam. Stephanus facerdos hospitalis. Symon. Dithardus. Gotfridus. facerdotes & monachi de Olyua. Warchion castellanus de Lynbesou. Pantinus castellanus de Rudna. Datum in castro Lynbesow anno domini millesimo ducentesimo tricesimo. sexto Kalendas Januarii. Indictione tercia. Epacta quarta. concurrente primo. In festo beati Iohannis Ewangeliste.

(b) Gymev bod. Meve.

Ao. 1230

(c) Wansca ift ein Diffriet des Nahmens gemefen.

(d) Veriffa ift die Verfe fo ben Seargard flieffet, und bernach in die

Beichfel fället.

<sup>(</sup>a) Das Schloß Lynbefow wird auch Lubefow und Lyubefow gefdrieben, ift in Domerellen belegen gewefen.

<sup>(</sup>e) Ratiborius ift Sambori und Swanetpolcke Bruder und Meftewini I. Gobn getwesen, so zu Belgard restairet, est ist aber nicht das Belgard an der Persane, welches die Historici consusairen, sondern das im Lauendurgischen Amt belegene Belgard, woselbst gleich hinter der Kirche der alte Burgwall auf einem Berge, auch eines altes Gemauer noch zu feben, worauf das alte Colof geftanden.

No. LXXVIII. Guntherus Bischoff zu Plozkow und sein Capitul treten dem Teutschen Orden alles ab, was sie
im Culmischen Lande zwischen der Dravenz, Weiche
sel und Ossa die an Preussen gehabt, und behalten
sich nur die ecclesiastica Sacramenta in denselden Derthern vor.

In nomine patris & filii & spiritus sancti amen. Nos dinina miseratione G. (a) Episcopus. V. Decanus Plocensis cum nostro capitulo. Vniuersis Cristi sidelibus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Quia religiosam vitam eligentibus congrua consideratione conspiciendum est & prouidendum ne vnquam a Dei feruicio & deuocione perillicitas controuersias abstrahantur & maxime militibus Cristi qui personas suas pro Cristi amore periculo subponere non formidant. Ideo nos zelum Dei habentes ad honorem & commodum sancte ecclesie Dei milites Cristi scilicet fratres de domo Theutonica Jerusolimitana qui inimicis Cristi audacter resistunt & eos etiam fortiter impugnant in quantum possumus in sua constantia fovere volumus & manutenere. Cum igitur illustris Dux C. (b) Masouie & Cuyauie terram Culmensem cum omni vtilitate & prouentu qui nunc est ibidem vel in posterum inueniri potest cum omnibus castris ac prediis & omni libertate & immunitate. nichil sibi in predicta Culmensi terra juris aut patrimonii referuando, dictis fratribus perpetualiter contulerit possidendam, videlicet intra terminos Druanche defluentis in Wislam & Wisle inferius vsque in Ossam (c) & Osse superius vsque in Pruffiam. Nos quoque considerantes deuastationem episcopatus nostri ibidem per paganos Pruscos. volentes etiam predictos fratres nostris donationibus ad pium propositum quod habent super comodo & pace sidelium ardencius incitare. Omnia predia & possessiones in predicta terra Culmensi ad episcopatum nostrum pertinentes tam in castris quam in villis. agris. pascuis. siluis. aquis. ceterisque appendiciis. & omnes decimas & ecclesias & earum patronatum cum omni jure ac libertate quod ibidem habemus vel habere possemus. dictis fratribus liberaliter conferimus in veram proprietatem eisdem fratribus perpetualiter possidenda infra terminos supradictos. Hoc duntaxat excepto quod Crisma & consecrationes abbatum monialium ecclesiarum & alia sacramenta ecclesie a nobis exposcentur per que pretaxate nostre donacioni eisdem facte

facte fratribus in nullo aut derogari queat aut deperire. Vt autem hee nostre donationes rate sint in posterum & a nullo hominum possint violari. presentem paginam nostris sigillis scilicet episcopali & Chorali communiumus. Actumin Plotzk anno dominice incarnationis M. CC°. tricesimo. quinto decimo Kalendas Aprilis.

(a) G. i. e. Guntherus.

(b) C. i.e. Conradus.

(c) Sind die 3. Strobme die Dremain, Beichfel und Offa.

No. LXXIX. Conradus D. Masoviæ giebet nochmahlen das Culmische Land zwischen Preussen und den Flüssen der Oravenz, Weichsel und der Ossa belegen, mit Einwilligung seiner Gemahlin und Kinder, dem teutschen Orzben, doch daß derselbe die auf den letzten Mann ihm wider die Heyden berostehen solle.

In nomine fancte & individue trinitatis. Ego Conradus divina miseratione Dux Mazouie & Cuyauie cunctis presentibus & futuris presens scriptum inspecturis notum esse volo. Quod intuitu diuine retributionis. meeque falutis anime & propter defensionem sidelium. vxore mea Sasia. siliisque meis Bolislao. Kazimiro. Semeuito. Semimisl confentientibus, dedi beate Marie & fratribus de domo Teuthunica totum ex integro Chelmense territorium cum omnibus suis appendiciis ab eo loco vbiDroancha egreditur terminos Prussie per ipsum fluuium vsque ad Wiszlam & per Wiszlam vsque ad Ofam & per ascensum Ose vsque ad terminos Prusie in perpetuum posfidendam cum omni vtilitate & omnimoda libertate & jure eorum que esse possunt in terra vt est aurum argentum. ceterorumque metallorum genera. castores alieque venationes quarumcunque ferarum. fiue in aquis. aquarumue decurfibus. foris. moneta. theloneis. & in ceteris que scribi solent in privilegiis. Promisi etiam vt quicunque fratres inpedierit a prefata possessione quod ego tota mea virtute defendam eos. Ipfi quoque fratres cum omni fidelitate promiferunt. michi cunclisque meis heredibus secundum Deum & eorum posse contra inimicos Crifti & nostros videlicet omnes paganos. fine fictione & omni simulatione etiam vno eorum superstite vna nobiscum omni tempore fore militaturos. Testes donationis hujus & promissi sunt. Michael Episcopus Cuyauie. Cri-

C

to

C

ftianus Epifcopus Prufie. Pacozlauus fenior. Comes Dirficrag. Nicolaus Cancellarius. Magister Johannes cancellarius. Gregorius Subcancellarius. Ne igitur hec donatio tam vrilis & necessaria aliquorum calliditate & versucia irritari valeat. sed pocius integra permaneat & inconuulsa. ipsam testium inferiptione meique sigilli & eorum appensione sollicite curauimus premunire. Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesmo CC°. XXX°. Ego Guntherus Episcopus Mazouie subscribo.

No. LXXX. Conradi Ducis Mazoviæ & Cujaviæ ausführlle des Instrumentum donationis, so er über das Culmische Land dem teutschen Orden ertheilet.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis amen. (a) Quoniam juxta verbum viri sapientis generatio preterit & generatio aduenit nichilque stabile & permanens est sub sole & vanitati & mutabilitati subjacent vniuersa. ne labentibus cum annis rerum magnifice seu vtiliter gestarum labatur pariter & aboleatur memoria munificentias ac libertates prefertim in pias causas & loca religiosa collatas scriptura conuenit perpetuari. que non folum omnem emergentem in posterum precidat & tollat ambiguitatem, verum etiam vniuersis ad quorum noticiam peruenerit laudabilis & imitatione digni exempli speciem representando commendet & ad similia imitanda accendat. Cum enim omne datum optimum & omne donum perfectum de furfum fit a patre luminum descendens qui dat omnibus affluenter & nemini inproperat hominibus concedens temporalia non vt placeant & delectent quia in sui natura vana vaga funt & corruptibilia. fed tanquam semen & materia ad exercendamisericordie opera benigne subministrans. oportet diem extreme messionis. quando omnes simul in vnum diues & pauper stabunt ante tribunal districti judicis rationem de omnibus gestis strictissime reddituri. operibus charitatis preuenire in hujus vite via feminanda quod tunc metatur in patria quando in exultatione reportabuntur manipuli bonorum operum cum fructu centuplato. Ea propter Ego Conradus diuina mileratione Dux Mazouie & Cujauie cunctis presentibus & futuris presens scriptum inspecturis notum esse volo. Quod cum Pruteni & alii Cristiani nominis inimici magnam partem terrarum mearum ipsis adjacentium depredationibus incendiis tam ecclesiarum quam aliorum locorum infectionibus & captivatio-

vationibus virorum mulierum & permultorum, peccatis hominum qui altissimum in vanitatibus suis irritauerunt. exigentibus miserabiliter diuina permissione vastauerint. eorumque qui Cristum oderunt semper ascendens superascendens superbia inualuerit adeo vt nec adhuc ipfum in membris ejus persequi cessent aut desistant. nonsolum res imo magis ipsum sanguinem fidelium inter infinitas & horrendas auditu & dictu a-busiones quas in contumeliam exercent creatoris sicientes. sperans per viros religiosos manum domini que nos tetigit & flagellum sue indignationis placare, ejusque fauente gratia qui fuis adesse consueuit. per Cristi milites. quorum spes virtus & gloria Deus est brachium fortitudinis Sarracenorum (b) conterendum. falutis anime mee ac meorum. eterneque retributionis intuitu. ac ob defensionem sidelium in Polonia. vxore mea Agasia. (c) filiis meis Boleslao. Casimiro. Semouito (d) expresse de bona & spontanea voluntate consentientibus, accedente quoque consensu episcoporum magnatum & majorum terre mee dedi & contuli hospitali sancte Marie Theutonicorum domus & fratribus ejusdem domus totum & ex integro Culmense territorium cum omnibus suis attinentiis ab eo loco vbi Drewantza egreditur terminos Prussie & per decessum ejusdem fluminis vsque in Wislam & in decessu Visle vsque ad Ossam & per ascensum Osse vsque ad terminos Prussie inveram & perpetuam proprietatem possidendum pleno jure cum omni libertate fruchu & vtilitate. totam terram cum aquis, aquarumque decurfibus, stagnis, paludibus, montibus. vallibus. faltibus. nemoribus, filuis. arbustis. pratis. paícuis, agris cultis & incultis, viis & inuiis, cum omnium eorum libera & plena vtilitate & fructu que in predictis omnibus funt vel fuerint inuenta. apparentia &inculta &specialiter fiue aurum fiue argentum vel alie quecunque species eris vel metallorum aut gemmarum. fontes vel vene salis & quicquid omnino in terra vel supra vel in aquis inuentum fuerit, castores (e) & omnes venationes quarumcunque ferarum. piscationes quoque piscium omnis generis cum ipsis aquis predictis & omni earum prouentu & vtilitate in piscationibus. nauigiis. passagiis. (f) pontibus. molendinis. & insulis. cum villis & castris. foris. monetis. pedagiis. (ff) theloniis terrarum & aquarum & omnino cum omnibus contentis intra limites predictos cum pleno jure & integra libertate ipforum etiam limitum fine qualibet diminutione cum omni honore & jurisdictione (g) perfecto & vero dominio. proprietate ac possessione S 2

omnium predictorum & aliorum omnium que in privilegiis largitionum in fauorabiles quaslibet personas vel loca in fauorem. commodum & cautelam corum quibus confertur. conscribi solent & possunt. ita vt beneficium mee collationis largissimam ad omne commodum honorem & vtilitatem domus & fratrum eorum recipiat interpretationem. Nichil prorfus juris. vtilitatis. aduocatie (b) patronatus vel cujuslibet alterius iuris. dicionis aut potestatis. quocunque nomine censeri possit vel appellari. michi. heredibus vel successoribus meis in omnibus supradictis vel quolibet eorum retinens aut reservans. sed omnia ea cum libertatibus & pleno & integro jure. fine omni dolo. fraude, captione & captiofitate fiue diminutione aut coarctatione cum bona & exuberante fide & largiffimo intellectu. Domui (i) & fratribus memoratis contuli & collata recognosco. me. heredes. & terram meam obligans & teneri volens de euictione. Preterea quicquid de personis vel bonis omnium Sarracenorum captinatione. depredatione. extorsione, occupatione vel subjugatione mobilium sue immobilium. terrarum vel aquarum atque omnium in eis contentorum.quolibet modo fratres predicti adipifci potuerint cum omni ac integro jure & libertate superius premisse donationis nulla prorsus diminutione. coarctatione vel inpedimento ipsis a me. heredibus meis vel quolibet alio. quem nos prohibere vel coarctare possumus. prestando vel procurando. eisdem concessi. cum vera proprietate & perfecto dominio quiete possidendum. & in hoc consensi cum vxoris mee. rum meorum. episcoporum. baronum & magnatum terre mee confensu. contra omnem hominem ad observationem & defensionem omnium supradictorum. fecundum omne posse & totas vires meas eisdem auxilium & consilium bona fide firmiter promittens. omnes heredes & fuccessores meos & terras meas obligans mecum & aftringens ad ratihabitionem observationem & conservationem donacionum. concessionum. obligationum promissionum omnium supradictorum. Fratres quoque predicti bona fide repromiferunt michi heredibusque meis secundum Dei honorem & amorem contra Prutenos & alios Sarracenos nobis conterminos terram nostram impugnantes. quamdiu hostes fidei sunt & inimici cultus Cristi. assistere & fine dolo ac fictione vna nobiscum omni tempore militare. Ne igitur donationis & concessionis predicte celebri digne memoria tam vtiles quam necessarie non solum securitati fidelium in Polonia qui graues impugnationes & oppressiones ab hostibus Cristi jam dudum sustinuerunt in presenti proficientes

verum etiam propagationi & ampliationi facrofancte fidei catholice & etiam ipfos infideles. quorum exinde speratur conversio per Dei gratiam profuture abeant in obliuionem. cuiuscunque calliditate. dolo. versucia. sinistra interpretatione debilitari, peruerti, frangi, violari valeant aut irritari, velfaltem maleuola machinatione attemptari. fed pocius pie mee donationes fancte firme permaneant & inconvulse. ad perpetuam prefatorum gestorum memoriam presentem paginam testium infra scriptione. mei. vxoris mee. episcoporum & magnatum terre mee sigillis roborari feci atque communiri. Acta funt in Criffburg ante pontes. anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo trecesimo, mense Junii, indictione ter-Testes horum sunt. Gunterus Episcopus Mazouie. Mirlie (k) episcopus Cujauie. Cristianus episcopus Prussie. noldus prepositus. Wilhelmus decanus. Pacozlaus senior. Pacozlaus junior. comes Dirfou. (1) Nicolaus Cancellarius magister. Iohannes magister cancellarius. Georgius (m) subcancellarius. & alii quam plures tam religiofi quam fecularet.

(a) Dieses Instrument ist von Pabst Alexandro W. Anno 1257, confirmiret und transsumiret, welche Consirmation auch schon vorber von Pabst Gregorio IX. Anno 1231, gescheben.

Pabst Gregorio IX. Anno 1231, geschehen.
(b) Beil der Deben im gelobten Lande wider die Sarracenen immer streiten missen, solhaben sie die Keinde Ebristi oder die Ungslaus bigen generalieer Saracenen genannt, wie oft in den Ordends-Bries sen vorkommet, daher auch die Preussen hier mit solchem Nahmen beleget worden.

fdreiben vorgegangen fenn.

(d) In dem andern Dipl. b. a. wird auch der 4te Sohn Semimist genant, doch da diefes Diploma junger, weil ersteres nur die Punstasion, dieses aber das rechte aussührliche Instrumens ist, so kan es seven, das Semimist inzwischen verstorben, oder es kan in dem asten Copiario auch ausgelassen sevn denn Abschreiben, oder es kan auch in Rom, wohin diese driginal ad confirmandum gesandt, und woe selbst es auch der Confirmation inseriret, der Fehler in describenda entstanden seyn.

(e) Daß die Biber und Fisch-Ottern in Preussen auch hinter-Pommern zu der vornehmisen Jagd gerechnet werden, findet sich sonderlich in den Privilegiis der Geistlichen, und hat solches daher seine Ursach, weil dieses Ampbibia sind, die den Catholischen auch in den Fasten statt der Fische gegessen werden können.

(f) Passagium i. e. eine Fehre.

(f) Pedagium ift ein Joll ber von Bufgangern gegeben wird, sbeolonium aber ein Boll, der pon Bagene, Biebe und Baaren entrichtet wird.

(g) Per

(g) Per bonorem & Jurisdictionem wird bier die Landes-Dobeit verstanden.

(b) Advocaria beiffet bier bas Bericht.

- (i) Domus beiffet bier und fonft das teutiche Dauf oder ber teutiche Orden.
- (k) In der Punifasion oder kurgen Instr. buj. anni heistet er Michael.
  (1) In derselben Punifasion heistet er Dirsecrag.
  (m) Gregorius heistet er in erwehnter Punifasion b. a.

No. LXXXI. Christianus erster Preußischer Bischoff, tritt dem teutschen Orden alles im Culmer-Lande ab, was Anno 1222. Conradus Herbog von Masovien und der Biichoff von Plotzko ihm conferiret, reserviret fich nur von jedem Pfluge 1. Scheffel Beigen und i. Schefe fel Rocken, anben 200. Pflüge oder Suffen, und 5. Mormerder.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Ego Cristianus primus Prussie Episcopus notum esse volo vniuersis presens scriptum inspecturis. Quod propter Deum & ob defensionem sacrosancte matris nostre ecclesie. heu jam pene in partibus illis depopulate a paganis videlicet territorio Cholmenfi. fratribus de domo Theutonica quicquid habui dati michi a Duce Conrado (a) vel ab ecclesia Plocensi vel empti libere contuli vt ipfi michi omnibusque meis successoribus sint parati contra paganos pugnaturi. Ipfi vero michi in eodem territorio jam supradicto contulerunt de omni aratro vnam mensuram tritici & aliam filiginis & ducenta aratra & quinque hologia (b) vnumquodque de quinque aratris cum omni vtilitate. autem donationis hujus & promissi. Henricus abbas de Lucca. frater H. facerdos. Frater H. conversus. fratres milites Crifti. Andreas Goz. Conrad. ceterique quamplures. Alexander facerdos. Ciues. Albertus Scultetus. Mauricius. Hildebrandus &c. quamplures. Et vt hec permaneant inconuulsa sigillorum nostrorum premuniuimus appensione. Acta anno incarnationis domini M°. CC°. XXX°.

(a) Conf. dipl. Conradi D. Masovia de Anno 1222.

(b) Hologium ein Borwerd das mit 5. Pflugen bestellet werden follen.

No. LXXXII. Hertiog Wartislaus giebet dem Rloster Stolp an ber Peene vor das Dorff Plachte 2. andere Kelbmarden den in terra Scytin, Rahmens Plachtina und Mancelin, befrenet auch die Einwohner derselben von allen weltlichen Abgaben und Diensten.

artizlaus Dei miseratione Dux Sclauie omnibus hoc scriptum inspecturis salutem & vtriusque vite felicita-Ne vetustas temporum obliuionem generans. a nostra majestate ordinata in progenie deleant subsequaci id quod gerimus. autenticarum litterarum munimine folidamus. Pateat intellectui vniuerforum hanc paginam perlegentium. ego fortioribus aliquantulum & discretioribus annis sociatus (a) peticione mediante quorundam nobilium mee ditioni subjectorum Swirzonis videlicet & ejus quamplurium amicorum. in commutatione ville Plachte optuli beato Iohanni monachisque Stolpensibus binos campos in provincia Scytin (b) sitos Plachtina & Mancelin nominatos cum agris & pratis ac ceteris eorum limitibus deputatis. & incolds ipforum totaliter a jugo & rigore juris secularis emancipaui & omnimode libertatis titulo infigniui. Sed vt hujusmodi donum perpetualiter prememorato loco collatum. ratum perseueret. & aduersantium procelloso turbine indiscussum. & hoc in presentia episcopi Caminensis Conradi retractatum (c) & diffinitum. illud censui sigilli mei inpressione & litterarum notamine roborari. testimonium assignando virorum side & actu nobilium. ecclefiasticarum personarum abbatis Stolpensis Godeschalci siquidem & ejusdem loci monachi & diaconi Wencezlai nec non & Petri parrochiani in Gardist & laicorum quorum hec nomi-Zstoilaus de Camin. Suire. (d) Dobezlaus filius Rochilli. Luboradus & alii quamplures. Datum anno dominice incarnationis M°. CC°. XXX°. primo.

(a) Alfo ift Wareislaus damablen noch jung gewefen, und hat allein gu regieren angefangen. Ex tir. D. Slavia fcheinet faft, daß dies fer Wartislaus des Barnimi I. Bruder gewefen, der noch Anno 1236. gelebet, conf. dipl. Barnimi I. eiurd, anni F auvorara ibidem, morin bes sonft unbekandten Warzislai als seines leiblichen Bruders Erwehnung geschiehet.

(b) bod. Ziren jenfeits der Deene.

(c) Retractatum beiffet bier nicht aufgehoben, sondern: abermable

überleget.

(d) Diefes mag wohl einer von der Familie der von Swerin und der Bunahme von ihm angenommen fenn, wie fich denn von vielen Familien als Nazmern, Mizlaffen &c. findet.

No. LXXXIII. Christianus, erster Bischoff in Preussen, giebet dem teutschen Orden alles, was ihm von dem Bischoffthum zu Plotzkow und dem Herhog Conrad zu Masovien vorhin gegeben war, samt dem Vorwerd Bezin, so er gesaufft.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Cristianus primus Pruffie episcopus. Omnibus in perpetuum. Euanescunt in tempore que in tempore geruntur nisi recipiant a viua voce testium aut a scripti memoria firmamentum proindead noticiam tam presentis etatis quam future posteritatis presenti scripto cupimus peruenire. Quod nos fratribus fancte Marie Theutonicorum Jherusolimitanis. qui se abjectis illecebris mundi domino facrificium obtulerunt se murum pro domo domini ponentes arque ad humiliandos crucifixi hostes & ad ampliandam fui nominis gloriam se viriliter accinxerunt in territorio Chulmensi contulimus totum quod ab episcopatu Plotzensi in subsidium episcopatus Prussie suscepimus & habuimus videlicet de ecclesiis conferendis & decimarum prouentibus. nobis in reliquis episcopalem jurisdictionem reservantes. Dictis quoque fratribus omnem Conradi Ducis Mazouie donationem in eadem terra nobis collatam cum omni jure & proprietate ficut ab eo aecepimus. bona voluntate donauimus nec non predivm in Bezin quod ab heredibus Cristiani comparauimus cum omni vtilitatis prouentu sepedictorum fratrum vsibus cedere voluimus in perpetuum. Vt autem hujusmodi nostre largitionis traditio in perpetuum firma omnimodis permaneat nec ab aliquo valeat infirmari. presentem paginam sigilli nostri duximus impressione roborari. Hujus reitestes sunt. Albertusabbas Velegradensis. Conradus. Geroldus. Dytmarus. Subprior de fancta Cruce. Heinricus facerdos. Gebolfus. fratres domus Theutonicorum. Fridericus. Henricus. Vlricus. & alii quamplures. Acta funt hec anno ab incarnatione domini Mo. CCo. XXXIº. anno domini Gregorii pape noni. quarto. Imperante domino Friderico Gloriolissimo Romanorum Imperatore feliciter amen.

No. LXXXIV. Pabst Gregorius IX. bestätiget dem teutschen Orden alle Guther, so ihm Christianus Bischoff in Preussen, und Conradus Dux Masoviæ gegeben.

Gre-

regorius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Magistro & fratribus milicie Cristi in Prussia. Salutem & apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis dignum est. nos facilem prebere assensum. & vota. que a rationis tramite non discordant. effectu prosequente complere. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu. possessiones aut alia bona. que venerabilis frater noster. Episcopus Pruxiensis & nobilis vir Conradus Dux Masouie & Cuyauie vobis pia liberalitate donarunt. ficut eas juste & pacifice possidetis. vobis & per vos ordini vestro auctoritate apostolica confirmamus. & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. Indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apoltolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagnie VI°. Kalendarum Septembris. Pontificatus nostri anno quarto. (a)

(a) i. e. Anno 1231.

No. LXXXV. Pabst Gregorius IX. confirmiret auf Ansuchen Conradi Ducis Masovice die von ihm dem teutschen Orden geschehene Schendung des Culmischen Schlosses und Landes.

regorius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis magistro & fratribus hospitalis sancte Marie Teutonicorum in Jerusalem. Salutem & apostolicam benedictionem. Vestre deuocionis sinceritas & laudabilis intentio dilecti filii nobilis viri Ducis Mazouie promerentur vt pia & liberalis gratia ab ipso vobis & ordini vestro facta fauore apostolico fulciatur. Ex ipfius sane litteris intelleximus quod paganis Pruthenis deseuientibus in Cristianos in eorum finibus existentes cum ipse ac Cristiani predicti eis obsistere non valerent. idem ad auxilium potentie diuine confugiens ordinem vestrum in terram suam ad Cristianorum auxilium introduxit quasi plene considens per fratres ipfius ordinis dextera domini in eis faciente virtutem. paganorum seuitiam comprimendam & eidem ordini castrum quod Colmen dicitur cum pertinentiis suis pia liberalitate concessit. Constituens insuper vt quicquid fratres vestri in terra paganorum poterint obtineri cedat ordini memerato

morato. Nos ergo ipfius Ducis fupplicationibus annuentes & cupientes ordinem vestrum in illis partibus propagari quod ab eodem Duce pie ac prouide factum esse dinoscitur in hac parte sicut in suis litteris & priuilegiis plenius continetur. dum tamen talis sit paganorum terra in qua nondum cultus Cristiane religionis fuerit introductus. autoritate apostolica confirmamus & presentisscripti patrocinio communimus. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contrauenire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagnie II. Idus Septembris. pontificatus nostri anno quarto (a)

(a) i.e. Anno C. 1231.

No. LXXXVI. Wizlaus I. Fürst zu Rügen, fundiret mit Confens seiner 6. Sohne das Rloster Neuen-Camp in bonorem Marice so Rosen-Garten (Rosetum) hat heisten sollen, am Fließ Campeniz, machet es zum filial des Rlosters Camp oder Alten-Camp am Rein, und giebet demselben Richtenberg mit verschiedenen andern neuen teutschen Odrssern, die Hagens heissen, als Ratmardshagen ze. auch andere Gerechtigkeiten und Bessisungen.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. UUizelaus princeps Rujanorum vniuersis presentem paginam inspecturis in perpetuum. Cum nichil melius anima a Deo recepimus merito debemus pro remedio anime retribuere Deo quecunque meliora possidemus. Hinc est quod nos pro spe falutis nostre & parentum nostrorum de libera voluntate & consensu heredum nostrorum videlicet Gerizlai. Petri. Jeromari. Wirzlai. Bonizlai. Nicholai. contulimus ordini Cisterciensi in manu venerabilis viri domini Arnoldi abbatis Campenss (a) ad abbatiam ejusdem ordinis quam dici volunt Rosetum in honore sancte Dei genitricis Marie construendam locum super rivum qui vocatur Campeniz & villam Richeberg (b) cum patronatu ecclesse ejusdem & sulta (c) cum terminis & omnibus attinentiis. villam Carconis. villam Ratwardi. ex ea parte riuuli qui dicitur Medoniche qua sita est villa Wiseri (d) cum apris.

gris. filuis.pafluris. pratis & pafcuis. & omnibus predictarum vil-larum attinentiis. Contulimus etiam trescentos manfos nemoris exftirpandos & infuper in eodem nemore quatuor flagna quorum trium nomina funt. Dolge. Buchoiwe. Nigas. Sane partem decime de prefatis bonis. tam cultis quam incultis nos contingentem (e) libere contulimus eisdem & absolute. Dedimus quoque prefatis fratribus potestatem vocandi ad se & collocandi vbicumque voluerint in possessione prefate ecclesie cujuscunque gentis & cujuscunque artis homines. & ipfas artes exercendi. exceptis hominibus nostris quos min de consensu nostro vocare non attemptabunt. Ipfos etiam homines quos vocaverint & posuerint cum seruientibus eisdem fratribus. & ceteros in bonis ecclefie commorantes liberos dimifimus ab omnijure & ab omni exactione comitum (f) aduocatorum & judicum ab exfructione vrbium nec non ab exactione vectigalium & teloneorum & omni expeditione ita vt nemini quicquam fervicii debeant nisi soli Deo & monasterio. Volumus eriam quod nec nos nec aliquis heredum nostrorum neque juris no-Ari aliquis executor aut alius aut etiam ipfi fratres in aqua que dicitur Campeniz a terminis claustri vsque Tribeses exstruere vel facere pro tempore possint molendinum. Preterea dedimus fratribus ejusdem noue abbacie judiciariam potestatem fuper vniuerfos feruientes ipfis & colonos & ceteros in bonis ecclefie commorantes in omni caufa. Porro concessimus eisdem fratribusad perpetuam pacem eorum & quietem vt fiqui de servientibus eis vel colonis vel ceteris in bonis ecclesie commorantibus inter se in terminis nostris litem mouendo. lesionem fibi inuicem inferendo quolibet modo aut aliter excedendo offenderint. judicio judicum quos sepedicti fratres pro tempore statuerint remittantur judicandi. Simili modo si quis ex nostris in terminis eorum inter se modo predicto excesserint. a judicibus memoratorum fratrum ad nostrum judicium judicandi remittentur. Quod si aliqui ex hominibus nostris cum hominibus eorum videlicet seruientibus eis vel colonis vel ceteris in bonis ecclesie degentibus in terminis eorum quocunque modo excesserint judicium eorum stabit judicio. Si vero in terminis nostris homines eorum cum nostris modis predictis contra jus egerint nostro per omnia stabunt judicio. Volumus nichilominus quod prefati fratres in terminis nostris nulla bona quorum proprietas (g) ad nos & heredes nostros spectare dinoscitur. fine consensu nostro & voluntate titulo emptionis T 2

in nostrum prejudicium obtinere vel adipisci presumant. Ceterum quoniam dominus abbas Campenfis hec bona a nobis recepit & ipse primus conuentum de suis personis ad exordium huius abbacie transmisit. Volumus vt hec eadem abbatia ecclesie Campensi tanquam vere spiritualis filia sue matri deuota caritate adhereat (b) & secundum formam Cisterciensis ordinis debita in perpetuum veneratione subdatur. Denique libertatem ecclesie fratribus eorumque hominibus a nobis concessam firmiter observari volentes. precipimus ne quisquam juris nostri exequtor eam perturbando prefumat infringere sed ab omni fint jure aduocatie, inquietudine principum, comitum, aduocatorum & judicum. ab vrbium exstructione. nec non ab exactione vectigalium & teloneorum. & ab omni expeditione (i) immunes & liberi. ita vt nemini seruire teneantur. nisi vt dictum est. soli Deo & ecclesie. Ne qua ergo in posterum possit oriri calumpnia que donaciones & libertates quas eisdem fecimus queat infirmare, presentem paginam subscriptione testium & sigilli nostri auctoritate volumus communiri. stes autem hujus donacionis sunt. Venerabilis dominus Brunwardus Zuerinensis episcopus. (k) Dominus Herbordus abbas in Reinuelde. (1) Nicholaus monachus ibidem. Hermannus. Gernodus monachi Campii. Magister Rudolfus scolasticus. Magister Theodericus. Canonici Zuerinenses. Petrus sacerdos. Thomas scriptor. Borant. Hugoldus. milites. Gureslaus burgrauius in Tribeses. & ceteri quamplures. datum anno incarnationis domini. M°. CC°. XXXI°. fexto Idus Nouembris.

(a) Diefes Rlofter Camp lieget am Rein unweit Coln, fo nachbero Ale ten, Camp, und das neue in Rugen, als deffen flial Deuen Camp ges nennet worden, wiewohl die Bache ben diefem auch Campeniz ges beiffen, und der Dahme diefes Rlofters bierin eigentlich Roferum. oder Rofen-Garten beiffet. Es ift aber derfelbe nicht in observanz gefommen, fondern das Rlofter hat jederzeit Reuen-Camp gebeiffen, bis es post reformationem Franzburg genennet worden. b) Ift das itige Stadtlein Richrenberg, nahe ben Franzburg.

(c) Es ift alfo gu Richtenberg ein Saltwerd gewesen, denn dasjenis

ge gu 3M in Medlenburg ideinet bier nicht gemennet gu fevn. (d) Aus der Benennung der Dorffer fiehet man, daß fie von Ceutschen schon angeleget senn, und Hagen genennet senn, als Wulffsbagen, Rarwardsbagen Ge. benn alle Dorffer fo den Julat von Saw gen haben, find neuangelegte teutsche Dorffer, und liegen gemeie niglich in tieffen farden Adern, fo die Wenden nicht eutswirer, ste baben auch jum theil befondere Gewohnheiten, als daß jeder Bauer auf feinen Sufen fein Biebe allein buten muß, ohne daß

eine gemeine Hutung des Dorffe fen, wie denn auch eine Adger-Hufe 4. Wendische oder Haden-Hufen, oder 2. Land-Husen in fich beareiffet.

(e) Dieb ist zu verstehen von dem Theil des Bischoffs-Zehenden, den F. Wielaus I. Anno 1221. von dem Bischoffthum Schwerin in dem festen Lande feines Burftenthums zu Lehn erhalten: vid, dipl. de Anno 1221. supra.

(f) hier werden die Grafen auch als Richter , wie fie urfprunglich

gemefen, angeführet.

- (g) Sub voce proprieraris sind nicht die Jufftl. Domainen Guther hier verstanden, denn die hat das Rioster von dem Jufsten seinst taussen muschen jund die Refervation seines Consensur wäres wieren unndtbig gewesen, sondern es werden die Abelichen und der privatorum Guther eigenelich bierunter verstanden, denn das geden die Diplomara dieser und solgender Zeit, daß wenn die Ridster von denne Selseuten Guther gefausst, der Landes Fürst darüber nicht nur seine Einwilligung geben, sondern auch den Ridstern proprieraren oder das Eigenthum solcher gefaussten Guther conservien mussen, woserne der Handel guttig sen sollen. Solche collatio proprieraris ist vordin den danabligen Allodial-Guthern eben sowo necessitutig gewesen, als nachberd der successer inroduciter seudsität der collessa domini diredt den allenation der Ledus einstellen
- (b) Da das Rlofter Neuen-Camp ein Seminarium des alten Campfchen Rlofters am Rein ift, und jenes aus diesem die Monche bekommen, so soll es ein flial desselben Alt-Campfchen Rlofters fenn und

bleiben.

(i) Daß fie nicht mit in den Rrieg dieben, noch den Eroß nachführen durffen.

(4) Denn unter ber Schweinsichen Dyoccest hat das Kloster Neuens-Camp samt dem Kürstenthum Rügen Landsfesten Antheils extra influam gelegen.

(1) Das Mofter Reinfeld unweit Lubeck hat in Pommern in der Ges gend von Treprom an der Tollense auch Guther beseffen.

No. LXXXVII. Friderich II. Nomischer Kanser, belehnet Jobannem und seinen Bruber Ottonem, seel. Marggraffen Alberti Sohne, mit der Mark Brandenburg und dem Herhogthum Pommern, wie dieses ihrem Water und vorigen Marggraffen zu Brandenburg von ihm und seinen Vorfahren verliehen worden.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis. (a) Fredericus secundus dinina fauente elementia Romanorum Imperator semper Augustus. Jherusalem & Cicilie Rex. Requirit Imperii celsitudo & dignitas exigit principalis, vt fauore Cesareo vota principum compleantur. quorum merita transfundi debent liberaliter in heredes qui non minus paterne sidei quam

M

n

nic

m(

Si

V

Si

v

C

virtutis treduntur effici successores defectumque parentum circa imperii decus effectum deuocionis complere. Inde est igitur quod presentis scripti serie notum sieri volumus Imperii fidelibus tam modernis quam posteris vniuersis. lectus princeps nofter Iohannes Marchio de Brandenburch nostro culmini supplicauit. Quatenus Marchiam Brandenburgensem cum omni honore & pertinenciis suis & alia feoda que quondam Albertus Marchio Brandenburgensis pater ejus de manu nostra & Imperii possidebat. Quemadmodum eidem Alberto genitori suo & heredibus ejus privilegium liberalitatis inde concessimus vna cum ducatu Pomeranie eidem Iohanni & Ottoni fratri suo. si ipsum Iohannem premori contiac heredibus vtriusque concedere & confirmare de nostre cellitudinis gratia dignaremur. Nos autem attendentes deuocionem & fidem dicti quondam Alberti Marchionis patris eorum quam ad nostram & Imperii celsitudinem habuit. & quam deuote nobis & Imperio seruierit quoad vixit. Sperantes insuper ab eisdem Iohanne & Ottone fratribus. tanquam paterne successores fidei seruicia recipere gratiora. predictam Marchiam Brandenburgensem cum omni honore prouentibus & juribus ad eam spectantibus. nec non & alia feoda, que nominatus Marchio pater eorum a nobis & Imperio noscitur tenuisse sicut olym superstite. sibi & heredibus suis concessimus, ita prenominatis Iohanni & Ottoni fratri eius. fi premori contigerit eundem Iohannem, ac heredibus corum ex certa scientia juxta consuetudinem Imperii concedimus & perpetuo confirmamus. de super habundantiori gratia nostra confirmantes eisdem Ducatum Pomeranie prout predictus (b) quondam & predecessores eorum noscuntur a, nostris predecessoribus tenuisse. Presentis quoque priuilegii auctoritate mandamus. Quatenus nulla persona sublimis vel humilis. ecclefiaftica vel mundana, dictum Iohannem Marchionem & Ottonem fratrem ejus ac eorum heredes contra concessionis & confirmationis nostre paginam molestare presumat. qui presumpserit penam quingentarum librarum auri se imposituram agnoscat. medietatem curie nostre & reliquam injuriam patienti. Ad hujus itaque concessionis & confirmationis nostre memoriam & robur perpetuo valiturum. presens priuilegium fieri & bulla aurea typario nostre majestatis impressa justimus Hujus autem rei testes sunt. B. patriarcha Aquilegensis. Magdeburgensis. Rauennas. & B. Panormitanus. Archiepiscopi. C. Babenburgensis. S. Ratisponensis. Imperialis

Dig and by Goog

aule Cancellarii. Wormaciensis. Osenburgensis &c. Regni. Ymolensis. Brixiensis. Episcopi. A. Dux Saxonie. O. Dux Marauie. B. Dux Karinthie. Lantgrauius Thuringie. H. Comes de Waldeberch. L. Lantgrauius de Luckimberch. A. Comes de Sneburch. H. Comes de Ortenberch. L. Comes de Helremunt. M. Comes de Mulburg. G. de Haruestein facri Imperii in Ytalia legatus. G. dapifer. C. pincerna de Clingenburch. Thomas Comes Acerre. M. Marchio Lanza. B. Comes de Loreto. Richardus Camerarius & alii quamplures.

Signum Domini Frederici fecundi Dei gratia inuictiffimi Romanorum Imperatoris femper Augusti Jherusalem &

Sicilie Regis.

Acta funt fiec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo primo. mense Decembri. quinte indictionis. Imperante domino nostro Friderico Dei gratia inuschissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jherusalem & Sicilie Rege. anno Imperii ejus duodecimo. Regni Jherusalem & VII<sup>a</sup>. Regni vero Sicilie tricesimo quarto. feliciter amen. Ego Sifridus Ratisponensis episcopus Imperialis aule Cancellarius, vice domini Coloniensis Archiepiscopi tocius Ytalie Archicancellarii recognoui. Datum in ciuitate Rauenne anno. mense & indictione prescriptis.

Dieser Lehnbrief ist dem Preußischen Orden, wie Margo graff. Woldemar Anno 1310. demsclien das Pommersche Land, so dem Leiben das Pommersche Land, so dem Leiben das Pommersche Land, so dem Leiben Documensis so das verkausste Land angeben, extradiret, und noch iso im Konigsbergischen Archivo in des Ordens grossen Friedlich Michigen Bud sied A. fol. 16. verbanden. So steinensem zu gehen, sondern auf das eigentlich sogenannte damablige Pommern, welsche vorber die Danziger Herhoge bis dau Messenimm II. bescssen, verlages Land zulest such ish whesewins II. in dem tradu, der vonder Weichsel, der Grahow, der Brade und der Osse umgeben war, bestund, und welchen Waldemarus hernach auch einnahm, aber mehrentheils wieder dem Orden verkausste Anno 1310.

(a) Confirmavit & cransfumpsis bec dipl. Imp. Adolphus, Anno 1295. vide infra sub isto anno.

(b) Alfo ift M. Albereus auch ichon damit belieben gewesen, nebst ans dern vorigen Margaraffen.

No. LXXXVIII. Bischoff Conradus II. zu Camin schendet bem Roster Stolp an der Peene den Zehenden von den Gusthern Manzlino, Plachrino und Targossin, daß ihim und

und seinen 3. Antecessoren bavor Memorien und Seels Messen gehalten werden sollen.

In nomine sancte & individue trinitatis. Conradus Dei gra-I tia episcopus Caminensis. Vniuersis Cristi sidelibus prefentibus & futuris in perpetuum. Cum hominum memoria rerum obliuioni soleat subjacere. frequentius per scripta cavetur, ne de gestis preteritorum que scriptis inseruntur auctenvlla calumpniandi ambiguitas presentibus aut posteris Considerantes igitur mente & scriptis in hocplenius edocti. quod omnia mundana veloci transeant cursu temporum & etatum & nichil firmum quantum ad falutem animarum in futuro & stabile inueniatur. preter hoc solum.quod in corporibus nostris castigandis & cohercendis. & in aliis laboribus bonis domino exibemus. vel quicquid ad laudem Dei nobismet ipfis subtrahentes, ecclesiis in elemosinis aut pauperibus erogamus. Idcirco ad vniuerforum Cristi sidelium prefentium & posterorum volumus noticiam peruenire, quod pro peccatis venerabilium predecessorum nostrorum episcoporum scilicet. Alberti. Conradi. Sifridi. Siguini. pie memorie. & pro dilectis nostris. & pro salute posterorum qui post nos in eadem Deo feruient dignitate. decimas de duobus campis scilicet Manzlino & Plachrino qui funt fiti in territorio Sciten. (a) cum campo Targossin sito in provincia Chozcov. (b) in honore Dei & beati Iohannis baptiste. de consensu ac beneplacito nostri capituli Caminensis ecclesie contulimus Stolpensi. perpetuo possidendas ad vsus fratrum qui in dicta ecclesia Domino famulantur. Vt frequens in predicta ecclesia precedentium ac futurorum ecclesie nostre pontificum ad Deum memo-Ne igitur quisquam hanc nostram donacionem temere presumat minuere vel immutare. ipsam nostro priuilegio & auctoritate priuilegii nostri capituli firmiter communimus. precipientes districte dictas decimas inconuulsas dicte sub anathematis vinculo ecclesie conservari. Insuper decimas quas predecessores nostri & alias elemosinas ecclesie contulerunt memorate. auctoritate Jhefu Crifti & apostolorum Petri & Pauli ac predecessorum nostrorum simul & nostra prefate precipimus ecclefie illibata fub excommunicationis interminatione conseruari. Testes. Florentius decanus. Iohannes cuftos. Matheus. Canonici Caminenses. Daniel prepositus Diminensis. Bertramus plebanus in Massowe. Hermannus. Radozlaus. fubdiaconi. Iohannes de Trebtowe. Ztango de Chozcow.

In and of Google

layci. Datum per manum magistri Meinrici Camin. actum anno incarnationis domini M°. CC°. XXXII°. quarto Kalend. Februarii. Pontificatus nostri anno XII°. (c)

(a) Das Dorff Zicen jenseits Anclam, ift der Orth wo das castrum Seizen gelegen hat, dessen District zwischen Lassan und Guzkow also gewelen.

(b) i.e. Gürzcow.

(c) Trifft also die Election dieses Bischoffs Conradi II. ins Jahr 1219. in welchem er auch in diph in solder Qualität schon allegiret, und ist also falsch, weum Micralius setzet, er sen schon Anno 1217. Bis school geworden.

No. LXXXIX. Wizlaus I. Furft zu Rügenschendet dem Jungfern Rioster zu Bergen verschiedene Guther und Hebungen auf Jasmund und sonst, und bestätiget seines Baters Jaromari I. Donationes.

n nomine sancte & individue trinitatis. UUissezlaus Dei gratia Ruyanorum princeps. Vniuersis presentem paginam inspecturis salutem in perpetuum. Cum nichil anima melius a Deo recepimus merito debemus pro remedio anime retribuere Deo quecunque meliora possidemus. Hinc est quod nos pro spe salutis nostre & parentum nostrorum de libera voluntate nostra & confensu heredumnostrorum videlicet Jarozlai, Petri, Yaromeri, Wyscelai, Burislai, Nicholai contulimus claustro monialium quoda patre nostro constructum est in Ruya in loco qui dicitur Gora (a) in honorem sancte Dei genetricis Marie ficut in hoc scripto per ordinem sunt annotata. molendinum in loco qui dicitur Charwa & decem marcas annuatim in taberna in Gora. (b) In Yasmunt curiam que dicitur Blyfow cum agris & pratis attinentibus. curiam etiam aliam in loco qui dicitur Gutiz cum agrispratis & filuis attinentibus. Hominibus etiam eiusdem clauftri hanc contulimus libertatem vt vbique in terra nostra liberi sint ab omni thelonei exactio-Homines insuper qui Dessitli (c) nominantur libere contulimus vt eidem claustro deseruiant. Confirmamus etiam presenti scripto & auctorizamus quod pater noster dominus Jaromarus in fine vite sue contulit eidem claustro curiam vnam in loco qui dicitur Pyask cum agris pratis & silua quercina que cum aliis colonis adjacentibus distincta. Dominus etiam Pypysnews (d) frater nofter contulit predicto claustro ante mortem suam curiam vnam in Wytowy (e) in loco qui dicitur Drinolk cum pratis & agris que eidem curie tempore fratris nostri fuerunt assignati sub tali etiam voto & promisso vt ibidem pro anima sua missa pro defunctis cottidie celebretur, Ne qua ergo in posterum super hiis possit oriri calumpnia siue suspició que donationes & libertates quas fecimus eidem claustro queat infirmare. presentem paginam subscriptione testium & figilli nostri curauimus auctoritate communiri. Testes autem hujus donationis & facti funt: Domina Margareta vxor nostra & filii nostri Jaroslaw. Perer. Yaromer. Wyssezlaw Burizlaw Nicolaus. Dominus Borantha. (f) Dominus Pribezlauus Wolcowicz (g) & filius suus dominus Nycolaus. dominus Dubizla de Wytowy (b) dominus Thomas capellanus curie nostre. Datum in Scaprod (i) anno gratie Mo. CCo. XXXIIo. IIIº. nonas Marcy. Domino Rege Woldemaro Regnum Dacie pubernante (k)

(a) Gora ift Bendifch , beiffet ein Berg , und ift zu verfteben von dem

Aloifer zu Bergen in Rügen.

(b) 3k der Krug zu Bergen auf Rügen.

(c) Heiste in Bendischen oder alt Polnischen etwa so viel als ein Brett-Schneider oder Holfs-Säger.

(d) Dieser ist sonst ander Faromari I. Söhnen, aber auch Schon un dieser weit tode aemosen

fcon zu diefer Zeit todt gewefen.

(e) Ift derjenige Theil von der Infel Rulgen fo Wierow heiset.
(f) Diefer Boranea ift von der Pudbuffichen Linie.

(g) i.e. Pribislaus Wolcovii Cohn. (b) Er ift vom Lande Wittow, fo ein Theil der Infel Rugen ift, gewefen.

(i) Schaprod ito ein Dorff auf Rugen.

(k) Diefer Ronig Woldemar in Dannemard ift damable bes Burften in Rugen dominus directus gewesen.

No. XC. Pabst Gregorius IX. schreibet an des Königs in Ungarn Andrea II. alteften Gobn Belam, bag er und fein Bater das Land Burtza, fo fie dem teutschen Dra ben weggenommen, wieder restituiren mogen.

regorius Episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo in Cristo filio Bele (a) primogenito carissimi in Cristo filii nostri Andree illustris Regis Vngarie. Salutem & apostolicam benedictionem. Dilecti filii magister & fratres domus hospitalis sancte Marie Theuthonicorum Jherosolimitane humili nobis & infanti conquestione monstrarunt. cariffimus in Cristo filius noster Andreas illustris Rex Vngarie pater

TOM. I.

pater tuus eorum domui terram Borcze (b) pia liberalitate donasset sicut in ipsis priuilegiis perspeximus plenius contineri. ipfi pro colenda & munienda terra eadem per quam Comanis Regnum Vngarie multipliciter perturbantibus. frequens introitus & exitus habebatur numerosam pecuniam expenderunt ibi cummulto labore & proprii effusione cruoris quinque castra fortia construendo. Sed licet idem Rex eis terram abstulisset eandem ipfam tandem restituit vt debebat. quin etiam pro recompensatione dampnorum ipsis vltra montes niuium partem contulit Comanie in qua cum dicti magister & fratres castrum munitiffimum construxissent Comani perterriti & dolentes ademptam fibi ingressus & exitus facultatem congregata ingenti multitudine bellatorum fratres inibi commorantes hostiliter aggressi fuerunt sed domino propiciante deuicti confusi & reveriti destiterunt. quin etiam quidam ex illis dictis. fratribus fe reddentes. cum vxoribus & paruulis ad baptismi gratiam convolarunt. At rex predictus terram ingrediens ipsam cultamque perspiciens. fratres de terra eis per sedem apostolicam confirmata & sub ejus protectione suscepta. expulit violenter quam tu detines occupatam non absque Romane ecclefie injuria manifesta cum eadem terra nullum preter Romanum pontificem habens prelatum vel episcopum eidem ecclesie duas marcas auri pro censu solueret annuatim. & quamuis pluries tam predicto patri tuo quam tibi affectuosas preces & monita diligentia direxerimus vt eis terram ipsam liberaliter redderetis nequaquam tamen fuimus exauditi. quin potius idem magister ad presentiam Regiam in spe vocatus accedens frustratus rediit fatigatus multis laboribus & expensis alias domo fua propter hoc attrita variis & enormibus detrimentis. igitur inexorabilis videaris fi quod abfit feductus prauis fuggestionibus malignorum reddere renuas que non potes salua conscientia retinere. Serenitatem tuam rogamus monemus & hortamur in domino in remissionem tuorum peccaminum injungentes. quatenus conscientie & fame tue salubriter confulens cum peccatum minime remittatur nifi restituatur ablatum eisdem magistro & fratribus restituas terram ipsam de dampnis & irrogatis injuriis fatisfactionem congruam impendendo. ita quod veritati verax existens te illi reddas placidum & acceptum qui acceptos prouehit in falutem & nostibi constituamur exinde non inmerito debitores. Datum Laterani. VI. Kalend. May. Pontificatus nostri anno quinto.

(a) If Königs Andrea U. Sohn und Nachfolger Bela W. gewesen.
(b) Aon diesem Lande Burtza, und daß es an dem Alte Fluß oder der Aluska in Siebenburgen gelegen, vid. dipl. don, Regis Andrea U. de Anng 1222. und heisst es noch iho daß Burtzen-Land.

No. XCI. Wizlaus I. Fürst zu Rügen schencket an seine Cas pelle zu Charenz das Dorff Gawarne und 6. March jährlicher Hebung aus dem Kruge zu Gyngst.

itzlauus Dei gratia Ruyanorum princeps. omnibus viris honestis in Ruya constitutis salutem in omnium sa-Vniuersitati vestre dignum duximus intimare quod capelle nostre in Charentz (a) villam que Gawarne dicitur cum hominibus & omni feruicio quod nobis & terre debetur cum agris pratis & filuis adjacentibus & fex marcas in taberna Gynxt (b) perpetualiter affignauimus & ifte fex marce ter in anno. due în festo beati Mychahelis & due in carnis priuio & due in natiuitate beati Iohannis baptiste sunt recipiende. Vt ergo hec ab heredibus nostris tam presentibus quam futuris rata serventur & inconuulfa. presenti scripto & sigilli nostri appensio ne munimus & firmiter corroboramus. Quicunque vero fa-Etum hoc presumptuosus siue temerarius irritare presumpserit. Dei omnipotentis vindictam & nostram offensam se sciat irrecuperabiliter incurrisse. Datum in Bart anno gracie M°. CC°. XXXII<sup>o</sup>. fexto Kalendas Augusti.

(a) Ift die Capelle feines Schlosses etwa gewesen, so in diesem ebea mabis beruhmten Orth noch geblieben, iho ift die geringe Stadt oder Rieden Garen daselbst, katt der in der Rugianischen Betehrungsschichte bekandten Stadt Garenn noch verhanden.

(b) Aft auch ein Fleden auf Rugen.

No. XCII. Michael Cujavischer Bischoff bezeuget, daß der teutsche Orden für den Zehenden zu Orlow versprochen und angenommen habe, der Kirche zu Wisegrad in Pomerellen jährlich 3. Marck zu entrichten, welches Herhog Suantopolk zu Yommern, als derselben Patronus annimmet und consentiret.

Michael Dei gratia Cuyauensis episcopus. Notum sit omnibus Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis. Quod honesti viri fratres hospitalis sancte Marie Theutonico-

rum

rum pro decimis ville Orlow compromiferunt coram nobis ecclesse Wisegradensi se soluturos tres marcas annuatim vsque in perpetuum. Vnde videntes hoc pastum esse gratum & acceptum capellanis ejusdem ecclesse ac nobili viro Suantepolco duci Pomeranie patrono ipsius ad peticionem vtriusque partis confirmauimus hoc pastum. statuentes ipsium sutruis temporibus immutabiliter observari. Et ego Suatopolcus Dei gratia Dux Pomeranie patronus ejusdem ecclesse intersui & confensum prestiti huic pasto. Actum Visegrad in eadem capella anno domini M°. CC°. XXXII°. in festo beate Katherine. VII°. Kalend. Decembris.

No. XCIII. Herhog Casimir von Cujavien consirmiret dem teutsschen Orden in Preussen seines Vaters Conradi Ducis Masoviæ Schenckung des Landes Culm, und giebet ihm das Dorff Roggow mit seinen Grengen bis anden Graben der Stadt jungen Leslau oder neu Wladislav.

niuersis Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis. Nos Kasimirus Dei gratia Dux Cuiauie Salutem in salutis auctore. Quam perspicuis causis donationes illustris principis Conradi ducis Mazouie patris nostri & communibus vtilitatibus adjuuent nullus ambigit qui causam vocationis Magistri & fratrum hospitalis sancte Marie Jerusalem domus Theoronice diligenter confiderat & ab ipfis Mazouie & Cujauie &ceteris terris adjacentibus terre Prusie impensum adjutorium perspicaciter intuetur. Cum enim jam Culmensis terra finale exitium esset passa ab incursibus Prutenorum. & jam Mazouia & fupra memorate terre ab eorundem Prutenorum tyrannide inciperent demoliri. ipsis jam pro parte maxima demolitis seu deuastatis. cum succurrentem alium habere nequirent. dictus Dux pater noster fanissimo vsus consilio. supramemoratos magistrum & fratres de domo Theotonica ad dictarum terrarum Subsidium & ad oppressorum subleuamen ad constringendum Prutenorum impetum aduocauit. donans ipsis fratribus terram Culmensem cum omni jurisdictione & jure & vtilitatibus & aliis honestis conditionibus & pactionibus secundum quod in literis super ea donacione confectis plenius noscitur contineri. & villam que dicitur Rogowe que adjacet Wladislauje juniori cum omnibus pertinenciis vsque ad fossata dicte ciuitatis fiue municionis libere & integraliter cum omni jurisdictione & jure & prouentibus in perpetuum possidendam. Quarum donacionum tam rationabiliter factarum vt videlicet fupra memoratus Dux pater noster euaderet majus malum & quarumlibet aliarum donacionum & contractuum fiue pactorum cum magistro & supra memoratis fratribus initorum constituimus nos presentibus literis consensorem ratum habendo quicquid per ipsum patrem nostrum cum dictis magistro & Ratihabitionis nostre sunt testes fratribus extitit ordinatum. fubscripti. Hermannus Balco. Benedictus. Conradus. fratres domus Theotonice. Bogussa palatinus. Magister Johannes. Wenczeslaus. Johannes de Crucific. (a) Cedzla judex. & quamplures alii nobiles. Et vt hec nostra ratihabitio inconvulsa in perpetuum maneat. eam sigilli nostri munimine in Strelz in Caminata (b) patris nostri in Epiphania domini anno incarnationis ejusdem M°. CC°. XXXIII°. duximus roborandam.

(a) i. e. de Croswik.

(b) Caminara heisset zu der Zeit in dieser Gegend ein kleines Cafrum oder Schlofichen, so etwa einen Ball um sich gehabt, und noch nicht ein rechtes Cafrum gewesen.

No. XCIV. Wladislaus Herhog in Pohlen giebet die Guther Trebene und Dobberpoldem Rloster Colbatz.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Ego Wlodizlaus Dei gratia Dux Polonorum (a) Omnibus presens scriptum cernentibus. falutem in Deo faluatore nostro. Munificentiam principum vitam condecet sustentare spiritualium vnde enim eis temporale subsidium in eternis mansionibus perpetuum sibi procurant domicilium. Vnde est quod sancte Dei ecclesie Colbacensi & fratribus Deo famulantibus ob remedium anime nostre contulimus hereditates has scilicet Trebenen & Doberpol (b) cum stagno Zouina & cum omnibus terminis & attinenciis fuis. agris. pratis. pascuis. filuis. cultis & incultis. aquis. stagnis. riuis piscationibus. in semitis & in viis & omni vtilitate que est vel in futurum haberi poterit nec non & ab omni decimarum vel cujuslibet feruicii exactione liberas perpetuo possidendas. ne igitur in predictis possit omnibus succedentibus temporibus presatos fratres cujusquam malignitas jure debeat inquietare. terminos predictarum possessionum propriis centuimus nominibus exprimendos

dos. A Tribenen versus Repelin stagnum quod dicitur Stuke. inde currunt in directum admontem longum qui adjacet Tribenen. abhinc super stagnum Cartzke. & sic per mediam paludem vsque ad fossatum quod est inter Klukem & Rovin. de fossato per pomiferas. Inde recurrunt per stagnum Brizina & fic ad rubum Dyadukre.de rabo fuper paludem Smardin. & sic per mediam paludem vsque in Glambok. inde recurrunt in directium super monticulos Suineromoguliz. ab hinc vsque ad riuulum Rutniza qui fluit in Ynam. de Yna vsque ad Stuke. Vt hec ergo nostra donatio cum predictis possesfionibus & supra scriptis terminis rata & inconvulsa sepedictis fratribus monasterii de Colbas perpetuo perseuerent. nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes. Premiszil. Bolizlaus. filii mei. dominus Hinricus abbas de Luchna. Baldewinus decanus Egidius prepositus sancti Georgii. Bogomil. Gnezinensis. Siaradus. Prebzlaus. Quicunque hanc donationem violauerit anathema sit amen. Datum anno domini Mº. CCº. XXXIIIº. in Drizina.

(a) Herhog Octo I. hat dieses Privil, Anno 1300, confirmiret, und nene net darin diesen Wladislaum, carissimum suum cognatum confer, ejusa. Wladislai dipl. de Anno 1236. so er dem Roster Colbaz über das Dorff Warfin gegeben, und was daben annoireet, conf. quoque Bar-nimi I. Privilegium super Trebene & Doberpol in quo bas villas suo nomine monasterio Colbaz. donat.

(b) Diese Guther Trebene und Dobberpol find Abeliche Guther igo, im Pyrizifden Erapse belegen.

Comradus II. Bischoff zu Camin, schendet bem Rlos No. XCV. fter Stolp an der Veene den Bischoffs-Behenden von den Keldmarden Manzlino & Plachtino in territorio Sciten, confirmiret auch was feine Borfabren an Zebens den und sonst dem Rloster gegeben haben.

n nomine fancte & individue trinitatis. (a) Conradus Dei gratia episcopus Caminensis. Vniuersis Cristi sidelibus prefentibus & futuris in perpetuum. Cum hominum memoria rerum obliuioni solet subjacere. frequentius per scripta cauetur. ne de gestis preteritorum que scriptis inseruntur autenticis. vlla calumpniandi ambiguitas presentibus aut posteris ge-Considerantes igitur quod quicquid in mundo est. veloci transeat cursu temporum & etatum & nichil firmum & stabile inueniatur preter hoc solum quod pro salute animarum

ad laudem Dei ecclesiis in elemosinis aut pauperibus erogatur. Idcirco ad vniuerforum Cristi sidelium presentium & poflerorum volumus noticiam peruenire. quod pro peccatis nostris ac predecessorum nostrorum decimas de duobus campis scilicet Manzlino & Plachtino (b) qui sunt siti in territorio Sciten in honore Dei & beati Johannis baptiste ecclesie contulimus Stulpensi perpetuo possidendas. ad vsus fratrum in dicta ecclesia qui sunt in laboribus & orationibus cottidianis. Ne igitur quisquam temerario aufu hanc nostram donacionem presumat minuere vel immutare. ipsam nostre auctoritatis priuilegio communimus. precipientes dictas decimas firmas & inconsulfas dicte sub anathematis vinculo ecclesie conser-Infuper decimas quas predecessores nostri & alias elemosinas ecclesie contulerunt memorate auctoritate Jhesu Crifti & apoftolorum Petri & Pauli ac predecessorum nostrorum fimul & nostra prefate precipimus ecclesie illibatas sub excommunicationis interminatione conservari. Testes. Daniel prepositus Diminensis. Bertramus Plebanus in Massowe. Hermannus. Radozlaus subdiaconi. Johannes de Treptow. Ztango de Chozcow. laici. Darum per manum Hugonis scolastici Caminenfis. Actum anno incarnationis domini Mo. CCo. XXXº. IIIº. quarto Kal. Februarii pontificatus nostri anno XIIIº.

(a) Conf. aliud. dipl. Conradi II. de Anno 1232. ejusdem fere tenoris.
(b) in alie dipl. bujus Conradi II. de Anno 1232. vocatur Placbrino.

No. XCVI. Conradus II. Bischoff zu Camin bestätiget die von dem Bischoffe Adelberto dem Roster Stolp an der Peesne geschehene Collationem decimarum und des Archidiaconats im Lande Groswin.

Onradus Dei gratia Episcopus Caminensis. Omnibus hoc scriptum visuris salutem in perpetuum. Ex injuncto nobis pastorali officio religiosam vitam ducentibus tenemur manum porrigere adjutricem vt diuinis vacare possint seruciis prouiso eis tipendio competenti. Notum igitur esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris. quod decimas & archidiaconatum in terra Grozwyn a venerabili viro domino Adalberto primo ecclesse Caminensis episcopo ad honorem Dei omnipotentis & beati Iohannis baptiste cum consensu capituli sui liberaliter collatum abbati & fratribus Stolpensis ecclesse

clesie ordinis Cluniacensis Deo militantibus sub regula beati Benedicti in subsidium temporale & nostri capituli consensu duximus confirmare vt memoria nostra in ipsa ecclesia jugiter habeatur. Insuper omnes donaciones predecessorum nostrorum & quaslibet oblationes Crifti fidelium quas Stolpensis ecclesia est adepta vel in futurum poterit adipisci. auctoritate apostolorum Petri & Pauli ac nostra sub excommunicationis interminatione eidem ecclesie confirmamus. scripto presenti & sigilli nostri munimine roborantes. Testes sunt hy. Florencius decanus. Iohannes custos. Matheus. Canonici Caminenses. Daniel prepositus Diminensis. Bertramus plebanus in Massow. Hermannus. Radozlauus subdiaconi & alii nostrorum multi. Datum Camyn. anno domini Mº. CCº. XXXº. tercio. quarto Kalend. Februarii.

No. XCVII. Mirozlaua, Hertog Bugislai II. Wittwe und ihr Sohn Barnimus I. geben vor das Dorff Doblow, so gedachter Bugislaus II. bem Usedomschen Rloster weggenommen batte, bemfelben Rlofter bas Dorff Bucofeviz.

irozlaua Dei patientia Pomeranorum Ducissa & filius ejus Barnim. Dux eorundem. Omnibus tum modernis tum posteris presentem paginam inspecturis. fummum adipisci bonum. Cum ab humana memoria id quod agitur in tempore facilime potest labi. nisi scriptis & testibus eternetur. necessario duximus literarum apicibus hoc ipsum quod fecimus & sigilli nostri munimine confirmare. Significatum itaque vniuersis sit cernentibus tale scriptum quomodoquidem cum affenfu filii nostri Barnim nec non singulorum terre nostre nobilium pro villa illa que Doblow appellatur. quam maritus noster bone memorie Boguzlausabstulerat ecclesie Vznimensi villam Bucoseuiz cum agris. siluis. pratis. stagnis & pascuis perpetualiter contulimus maxime obinde vt hoc quod prius in ablatione ville dicte marito nostro cessit ad dampnationem anime nunc ad ipsius cedat vegetationem per Dei misericordiam & salutem. Siquidem notum sit omnibus quod villam memoratam ab omni exactione & feruitio quod ab aliis villis in terra nostra exigitur. liberam esse concessimus. Hujus autem donationis nostre & commutationis villarum istarum testes sunt. Abbas Colbacensis Pallo. prepositus Golbergensis Paulus. Prepositus de Grambsow Heidenricus. Petrus de V-zinam plebanus. Martinus de Bentz plebanus. dominus Iaczo aduocatus de Salwedele (a) Zulislaus castellanus de Vzinam. Wicezlaus. Wotemiz. Gozemarus Dirzeliz. & alii quam plures. Acta sunt hec in ecclesia Grobensi anno domini M°. CC. XXXIII°. XV°. Kalendas Junii.

(a) Ift vom Geschlecht der folgenden Grafen von Guzkom gewesen, der, weil er aus Wendischem Geschlecht der vorigen Fursten zu Saltzwedel abgestammet, sich davon noch geschrieben.

No. XCVIII. Barnimus I. D. Slav. confirmiret alle donationes und oblationes so dem Rloster Stolp an der Peene von ihm und seinen Vor-Eltern auch andern geschehen sind, befreyet auch die Rloster-Bauren von allen weltlichen Debungen und Diensten.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in auctore salutis. Quoniam facta hominum propter velocem curfum temporum & etatum obliuione intercipiente frequencius obscurantur. abundantis cautele fuadet vtilitas vt scriptis autenticis commendentur gesta que ad posterorum sunt noticiam transmittenda. Notum igitur sit tam presentibus quam futuris quod nos animaduertentes de mundi hujus rebus transitoriis ad futuri seculi beatitudinem nichil posse transferri. nisi quod ad honorem Dei ecclesiis & pauperibus Cristi fuerit erogatum. ecclesiam Ztolpensem quam progenitores nostri pro remedio animarum suarum pio deuocionis studio rerumque temporalium subsidio dotauerunt. nostris etiam suffragiis annuente domino diligenter cupimus adjuuare. Vt in ea nostrum memoriale cum benedictione ministris Dei jugiter relinquamus. Omnes itaque donaciones seu oblationes que a patre nostro & a matre nostra & ab eorum progenitoribus (a) nec non a nobis ipsis siue a quibuscunque Cristi fidelibus predicto Ztolpensi cenobio sunt collate. ratas per omnia decernimus observari. easque cum omni jure ac judicii secularis integritate. nostre auctoritatis priuilegio eidem ecclesie confirmamus. Statuimus etiam districte observari precipientes vt vniuerse possessiones prefate domus Dei cum quibusliber colonis suis ab omni exactione nostrorum. officialium & a quolibet seruicio seculari liberi sint penitus & immunes.

Vt igitur hec nostra confirmatio. rata & inconuulsa a nostris successorium habeatur. eam presentis scripti pagine commendatam. figilli nostri munimine duximus roborandam. Testes. Rodulsus abbas. Petrus plebanus Vznamensis. (b) Petrus plebanus de Gardist. (c) Szulislaus castellanus Vznamensis. Wiceslaus Wotmiz. Warbel. Vrowinus. laici. Data in Ztolp. anno domini M°. CC°. XXX°. III°- V°. nonas Octobris.

(a) Wenn die Mutter Miroslava aus Reussen gewesen seyn soll, wie unsere Soriemen vorgeben, so ist nicht abzuseben, wie deren Worge Settern diesem Klosser was gegeben haben? da in den Klosser Briefen deshald nichts vorkommet. Si ist auch in Ansehung der Relizion nicht glaublich, daß diese Miroslava aus Reussen gewesen, sondern sie wird sowobl als Ingardis Casimiri U. Gemahlin vielleicht aus Pommerch Fürst. Stamm gewesen sein.

(b) i. e. civ. Usedom. (c) i. e. civ. Garrz.

No. XCIX. Pabst Gregorius IX. bestätiget die S. Jacobi-Rire che zu Stettin, so Beringer von Bamberg gebauet, nebst den dazu gehörigen Guthern.

regorius Episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis priori & conuentui monasterii (a) sancti Jacobi in Stetin ordinis sancti Benedicti Camynensis dyocesis salutem & apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia deuotos & humiles filios ex asuete pieratis officio propensius diligere consueuit & ne prauorum hominum molestiis agitentur eos tamquam pia mater sue protectionis munimine confouere. Ea. propter in domino dilecti filii. vestris justis postulationibus grato concurrentes affensu personas vestras & monasterium in quo diuino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis que inpresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum justis modis prestante domino poterit adipisci sub beati Petri & nostra protectione suscipimus. specialiter autem possessiones in Mandelgow (b) quas nobilis vir Dux Pomeranie pia vobis liberalitate concessit prout in litteris inde confectis dicitur contineri. ac alia bona vestra sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis. Vobis & per vos eidem monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit.

indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apoltolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagine tercio ydus Octobris pontificatus nostri anno septimo. (c)

(a) Dieser Convene und Rloster bat aus einem Priore und 12. Monden bestieben sollen, weil aber der Prior die lettern nicht gebalten, so hat Herhog Orso I laut dipl. de anno 1300. deshalb quaftion noviete, es ist aber aus soldem Convene, ob er gleich ansänglich zum theil gewesen senn mag, nichts rechtes geworden, sondern das Bambergische Kloster, so das patronas gehabt, hat nur in solgenden Beiten allein einen priorem und etwa noch ein paar unter ibm stesende Geisstichen der Arobi Kirche gehalten, die übrigen Einstünste derselben aber an sich genommen.

(b) bod. Mandelkow.

No. C. Svantoborus II. Casimiri I. D. Pom. filius vergleicht sich mit dem Rloster Colbatz wegen der Grengen ihrer benderseitigen Guther in der Gegend von Rekow, Glina und Nitznan.

go Suantoborus filius Kazimari (a) confiderans in malo discordie periculum esse animarum auferre volens occasionem discordie inter me & claustrum. istos terminos per me ipsum cum abbate & aliis probis viris distinxi inter Recow & Niznan. De via que ducit in Recow in tumulum gigantis (b) per monticulos quos fieri fecimus versus solitudinem de portu qui vocatur Zatniz. filua que est versus claustrum tota est claustri ex vtraque parte. Illa vero silua que ex altera parte vsque ad semitam que ducit in Wostrowe tota est Suantobory. Prata vero que sunt infra vsque ad stagnum. per salices secimus distingui. De Wostrowe currunt termini per medium Bandegast in Crekenam. de Crekena ad paludem que vocatur Stawene. Inde vadunt termini in villam que medium diuidit fagetum (c) quod est inter Babyn & Wizoke vsque in Gartne-De brachio quod exit de Gartne in Circinowe & inde recurrunt in Kicowe & de Kicowe persigna & monticulos vsque in Tiwan. Porro terminos de Glina ita distinximus. quod Glina cum suis terminis Ozetnepose & Gusticowe est claustri. & inter Glina & Binow & Gribene est Suantobori. igitur Cirnowe renunccio cum supra scriptis terminis. Depositis igiturinter me & meos posteros de omnibus plane terminis querelis. promitto Deo & fanctis ejus apud fratres Deo serujentes in

Colbas possessionibus Colbas a meis parentibus vel a me stabili debent possessione gaudere. quod vt ratum sit hanc cedulam figillis principum nostrorum domini scilicet Barnem (d) & Episcopi Caminensis & nostro volumus munire. Hujus facti testes sunt. Iohannes abbas de Hylda. Prisenborus. Jerozlaus filius fuus. Barnizlaus filius Suotini. Suotinus frater fuus. Vinezlaus & Jacobus. & Symon. Matheus miles de Grindiz. Iohannes facerdos de eadem villa. (e)

(a) Aft Suantoborus II. Ducis Casimiri I, filius, und in Confirmatione de anno 1300, nennet DerBog Octo 1. denfelben cognatum fuum. Es ift in der alten Monche-Matricul noch ein exemplar vorhanden, wels thes anfanget: Anno domini millesimo CO. XXXIIIP. distincti sunt termini isti inter dominum Suantoborum & claustrum de Colbas. Ego Suantoborus &c. es wird aber foldes nur eine alte superscription de tem-pore gewesen senn, weil das diploma selbst ohne dato ift. (b) Ift ein alt Bendisch beidnisch Grad von großen Steinen gewesen,

so bisweilen groß find, nach dem Anseben des Mannes, deffen Afche darunter in Urnie verwahret worden, und nach solder Groffe has ben die Leute geglaubet, es maren Hunen oder Riesen daselbst bes graben, wie denn folde Graber noch ifo Sunen Graber von den Teutschen genannt werden; weil gewaltige und vornehme Leute aber ein groffer Grabmahl ale die geringern erhalten , fo ift es nur eine Sabel , daß die fepulei Riefen gewefen , die man im Plattdeutschen auch Sunen nennet.

(e) fagetum ein Buchwald.

(d) Alfo bat Svancoborus II. feinen Better Barnimum I. vor feinen Berrn ertannt.

(e) Ein datum ftebet nicht darunter, aus der obigen superinscriptione antiqua aber erbellet, daß es anno 1234. ertbeilet.

No. CI. Witzlaus I. Kurst zu Rügen giebet der Stadt Stralfund eben bas Recht und Krenbeit, so die Stadt Ro-Rock bat.

itzlaus Dei gratia Ruyanorum princeps. Cristi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in domino. notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris. quod ciuitati nostre Stralawe (a) eandem justitiam & libertatem contulimus que ciuitati Rostok est collata. Vt igitur hoc promissum & factum a nobis & heredibus nostris in posterum firmum & stabile teneatur. presenti scripto & sigilli nostri appensione firmiter roboramus. Datum in Charentz (b) anno gratie Mo. CCo. XXXo. IIIIo. primo Kalendas Nouembris. X 3 (a) Sera.

(a) Stralaw i. e. Stralfund.

(b) Charenz bod. Garez auf Rugen, wo vorber die beruhmte Stadt Carenz gelegen.

No. CII. (a) Anastasia Herhog Bugislai I. Wittwe, welche ihren Wittwen-Sib zu Treptow an der Rega gehabt, bestätiget alles, was Casimirus I. in prima fundatione dem Rloster Belbuck gegeben, woran sie ratione vitalitii berechtiget gewesen senn mag.

nastasia Dei gracia ducissa Pomeranorum omnibus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in eo qui est falus omnium, cum plenitudine caritatis, quoniam fecundum apostolum nichil intulimus in hunc mundum & non est dubium quin ipfum relinguamus non aliud nobiscum preter operum merita reportantes. falubre judicamus vt hiis quilicet inviti tamen nichilominus relinguamus rebus videlicet transitoriis perhennia comparemus. Cogitantes itaque pium effe yt dominus in hiis que sua nobis consueta benignitas est largita quantum ipse annuerit honoretur, decreuimus ipsum no-Arum statuere heredem cum quo cupimus & hereditatis eterne fieri participes in falutem. volentes itaque dominum in fuis membris quantum nostra fragilitas permiserit honorare. fratribus in Belbog domino famulantibus inter alia bona que ipsis domini famulis & ancillis Cristi quos de nostris facultatibus & ipforum industria & labore ad serviendum domino in Rubo fancte Marie instituimus & ecclesiam de Trebetoweque ad nostram pertinuit collationem contulimus sicut in priuilegio domini Cazimari (a) primi fundatoris ejusdem loci continetur cujus nos factum approbantes & priuilegium renouantes & confirmantes in abbatem dicti loci nostrum jus plenarie conferimus itave eodem jure in dicta ecclesia ipse gaudeat quo nos vsque ad diem in quo ipfum jus nostrum contulimus gaudebamus. Cupientes autem hanc nostram collationem esse ratam ipsam nostris literis & sigilli roborauimus appensione. desiderantes vt hoc factum nostrum tam a posteris quam a prefentibus observetur. Datum in Piris anno incarnacionis M°. CC°. XXXV°.

<sup>(</sup>a) vide dipl. Casimiri 1. de anno 1170. über die erste fundation des Rlossters Belbuck, worin auch Guther enthalten, die diese Anastassa zu ihrem Leibzeding gerechnet, und dem Ronnen-Rloster zu Trepsem, so unter dem Belbukschen gestanden, vermacht.

No.

No. CII. (b) Herhog Barnimus I. fundiret die Stadt Prenzlau, und giebet dazu 300. Hufen, mit zichriger Frenzheit von allen Auflagen 2c. 2c.

arnim Dei pacientia Dux Slauorum. Omnibus ad quos peruenerit presens scriptum sic transire per bona temporalia vt non amittant eterna. Quandoquidem omnia que agimus per studium considerationis preuenire debemus quemadmodum spiritualis docmatis apice per virorum reuelationem sumus instructi litteratorum qui velamine littere ablato nos edocuere plerumque euidentibus argumentis. Attendentes igitur illud docma prefatum. id quod fecimus & ordinavimus feriptis & monimentis aliis bonum duximus eternare ne a nostra nostrorumue successorum memoria queat labi. Siquidem nostris volentes vtilitatibus & comodis prouidere nos nichilominus aliarum prouinciarum consuetudinibus confirmantes. in terra nostra ciuitates liberas decreuimus instaurare. Significatum itaque sit presentium honestati nec non reverende futurorum discretioni. Quod nos tam de proprio voluntatis arbitrio. quam de nostrorum nobilium prudenti confilio decreuimus in Prencelaw ciuitatem liberam instituere. Ad cujus loci edificationem & cetera comoda & vtilitates ipforum qui in jam dicla manserint ciuitate trecentos mansos adjecimus. ducentos ex vna parte aque que Vkera vocatur in illa videlicet. in qua ciuitas edificabitur (a) & in alia trans Vkerarn centum mansos & aquam ad molendinorum. quibus carere non poterunt, exstructionem, cujus ciuitatis promotionem viris prouidis & discretis Waltero qui in ea presectus erit. Jordano & fratri suo. Willekino cum Esycho. Henrico cum Helia & Paulo de Stendal, qui a nobis hunc locum receperunt (b) commisimus in hunc modum. A festo beati Martini per tres annos de mansis quos ciuitati adjecimus nichil recipietur. peracto autem trium annorum spacio de quouis manso ferto (c) dimidius folui debet. Prefatis autemocto qui ciuitatem edificandam de manu nostra susceperunt in feodo. octoginta mansos contulimus. Si vero molendina edificata fuerint duas partes reddituum (d) molendinorum dominus terre recipiet & terciam partem qui expensas dederint ad exstruen-Quicquid soluendum est de areis & de aliis emolumentis dominus duas partes & memorati octo viri terciam assument. Ciuitas autem hec eadem debet frui libertate quam haber

habet cinitas Magdeburg & eodem jure excepto eo quod Rade (e) appellatur quod apud nos decreuimus abolendum. Mercatores etiam qui de ciuitate Prencelaw sunt per totam terram nostram thelonia non soluent. Cupientes autem hanc nostram ordinationem & libertatis collationem nunc & in posterum firmiter observari. litteris nostris cum sigilli muniuimus appensione. Testes autem sunt prepositus Colbergensis Paulus. Bartholomeus frater ejus ejusdem loci canonicus. Rodolfus facerdos in Stetyn. Priznoborus vir nobilis in Ste-Stephanus dapifer. Rinboldus pincerna. Zulizlaus. Jorozlaus. Salimarus. Andreas Mozkot. alius Andreas. alter Zulizlaus. Simon nobilis in Stetyn. qui omnes nostre intererant ordinationi & libertatis vt diximus collationi. Actum apud Stetyn anno dominice incarnationis M. CC. XXX°. quinto. fexto Kal. Januarii. (f)

(a) Diefes ift alfo die eigentliche fundarion der Stadt Prenzlau die erft erbauet werden follen, obwohl ein Bleden ben der dortigen Burg fcon vorher gewefen, als dergleichen ben allen caftris fucceffive ges

worden, die endlich au Stadten gemachet find.

(4) Dies ist die alte Art der Einrichtung der Pommerschen Stadte, da gewissen so genannten possessier, die Einrichtung derselben commissiret, welche endlich ben derselben Runehmung wegen ihrer erhaltenen Gerechtigkeit abgesunden und ausgekausset, vorherd aber, ebe foldes geschehen, gleichsam den Rath und die Obrige teit profeneret, und find soldes mehrentheile Sachsiche einkome mende abeliche Befdlechter gemefen.

(c) Ferto Germ. eine Bierdung, ift quarta pars marca gemefen.

(d) Dag die Pommerschen Fürsten in ihren Städten sich die Mühlen wo nicht gant, doch zum gröften Sveil vorbehalten, und noch ito selbige meistentheils ad domania geboren, ist bekandt.
(e) i. e. Die Stadt soll Magdeburgisch Recht haben, die darin ente haltene Gerade aber soll nicht katt finden.

( Diefes infrumene hat der herr Dber-Gerichts-Rath Grundmann in feiner Udermardifden Abels-Historie P. I. pag. 7. unlangft auch bruden laffen, wofelbit er pag. 6. vorber anführet, daß gur Beit, wie anno u40. Pabft Innocentius II. das Pommerfche Bifchoffthum au Wollin bestätiget, des caftri Prenzlau, deffen erft bernach Pabst Clemens III anno 1188. der Caminichen diocesi zuschreibet, noch nicht erwehnet, woraus er argumenriret, daß wenn Prenzlau und die Ukermark schon anno 1140. Zu Pommern und dessen Bischoffthum gehöret, solches nicht ausgelassen senn wiede. Wenn man ader Beweiß fordern solte: Ob anno 1140. auch das Schloß Prenzlau schon vordanden gewesen? wurde es damit schwer balten, folglich bat es in des Innocensis U. Bestätigungs-Brief noch nicht koms men tonnen, denn mit des Oboerieifden Pribislai Unlegung des mit des caftri Prenzlau, und deffen Benennung nach feinem Dabmen, fiebet es febr weitlauftig und gang dundel aus. No.

No. CIII. Herhog Znantoborus II. Kazimeri I. filius giebet Crifano seinem Untersassen das Gut Belitz, und daderselbe es dem Rloster Colbatz wieder verkausst, so beståtiget er solches, und beschreibet dessen Grengen.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Ego Zuantoborus filius Kazemeri. Omnibus inspecturis in perpetuum. quoniam priorum memoriam posteri difficile retinent. vtili cautela procuratum est. vt gesta precedencium scriptis auctenticis commissa commaneant. quibus cum necessum fuerit veritas comprobetur & dubietatis scrupulus de medio quapropter notum esse volumus omnibus tam presentibus quam futuris. quod possessionem que Belize dicitur cuidam homini nostro Crisano nomine hereditario jure qui eandem hereditatem cum consensu nostro Abbati & fratribus de Colbas ordinis Cisterciensis pro condigna pecunia perpetuo jure possidendam contradidit cum pratis. terris. nemoribus. víuagiis & paícuis in boíco & plano. in aquis & molendinis & piscacionibus in viis & semitis & omnibusaliis pertinentiis suis excepto molendino in Baburlitz. Termini vero predicte possessionis sunt isti. A silua Tzrenim. procedunt per riuulum Drenoturza in Baburlitz in Dulgobrod. (a) Inde currunt termini per riuulum Chozoluza in Hagnum Zadaclino & sic procedunt in siluam Bozeni. vnde rursus recurrunt in fyluam Drenin. Vt igitur omni cauillacioni in posterum denegetur locus. eisdem fratribus eorundemque fuccessoribus predictam possessionem cum terminis suprascriptis perpetuo confirmamus & scripto nostro & sigilli nostri appensione communimus. atque dominum Barnym (b) per sigilli sui appositionem huic facto testem ydoneum adhibemus. Datum Anno gracie M°. CC°. XXXV°.

(a) Beiffet auf Teutsch etwan so viel als ein Furth der durch einen Graben gebet.

(b) i. e. Barnimus 1.

No. CIV. Bainimus I. Dux Slav. giebet dem Klosser Stolp an der Peene vor das Dorff Mocle hinwiederum das Dorff Rossin, wie auch die Kirche in Szarua mit Ihren Einfunsten und der Mühle.

Barnim Dei gratia Slauorum Dux. Omnibus presentem pa

paginam inspecturis in perpetuum. Quoniam per bonorum operum exhibitionem fummum adipiscitur bonum. lud videlicet quod oculus non vidit & cetera. tiam teste psalmista incola sim in terra. summopere michi desiderandum est vt ad illam terram viuentium perueniam de qua idem psalmista dominum orans dicit. Portio mea domine sit in terra viuentium. quam nullus hominum nisi per arma justitie. hoc est. bona opera intrabit. Hinc est quod sancti spiritus attactus afflatu opus concepi misericordie. nullo modo volens collationes elemofinarum nostrorum infirmari antecessorum vel minuere. immo aucmentare potius & fir-Significatum itaque sit tam presentium honestati quam venerande futurorum discretioni quoniam quidem ego Barnim Dux Slauorum ecclesie Stolpensi restaurum feci pro villa Mocle. conferens ei villam que Rossin (a) wlgari vocabulo nuncupatur, cum agris. siluis. pratis. & pascuis & omnibus attinenciis. Ecclesiam preterea in Szarua cum suis redditibus. agris. pratis. & molendino. Vt autem hec nostra donatio inconuulfa, perpetuo inuiolabilis perseueret ipsam pagina presenti & sigilli nostri munimine roboramus. Testes vero jam dicte donacionis nostre sunt hy. Prizinborus camerarius de Stetin. Jarozlaus filius suus. Andreas Mirzelcitz & filius suus. Rimboldus pincerna. Sulizlaus Tefferadouitz. Sulizlaus Roffwarouitz. Pribizlaus filius Hinrici. Rodolfus facerdos in Stetin. Iohannes prepositus in Gramsov. (b) Nicolaus scriptor noster & alii quamplures. Datum Stetin anno incarnationis domini. Millesimo CC°. XXX°. V°.

(a) Roffen baben bernach die von Koppern vom Rlofter Scolp zu Lehn

erhalten.

(b) Gramzow liegt nun in der Udermard, mofelbft ein feminarium von dem Ufedomichen Rlofter Grobe nicht lange vorher hingeschiatt, und ein neues Rlofter, welches unter dem Ufedomichen geftanden, ans geleget, mobin auch die Guther des Grobifchen Klofters fo es in der Udermard gehabt, geleget worden.

No. CV. Herhog Barnimus I. bestätiget nahmentlich die Guter des Rlofters Colbatz, und beschreibet deren Brenten.

In nomine fancte & individue trinitatis amen. Ego Barnym Dei gracia Dux Pomeranorum (a) omnibus in nostra dominacione constitutis salutem & pacem. Humanarum instabilitas mentium exigit vt scripto majorum mandentur facta priorum. Vinde vniuersis tam presentibus quam futuris hujus . .

priuilegii scripto notificamus: quod sicut prius pater noster Buguzlaus junior & auus noster Buguzlauus senior monasterium Colbas cum omnibus suis personis & possessionibus in fua habuerunt defensione. ita & nos ceu bone arboris fertilis ramus idem monasterium sub nostre suscepimus tutelam protectionis vt qui secularibus actibus impliciti per sancte conuersacionis vinum Deo offerre nequimus. seruientibus tamen Deo procurando botrum cum vino portemus. & quoniam advesperante mundo cui jam termino in ipso habundante iniquitate requiescit caritas ne contra pios peruersis malignandi detur occasio dum non habet quibus astipulantibus testibus roboretur veritas has eorum possessiones propriis censuimus nominibus exprimendas. Recow. Reptow. Dambne. Bruchoue. Sirnoue. Smirdeniz. Dambe. Nepolske. Trebus. Salizlaue. Gline. Woltin. Clebowe. Brode. Sconefeld. Prilop. Zobarft. Strebelowe. Treben. Doberpole. Nepolske. cumagris. aquis. pratis. filuis. Sane eorum quieti propensius prouidentes ne in posterum contra eos prauorum possit peruersitas malignari. terminos predictarum possessionum qui tempore patris nostri per eum vel per ejus nobiles eo vidente distincti sunt & quos hactenus in quieta possessione habuerunt. confirmamus & propriis nominibus exprimimus. inter Griudiz & Brodam. a tribus lapidibus versus Plonam respiciunt super tres tumulos paganorum. (b) & sic per viam que ducit ad Stargard ad montem Wolfigore qui est juxta Gownam. (c) Inde currunt termini per eundem riuulum vsque ad alteram partem Clembe juxta monticulum super paludem Govinizam (d) qui jubente patre nostro congestus est. vbi presentes fuerunt nobiles quamplures. Inde recurrunt termini inter terminos Szobarsk & Lyntabotone iterum in Plonam. Porro termini de Woltin isti qui distincti sunt tempore patris nostri inter Babyn & Woltin ad finem Gardne. est fossatum consitum lapidibus. Inter Woltin & Crapone fagetumBorimske. Indeprocurrunt vltra Lynam in Stikelne. de Stikelne in Lacum Screnis inde per riuulum Screnisk. Sane has feu quascunque alias vel patris vel aui nostri largitate vel cognati nostri Wartizlaui aut heredum ejus donacione seu legitima emptione habere noscuntur eis perpetuo possidendas confirmamus. Preterea quascunque immunitates coloni ipfius monasterii tempore aui nostri vel patris nostri habuisse noscuntur. ratas & inconuulsas precipimus ab omnibus seruari. Testes Bartholomeus filius Wartizlaui junioris (e) Princeborus. Sulizlauus Thesseradewitz. (f) Pantinus. Rodolsus sacerdos. Stephanus. Jacobus. Datum anno domini M°. CC°. XXX°. V°.

(a) Dieses ist was seltenes, daß Barnimus I. sich Ducem Pomeranorum schreibet, da er sonst sich sast beständig vor-und nachhero Ducem Slauorum insieuliret, gleichwohl ist es der Barnimus I. weil er seinen Water Buguzlavum nennet, dagegen der andere Barnimus, so dem D. Historicis nicht bekannt, nehmlich Warstelai III. Bruder, der sich auch ducem Pomeranorum geschrieben, Casimiri II. Gohn gewesen.

(b) Das sind die alten Bendischen sogenannten Dünen Gräber, die an dengrossen Steinhaussen erkannt werden, und gemeiniglich, wenn sie länglich sind, von Morgen gegen Abend geben. Segen Morgen sind die grössensteine mit der Spise in die Hobe gerichtet, und daselbst kinden sich in der andern aber die Ache und etliche Knöcklein des verdrandten Edrepers. Was fürnehme Leute gewesen, haben einen großen mit Fleiß an beyden Seiten geschiern, und gegen Abend zugespisten zumulum bes kommen, die gemeinen aber nur einen kleinen runden Steinhaussen, wach die gen Menge soller Leinen Haussen find disweilen mit einer gans gen Menge sollere Zodten-Zohse angefüllet, weil darin die Ache einer ganken Familie successe besten gestelltet, weil darin die Ache oder Wendliche Grabstätten oder Pottberge sind sonderlich in Dinter-Dommern noch viele anzutressen, sonderlich wo schlechter Acker-Brund ist, denn ben guten Gründen, die zum Aderbau tücktig, sind sie nebrentheils schon ausgepflüget.

(e) Gowna heiffet fonft Roth, und wird es bier wohl einen moderichten

Ort bedeuten. (d) Beift ein Baffer : Lauff, fo aus dem morastigen Orth Gowna

fommet. (e) i. e. Warsislaus II. Rasibori I. filius, qui bic respectiu Warsizlai I. junior vocasur,

(f) i. e. Sulizlaus, Thefferadi Cobn.

No. CVI. Pabst Gregorius IX. confirmitet des Cistercienser-Klosters zu Dünamünde in Lieffland Guther, so es damahlen gehabt, oder noch bekommen mochte.

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei. dilectis filis abbati & conuentui monasterii Dünemünde de Liuonia (a) Cisterciensis ordinis Rigensis diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia deuotos & humiles filios ex asuete pietatis officio propensius diligere consueuit. & ne prauorum hominum molestiis agitentur eostanquam pia mater sue protectionis munimine confouere. Ea propter dilecti in domino filii. vestris justis postulationibus grato concurrentes assensium personas vestras & monasterium de Dünemünde in Liuonia in quo diuino vacatis obsequio cum omnibus.

bus bonis que impresentiarum rationabiliter possidet aut in suturum justis modis prestante domino poterit adipisci sub beati Petri & nostra protectione suscipimus. Specialiter autem de Bentuwisk (b) - - de Wostrowe & de indayno Volquini (c) terras possessimos redditus. aliaque bona vestra sicut ea omnia justo titulo possidetis, vobis & per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus & sigilli nostri patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere vel ei ausiu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Viterbii X. Kalendas Januarii pontificatus nostri anno nono. (d)

- (a) Dieses Moster Dünamünde hat gelegen am Ausstuß der Düna uns terhalb Riga, wo nun die Festung Dünamünde ist, es ist seldiges Klosters Stofe an der Peene gemacht, wie dieses Alosters dur dieses aus dem Benedikiner-Orden aur Cistercinser resormation gestreten, und weil der Liesstüdicke Orden das Kloster Dünemünde wegen der Lage beneidet, und seldiges gerne zu Anlegung einer Bestung haben wollen, auch endlich erbatten, so sind desseiden des cumenta mehrer Sicherheit willen nach Stofe an der Peene gebracht, und den der Reformation den Einnehmung desselben, nehft andern Kloster-Briefen ins Pommersche Archiv gekommen.
- (b) Dier find im Original ett. Borte durch Stodffede nicht mehr gulefen.
  (e) Soll de indagine Volquini, oder Volquins Dagen bedeuten.

(d) Gelbiges trifft in Diefes 1236. Jahr.

No. CVII. Conradus III. Bischoff zu Camin giebet ben ihm gebuhrenden Zehenden aus des Klosters Colbaz Guthern gedachtem Kloster, welche Guter die es damahlen gehabt, nahmentlich benennet werden, wogegen ihm das Kloster die Guter Nepolske und Scossewiz abtritt.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Conradus Dei gratia Caminensis Episcopus. Quoniam omnium habere memoriam diuinum potius est quam humanum propter lapsum temporis & labilem hominum memoriam. humana industria prouisum est & jure cautum. vt super donacionibus seu permutationibus instrumenta conficiantur autentica. quibus acta legitima cum oportunum fuerit comprobari valeant & de cetero veritati non contingat obici dubii questionem. Qua propter notum facimus tam suturis quam presentibus Cristi sidelibus vniuersis. Quod dilectis in Cristo frattians.

bus monafterii de Colbas Cifterciensis ordinis & nostre diocefis paterna follicitudine & confueta gratia profpicere & prouidere cupientes. decimas omnium possessionum suarum anno gratie Mo. CCo. XXXVIo. habitarum & communi & vnamini tocius nostri capituli consensu similiter & assensu libere contulimus & donauimus fratribus eisdem jure perpetuo possiden-Quas possessiones suis nominibus duximus exprimendas quarum nomina funt hec. Primo ipse fundus in quo situm est monasterium Colbaz. Dambe. Tribus. Smirdenze. Reprowe. Recow. Nisnav. Zelow. Crogh. Damme. Bruchowe. Sosnove. Cirnove. Silizlave. Gline. Woltin. Babīna. Chabowe. Wizoch. Clebow. Schoneuelt. Prilippe. Streuelowe. Triben. Doberpul. Zobarschowe. Broda. Cutsmow. Terminos autem dictarum possessionum sic accipimus vt in priuilegiis principum Juorum expressi continentur. Dilecti autem fratres de Colbas & in memoriam hujus nostre donacionis & quasi in aliquod reftaurum quasdam proprietates suas videlicet Nepolske. Scofscewiz nostre ecclesie liberas reliquerunt. Vt autem processu temporis omni cauillationi denegetur locus fi dictas possessiones quandocunque aliis nominibus olim vel nouis de futuro fortaffis appellari contingerit vel in filuis possessionibus antedictis artinentibus ville de nouo edificate fuerint cum nouis vocabulis fine omni captione & calumpnie observatione id volumus & cauemus euenire. Preterea liqueat omnibus vt omnimode paci & quieti sepedictorum fratrum de Colbas in posterum prouidemus & ne causam vel occasionem dampni eisdem dare videmur, a molendino quod in proprietate nostra Grindiz edificare ceperamus vnde grauamen eis generari videbatur propter corum dilectionem & ordinis amorem penitus cessare decreuimus construendo auctoritate nostra & cum capituli nostri consensu districte inhibentes ne de cetero quisquam dictum molendinum edificare prefumat. Quod fi quis attemptare pre-Iumpserit censura Caminensis ecclesie se nouerit compescen-Insuper partem illam de Broda que olim in lite fuit sub antecessoribus nostris & transiit in rem judicatam & eis adiudicatam ita pleno jure ad eos pertinere protestamur. Vt igitur hec nostra donatio monasterio de Colbas in perpetuum rata perseueret & inconuulsa sigillorum appensione nofiri videlicet & capituli presens scriptum fecimus communiri. adhibitis etiam testibus quorum nomina sunt hec. Florentius prepositus Caminensis. Johannes decanus. Paulus Cantor & prepofitus in Colberge. Matheus Cuftos. Hugo. Iohannes. Tide-. . . .

Tidericus. Hermannes. Fredericus. Canonici Caminenses. Otto abbas de Belbuk. Iohannes abbas de Hilda. Hinricus abbas de Dargun. Gotscalcus abbas de Stolp. & alii quamplures tam laici quam clerici. Datum anno gratie M°. CC°. XXXVI°. IIII°. Kalendas Junii in Camyn. anno pontificatus nostri III°.

No. CVIII. Hinricus D. Cracov. concediret die Schencung ber Dorffer Zambrisk und Latzkow, so Iobannes Magnus oder Grothe dem Kloster Colbatz gegeben.

In nomine fancte & individue trinitatis amen. Ego Hinricus (a) Dei gratia Kracouie Slesie atque Polonie Dux. Vniversis presentibus & futuris salutem in Cristo Jhesu. dinationi per quem Reges regnant & principes justa decernunt instantibus. constituti in hoc omnium bonorum largitori nos recognoscimus debitores vt diuine religionis profesiores propria libertate tanquam vlmus vites debeamus sustentare, aliorum quoque juste donarionis titulo collatas elemosinas nostra auctoritate confirmare. Hinc eft quod villas Zambrisk & Lascoue (b) quas dilectus noster Iohaimes Magnus contulit ecclefie Dei in Colbas cum omnibus attinentiis & omni libertate quam ipse habuerar. nos quoque eidem ecclesie confirmamus. Et vt hec donatio rata sit cum agris. pratis. aquis siluis & omnibus terminis prefatis villis attinentibus. figilli nostri appensione & testium subscriptorum astipulatione roboramus. Testes. Stephanus palatinus noster. Beno castellanus de Santoch. Pribizlaus de Liubus. Theodericus tribunus de Santoch. Bartholomeus scolasticus de Liubus. Datum anno domini M°. CC°. XXXVI.

- (a) Herhog Otto I. hat dieses dipl. consirmiret, und nennet darin diesen Hinricum seinen cognatum, welcher diese Guther etwa doris maternanomine inne gehabt.
- (b) Groß und flein Lazkow find unweit Colbaz gelegen.
- No. CIX. Wladislaus Dux Poloniæ giebet dem Rloster Colbaz das Gut Warsin, daß die Monche ihn davor in ihre Brüderschaft ausnehmen, und seinen Gedachtniße Sag jährlich gleich den andern fundatoren halten und begehen sollen.

go Władizlaus Dux Polonie. Cunctis prefens scriptum cernentibus Salurem. Quoniam generatio preterit & generatio aduenit. & nichil sub sole stabile potest inueniri, nisi bonorum operum stabilitate firmetur. Hinc eft quod vniuerfitati vestre presenti scripto notificamus. quod dilectis fratribus nostris de Colbas quos Deo fideliter seruire cognouimus villam que vocatur Warfin. (a) cum omnibus attinenciis suis. agris. pratis. aguis. filuis. ob remedium anime nostre nostrorumque heredum contulimus perpetuo possidendam, propterea vt pro hiis & aliis beneficiis nostris prefate ecclesie collatis & anniuerfarium quolibet plenam fraternitatem habeamus. anno cum ceteris fundatoribus ecclesie. Datum anno domini M°. CC°, XXXVI°. Testes filii Ducis premissi Bolezlayus. Dirficray. Euftachius & alii quamplures Poloni. (b)

(a) Warfin-ift ito ein adeliches Lehn im Pirizzischen Erense unweit Col-

baz belegen.

(b) Dieses privilegium hat Oero I. D. Slauveum Anno 1300. confirmiret, worin er diesen Wladislaum Derhog zu Pohlen seinen rognatum beisset, quo jure er zu diesem Pommersichen Gut gekommen, doch vielleicht bat es seines mutterlichen doeis wegen hergeruhret, indessen will ich die Consirmation benstüttigen, welche wie folget, lautet:

n nomine domini amen. Nos Otto Dei gratia Dux Slauorum & Cassubie ac dominus in Stetin. Omnibus in perpetuum. Constituti in nostra presentia venerabilis pater dominus Hinricus abbas in Colbas & Juns conventus ordinis Cifterciensis Camynenfis dyocefis humiliter petinerunt vt quasdam litteras predicto monasterio & fratribus inibi Deo famulantibus a felicis recordationis domino Włodizłao Duce Polonorum Cognato nostro carifsimo datas que jam propter vetustatem carte corrumpi ceperunt dignaremini inspicere & inspectas transscribi & transscriptum austoritate nostra & nostri sigilli munimine confirmare. Quas quidem litteras vidimus non cancellatas non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas & legi fecimus banc formam continentes. Ego Włodizlaus &c. vt supra. Nos igitur patris nostri & progenitorum nostrorum vestigiis inhereutes & predictorum abbatis & conuentus de Colbas precibus inclinati presens transscriptum exinde confectum nostri sigilli appensione confirmamus & innoua-Teftes bujus confirmationis nostre & innovationis sunt. Dominus Hinricus plebanus in Dambe. Theodericus Luchto nofter

fter marscalcus. Henning bus de Hindenborch noster pincerna, Hinricus Pokelente noster aduocatus. Wilhelmus Trampo. Hermannus Draco. Iohannes & Wernerus fratres dicti Bokemanni. Iohannes Scolentin. Gernandus de Massow, Gerardus de Bertikowe. milites & alii quamplures fidedigni. Datum Damb anno domini M°. CCC°. nono Kalend. Marcy.

No. CX. Herhog Barnimus I. bestätiget seiner Mutter Miroslavæ und seiner Mutter Schwester Ingardis privilegium, so sie dem Kloster S. Albrecht ven Danzig über die Iohannis-Kirche auf der Altstadt ven Colberg, und daß Dorff Pretemin gegeben, ertheilet auch dem Kloster in seinem Lande die Zoll-Freyheit.

n nomine Patris Filii & Spiritus sancti amen. Ego dominus Barnym Dei gracia Dux Slauorum notum facio vniuersis presentibus & futuris. quod ad peticionem domini Paulini abbatis de Mogylna (a) nostri fidelis capellani & fratrum ipfius & maxime ob spem retributionis vite eterne vt in ea recipi mereamur & in celesti feliciter eternaliterque vna cum meis progenitoribus & dilecto fratre meo germano domino duce Wartislao (b) ascribi milicia. renouaui ejusdem Mogylnensis ecclesie priuilegium quod mater nostra domina Myroslaua conscribere taliter precepit anno domini millesimo ducentesimo vigesimo secundo. Ego Myroszlaua domina terreSlauie post mortem domini mei Boguslai(c)& cetera. (d) priuilegium vero mee matertere (e) quod sic incipit. Ego Hyngardis domina terre Slauie relicta ducis Kazimari &c. tercium vero vtrarumque dominarum studui in hac presenti pagina plenius exprimere quod fic incipit. Myroszlaua & Hyngardis Dei miseracione ductrices Slauie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. quoniam deo teste semper volumus ecclesie dei inuigilare comodis & honori incrementum domus domini ampliantes. predecessorum nostrorum. nec non & nostra statuta volumus veritari. Sciat autem vniuerforum discretio presentium vel futurorum. quod nos cum filiis nostris & ducibus Barnym & Wartizlao (f) libertatem ecclesie sanctorum Iohannis baptiste & Iohannis Euangeliste que est in Colberch (g) contulimus & ipsam ecclesie in Mogylnam confirmamus. quam obla-

cionem & confirmacionem ab vniuersis & maxime nostris succefforibus nec non castellanis. tribunis. judicibus & ceteris officialibus Colbergensis ciuitatis volumus observari. vero vocabulo Pretemyn (b) cum molendino ab omni debito & terre nostre justa sue injusta exactione volumus & firmiter statuimus absolutam. quod si quis id statutum nostrum voluerit irritare a gracia Dei omnipotentis & a presenti ecclesia alienetur ac cum justis non scribatur sed de libro vite deleatur. (i) Ego vero Dux Barnym modo in tempore confirmaui hec & ampliori mea donacione predictum Mogylnense monasterium cupiens habere in oracionibus cottidianis in propicium. confirmo & confero eidem ville omnem libertatem preter nostram publicam expeditionem & castri Colberch reedificationem solius. (k) concedimus itaque & hec eidem claustro, quod quocienscumque nauigio vel curribus de Mogylna vel de Gdanzk (1) ipforum mercimonia fuerint in terra nostra omni libertate ab omni exactione theolonei eum qui violare temptauerit superiori vinculo aftringentes. Data anno domini millesimo ducentelimo tricelimo lexto.

(a) Mogila beiset ein Grabmahl, hier ist es zu verstehen von einem Graboder Gebentmahl des beiligen Alberi an der Radun unweit Danzig, welcher daselbst erfeligen sen soll, weshalb doben ein kleiner Convene Pauliner-Geistlichen angelegt, die noch daselbst wohe

nen, und wird diefes Stifft S. Albrecht genannt.

(b) Diesen Warislaum haben unsere Scribenen nicht, sondern machen Bogislaum II. zu Barnimi I. Bruder, erwehnter Variislaus hat noch zu dieser Zeit gelebet, und wird sonderlich von Warislaus Lunnerzscheben senn, so wie dessen Bruder Barnimus von Barnimo I. weil um diese Zeit 2. Barnimi und 2. Warislau gewesen; wo die Wültter benannt werden, lassen sie sich wohl distingviren, ausserdem aber nicht wohl, weil der Unterscheid der einslaur, da Barnimus I. und sein Bruder Warislaus, sich mehrentheils Duees Slauerum, und Warislaus III. und sein Bruder Barnim sich ansinglich Duees Pomeramorum, bernach aber Diminenses geschrieben, es nicht allezeit ause machen will, da ihre Schreiber darin bisweilen varistet, etwas lässet sich aus den daris resp. Seestin und Demin schließen, weil Barnimus L zu Seetin und Warislaus III. zu Demmin resdiret, posselbst ihre 2. Brüder sich auch ausgespalten haben werden.

(c) Fuit Boguslatts II.

(d) Ift nicht weiter angeführet, und das Instrument de anno 1222. mag ben dem nachherigen Berkauff des Guthes Presenin nicht mit extradiret, sondern benm Convene zu S. Albreche geblieben senn.

(e) Hieraus erhellet, daß Miroslava Herhog Bugislai II. Wittive und Ingairdis Herhog Casimiri II. Wittive Schwestern gewesen.
(f) Hier hat sede gedachter Kurst. Wittiven nur ihren altesten

Sohn angeführet, nehmlich Barnimum 1. und Warsislaum III.

(g) Diese kleine und alte S. Jobanni-Kirche stehet noch auf der Alts Stadt zu Colberg, worin ein Stadt Driester noch alle Wiertels Jahr prediget und Communion halt, diese Kirche ist dem Kloster S. Albrecht oder Mogilna conservict und untergeben. Dieraus siehet man abermable, daß die Stadt Colberg benden Derhogen und ihr ren Wittern jedem zur Delfite gehöret, und auch das jur parronaus über die Kirche S. Jobannis gemein gewesen, auch doppelte cassellani in dortigem castro gehalten worden.

(6) Dieses Dorff lieger nahe ben Colberg, und hat mit gum Kloster S. Albreche gehörer, ist aber bernach von demselben verkausse worden. (c) So weit gehet der beyden Aufstinnen bestrumens, so ohne daro ist,

und folget nun DerBoge Barnimi I, confirmation.

(4) Die Sinwohner zu Pretemin sollen fren von allen Diensten senn, ausser der Landfolge ben allgemeinen Kriegen, und daß sie ben reparation des Schlosies zu Colberg helsten sollen.

(1) i. e. Danzig.

No. CXI. Hertog Wartislaus III. verkaufft seinen halben Theil bes Landes Treptow an der Rega, so auf der Seite nach Camin belegen, dem Abt zu Belbuck für 140. Marck Silbers.

artizlaus Dei gratia Dux Slauorum omnibus hanc paginam inspecturis tam presenti quam futura gaudere in perpetuum prosperitate. quoniam in contractibus quos perpetuari oportet ex processu temporum solet quandoque emergere ambiguitas onerofa. Necesse est vt super hiis instrumenta publica conficiantur per que & dubietas abfoluatur & modus contractuum & voluntas contrahentium perpetuo declaretur. Vniuersitati itaque tam presentium quam eorum qui postmodum funt futuri. notum facere cupientes. presenti pagina dequod ad peticionem dilecte auie nostre (a) quam propter magnumaffectum quem super & circa personam nostram habuit habundanter tenemus diligere & in omnibus honorare. venerabili viro Abbati in Belbog & fuis fequacibus medieratem territorii Trebtowiensis (b) que versus Camin respicit pro centum & quadraginta marcis vendidimus. omnia fibi jura que ibi habuimus relinquentes absque vlla diminutione terminorum siue aquarum vel agrorum que vsque huc predictum territorium noscitur habuisse. absoluentes & omnes ibi manentes ab omni quam dominis terre facere consueuerant in antea ex-Statuentes etiam vt fi quando nimia necessitate nos vrgente nobis ad expeditionem homines illius territorii ad defensionem videlicet terre nostre nobis fuerint necessarii. pro eo

eo ad dominum abbatem dichi loci non ad alium recurratur. nec ad hoc vel ad edificationem castri alicujus infra terram nostram per coactionem aliquam compellantur. sed in voluntate fit abbatis quot ad hoc negocium transmittantur. Spondentes eciam ipfi vt fi quis dicti loci abbatem in predictis proprietatibus temptauerit molestare vel pretextu alicujus dominii impenos eum a tali impeticione absque loci fui dampno vel grauamine absoluemus. Ne vero talis noster contractus racionabiliter de nostra voluntate & conscientia factus alicui postmodum in dubium veniat hoc instrumentum per nos datum sigilli nostri & testiumque robore qui presentes fuerunt duximus roborandum. Testes autem funt. Dominus Conradus Caminensis Episcopus. (c) Florentius ejusdem ecclesie prepositus. Willelmus ejusdem ecclesie Scholasticus. Hinricus Diminensis plebanus. Ioharnes dapifer noster. Conradus. Wedgot, Luttardus. Dobezlaus. Nezul milites. Chanzik. Dobeska. Nenzad. Slaui nostri nobiles in Dimin. (d) Actum Dimin anno incarnacionis M°. CC°. XXXVI°. V°. Kalendas Augulti.

(a) i. e. Anastasia Bugistai I. vidua, welche das Nonnen-Rlofter gu Tre-

11 (1) Die andere Beiffte hat gu Barnimi I. territorie alfo gehoret.

- (e) i. e. Couradus III.

(d) Das find die nobiles caftrenfes fo die Burg bemachen, und fonft auch Dof-Dienfte in diefer ehemahligen Residenz thun muffen.

No. CXII. Herhog Barnimus I. conferiret dem Aloster Colbaz bas Sigenthum der Guther Trebene und Dobberpol, und confirmiret deren Schendung, so anno 1233. von Wladislao Duce Polon. geschehen.

In nomine fancte & individue, trinitatis amen (a) Ego Barnym Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus presentem paginam inspecturis salutem in domino Jhesu. Cum constat omnibus omnem principatum & potestatem ad subleuationem bonorum depressionemque malorum a Deo constitutum dipinis circa nos beneficiis dignis respondere cupiens operibus pacis equitatisque jura cunctis animo libenti servare decreuimus. & hiis maxime qui deposita seculariconuersatione semet ipsos nequaquam sufficientes tueri solius Dei nostraque desensione considunt. Ea propter notum esse volumus omnibus in ditione nostra constitutis tam presentibus quam futuris.

Quod ob remedium anime mee nec non & parentum meorum fratribus Cisterciensibus in Colbas Deo famulantibus con-. tulimus proprietates has seu hereditates scilicet Treben & Doberpol cum stagno Zouina & cum omnibus terminis & attinenciis suis. & omne jus quod ibi me cognoscebam habere in agris. pratis. aquis. siluis. pascuis. cum omni vtilitate & proventu qui nunc est vel apparet vel in posterum haberi poterit in perpetuum donaui. Ne autem predictis fratribus in Cristo dilectis super hac tam rationabili nostre libertatis donacione vlla inposterum ambiguitas cuiquam dubium oriatur vel saltim cavillosa questio a quocunque moueatur. presentem paginam cum predictis possessionibus & supra scriptis terminis sicud in priuilegio Władizlaui Ducis Polonie noscuntur habere. rata & inconuulsa perpetuo perseuerent sigilli nostri appensione cum testium subscriptione fecimus roborari. Testes. Princiborus. Sunisclauus. Tesseradawiz. (b) Pantinus Stephaniwiz. & Jacobus Szotymiwiz. Vnisclauus. & alii quamplures. Datum anno domini M°. CC°. XXXVII°. IIII°, nonas Februarii in Stetin. (c)

(a) Dieses privilegium hat herhog Octo I. anno 1300. confirmiret. (b) i. e. Tefferadi Cohn, wie denn auch die folgenden nach ihren 23de

tern fich icon gugenahmet, benn Wie beiffet ein Sohn. (c) Wladislaus Dux Polon. welcher biefe Guter icon anno 1233. bem Rlofter gegeben hatte, ift der eigentliche donator gewesen, und hat fie etwa jure doeis oder fonft unter Bernogs Barnimi 1. Landes Dos beit befeffen, darum conferiret er nur das Eigenthum folder Erbe Buther, wie damable ben noch nicht durchgangig ineroducirten Lehnsenexu statt des nachherigen consensus domini üblich mar, und ift alfo diefes als eine Confirmation angufeben.

No. CXIII. Pabst Gregorius IX. confirmiret die Guter und Berechtigkeiten des Rlofters Colbaz, und giebet demfelben besondere immunitæten und Ordnungen.

regorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Abbati monasterii de Colbas ejusdemque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur. quod absit. sacre religionis infringat. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus clementer annuimus & monasterium de Colbas Ca-

minensis diocesis in quo diuino mancipati estis obsequio sub beati Petri & nostra protectione suscipimus & presentis scripti privilegio communimus. Inprimis figuidem statuentes yt ordo monasticus qui secundum Deum & beati Benedicti regulam arque institutionem Cisterciensium fratrum a vobis ante concilium generale fusceptam (a) in codem monasterio institutus esse dinoscitur. perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresentiarum juste & canonice possidet aut in futurum concessione pontificum largitione Regum vel principum. oblatione fidelium feu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipíum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinenciis suis. de Dambe, de Tribus, de Smirdence, de Reptow, de Recow. de Nisnan, de Zelowe, de Orocove, de Damne, de Bruchowe, de Sosnoue, de Cyrnowe, de Solislaue, de Cline, de Woltin, de Babina, de Cabowe, de Visoca, de Clebowe, de Schoneuelt, de Prilippi, de Striueloue, de Triben, de Doberpole, de Zobarscoue, de Broda, de Cutfinowe, de Zamberscoue. de Sanfcosnoue possessiones. & decimas, cum pratis. terris, vineis, nemoribus, víuagiis & paícuis, in boíco & plano. (b) in aquis & molendinis. in viis & femitis. & omnibus aliis libertatibus & inmunitatibus suis. Sane laborum vestrorum de possessionibus ante concilium predictum habitis ac etiam novalium (c) que propriis manibus aut sumptibus colitis. de quibus noualibus aliquis hactenus non pepercit. fiue de ortis. virgultis & piscationibus vestris vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos & absolutos e seculo fugientes ad conuersionem recipere. & eos absque contradictione aliqua retinere. quod fi quis retinere forte presumpserit. licitum vobis sit in ipsos monachos vel conversos regularem sententiam promulgare. Illud districtius inhibentes ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dari, siue alio modo alienari absque consensu tocius capituli vel majoris aut sanioris partis ipfius. Si que vero donacionis feu alienationes aliter quam dictum est facte fuerint. eas irritas esse censemus. Ad hec etiam prohibentes ne aliquis monachus vel conuerfus fub profef-

Tom. I.

fessione domus vestre astrictus. sine consensu & licentia abbatis & majoris partis vestri capituli pro aliquo fidejubeat. vel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat vltra fummam capituli vestri prudenter constitutam nisi propter manifestam domus vestre Quod si facere forte presumpserit non teneatur conventus aliquatenus pro hiis respondere. Licitum preterea sit vobis in causis propriis siue ciuilem siue criminalem contineat questionem fratrum vestrorum testimoniis vti. ne pro defectu testium jus vestrum in aliquo valeat deperire. per auctoritate apostolica inhibemus ne vllus episcopus vel alia quelibet persona ad synodos vel conuentus forenses vosire vel judicio feculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subjacere compellat. nec ad domos vestras causa ordinis celebrandi causas tractandi vel conuentus aliquos publicos conuocandi venire prefumat. nec regularem abbatis vestri electionem inpediat aut de restituendo vel remouendo eo qui pro tempore fuerit contra statuta Cisterciensis ordinis fe aliquatenus intromittat. Si vero episcopus in cujus diocesi domus vestra fundata est cum humilitate ac deuocione qua conuenit, requifitus, fübstitutum abbatem benedicere & alia que ad officium episcopale pertinent vobis conferre renuerit. licitum sit eidem abbati si tamen sacerdos fuerit proprios novicios benedicere & alia que ad officium suum pertinent exercere & vobis omnia ab alio episcopo percipere que a vestro fuerint indebite denegata. Illud adicientes. vt in recipiendis professionibus que a benedictis vel benedicendis abbatibus exhibentur ea sint episcopi forma & expressione contente que ab origine ordinis noscitur instituta. vt scilicet abbates ipsi episco saluo ordine suo profiteri debeant. & contra statuta ordinis fui nullam professionem facere compellantur. Pro confecrationibus vero altarium vel ecclesiarum. siue pro oleo san-Eto vel quolibet alio ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu confuerudinis vel alio modo quicquam audeat extorquere. fed hec omnia gratis vobis episcopus diocesis inpendat. Alioquin liceat vobis quemcunque malueritis catholicum adire antifitem graciam & communionem apostolice sedis habentem. qui nostra fretus auctoritate vobis quod postulatur Quod si sedes diocesani episcopi forte vacauerit interim omnia ecclesiastica sacramenta a vicinis episcopis accipere libere & absque contradictione possitis, sic tamen, vt ex hoc inposterum propriis episcopis nullum prejudicium gene-

retur. Quia vero interdum proprii episcopi copiam non habetis fi quem episcopum Romane sedis vt diximus gratiam & communionem habentem & de quo plenam noticiam habeatis per vos transire contigeritab eo benedictiones vasorum & vestium. confecrationes altarium ordinationes monachorum auctoritate apostolice sedis recipere valeatis. Porro si episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monasterium vestrum vel personas inibi constitutas suspensionis excommunicationis vel interdicti fententias promulgauerint. fiue etiam in mercenarios vestros pro eo quod decimas ficud dictum est non persolueritis siue aliqua occasione eorum que ab apostolica benignitate vobis indulta funt. feu benefactores vestros pro eo quod aliqua beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint vel ad laborandum adjuuerint in illis diebus in quibus vos laboratis & alii. feriantur. eandem sententiam protulerint. ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolatam decernimus irritandam. nec littere ille firmitatem habeant quas tacito nomine Cisterciensis ordinis & contra indulta apostolicorum priuilegiorum constiterit inpetrari. Preterea cum commune interdictum terre fuerit. liceat vobis nichilominus in vestro monasterio exclusis excommunicatis & interdictis diuina officia celebrare. Paci quoque & tranquillitati veftre paterna in posterum sollicitudine prouidere volentes. auctoritate apostolica prohibemus vt infra claufuras locorum feu grangiarum vestrarum nullus rapinam feu furtum facere. ignem apponere. fangwinem fundere. hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates & immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus ordini vestro concessas nec non libertates & exemptiones fecularium exactionum a Regibus & principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas. auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo vt nulli omnino hominum liceat. prefatum monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere seu quibuslibet vexationibus fatigare. fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione ac fuftentatione concessa funt yfibus omnimodis profutura. Salua fedis apostolice auctoritate in supradictis decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre conflitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptauerit. fecundo tercioue commonita. nifi reatum fuum congrua (a) Hieraus erscheinet, daß im Anfange das Kloster Beneditiners Dre dens allein gewesen, und post concilium generale erst reformationem Cisterciensem angenommen.

(b) In Bufd oder raumen Lande.

(c) Novalia find neu angelegte Dorffer oder Borwerder , davon foll tein Bifcoffe Bebende genommen werden.

No. CXIV. Fredericus Abt des S. Michaelis-Rlosters oder Monchosberges ben Bamberg, verkaufft das Guth Clebow dem Rloster Colbaz für 8. Marck Silbers.

Pgo Frater Fredericus Dei miseratione abbas in Monnichberch. (a) notum esse volo omnibus hanc literam intuentibus. Quod consilio capituli nostri & ammonitione fratris nostri Conradi qui in Stetin rexisse dinoscitur ecclesiam sancti Jacobi. (b) Villam nostram Clebow cum terminis suis abbati de Colbas & fratribus ibidem commorantibus. que vicina grangie (c) eorum Wizstok pro summo octo marcarum argenti vendidimus. Vt ergo ista venditio nostra firma & inconsulsa permaneat. sigilli nostri & capituli nostri appensione roborauimus. Testes hujus facti sunt viri religiosi Elchillus cellerarius. Hinricus prior. Wilhelmus Camerarius. Hinricus villicus. Laurentius. Alterus. Conradus. Acta sunt hec anno gratie M°. CC°. XXXVII°.

(a) Ift das Rlofter S. Michaelis zu Bamberg, fo fonft mons monachorum os der Monchoberg genannt wird, wie denn um diefe Zeit der Abt Friderich auch ermahlet worden.

(b) Ift prior also ben ber Jacobi-Rirche gu Seetein gewesen , und hat bemnach von dem nabe ben liegenden Clebow und deffen Umftanden

Nachricht gehabt. (c) Grangia ein Korn-Hauß auch Worwerd.

a

No. CXV. Wizlaus I. Fürst zu Rügen giebet pro remedio animæ suæ, uxoris defunctæ Margarethæ & siliorum dem Convent der Dom-Ritche zu Riga in Lieffland 6. Hufen in Gusdin, da die andern 6. im Dorff von dem Bischoff Alberto in Riga der dortigen Dohm-Ritche schon abgetreten, und eximitet die Einwohner von allen weltblichen Auslagen, reserviret sich aber den Vortauff und zwen Drittel von den Gerichts-Gefällen.

escriptum priuilegii de predio in Gusdin (a) Wissezlaus Dei gratia Ruyanorum princeps. cunctis fidelibus in perpetuum. Ea que fidelium pia deuotione geruntur. robur efficacius optinent firmitatis si prouida cautione litterarum testimonio fuerint roborata. Quapropter presentes nosse volumus & futuros. Quod nos gratia annuente diuina pro remedio nostrorum peccatorum & vxoris nostre Margarethe felicis memorie nec non filiorum nostrorum cum consensu ipsorum contulimus ecclefie fancte Dei genitricis & virginis Marie & conventui in Riga. fex manfos in Gusdin. alios autem fex dominus Albertus Rigenfis episcopus quos ibidem a nobis in elemofina habuit. eidem conuentui de nostra voluntate dimisit. Ecclesia igitur & conuentus memoratus duodecim mansos in Gusdin. jure perhenni. & libertate perpetua possidebit. & homines ex parte ecclesie ibidem manentes immunes erunt penitus & exempti ab exactione qualibet & mere feruicii ac dominii temporalis ab expeditionibus. nisi forte pro defensione terre fuerint faciende. Similiter liberi erunt ab edificandis castris & pontibus & aliis operibus ad que facienda ceteri homines de mandato domini terre aliquociens euocantur. Supremo judicio quod est ad manum siue collum aduocatus noster prefidebit. & quicquid exinde prouenerit emolumenti judex recipiet duas partes ecclesia terciam optinebit. Ceterum si necesfitate cogente vel vtilitate poscente. Rigensis ecclesia voluerit bona vendere supradicta. nobis ea primitus exhibebit. & si pretio competenti ipsa nobis non placuerint comparare. requisito ad hoc nostro consensu. (b) licebit ea vendere alii ecclesie vel persone. Vt ergo hecomnia prout dicta sunt & scripta integra maneant & rata. presentem paginam nostro & filii nostri Petri sigillis fecimus communiri. Testes hujus facti sunt filii nostri. Jarwezlaus princeps Ruyanorum & Triboses (c) PePetrus. Jeromarus. Wissezlaus. (d) Bertoldus monachus de novo Campo. Alexander sacerdos in Charenz Helmicus subdiaconus. Nicolaus dapifer. Teffemar Lifcicowitiz. Dirfik. Zo-bezlaus. Martinus. Sum. Datum in Charentz anno dominice incarnacionis. M°. CC°. XXXVII°. XVI°. Kalendas Octobris. (e)

(a) Diefe Borte fieben im original mit einerlen Sand in der erften Linie voran.

(b) Alfo ift des Landes Deren Confens ben alienation der Guther icon

damablen necessitatis gewesen. (c) hat etwa zu Tribser gewohnet, welches der Water ihm etwa in

vivis ichon abgetreten haben mag.

(d) Diese 4. Gobne werden nur hier angeführet , in dipl. de anno 1231. fo über die fundation des Rlofters Reuen Camp ertheilet, find noch 2. nehmlich Bonizlaus und Nicolaus benannt, die aber zu diefer Beit ichon verftorben gewesen fenn mogen.

(e) Bie Wizlaus I. Bu diesen und andern Schendungen nach Riga in Lieffland getommen, ift dabero leicht zu erachten, weil er als ein Danifcher Vafall mit Ronig Waldemaro II. verschiedene expeditiones nach Lieffland mit verrichten muffen, und dem Rigifchen Stifft alfo diefes und andere Guther mehr gefchendt , die hernach das Klofter Reuen Camp mebrentheils an fich gebracht, darum bas ben die Canonici zu Riga für ihn fleißig gebetet, wie denn im hiests gen Regierungs-Archivo noch ein altes manuscripe sub eieulo: Catalogus episcoporum Rugensis ecclesie verhanden, worin auch die Wohlthater foldes Stiffes, deren Andenden ben demselben begangen morben, angezeichnet, und darunter findet fich auch dies fer Wielaus, beffen mit folgenden Borten gedacht wird: icem (oretur) pro Duce Wesceslao Ruyanorum qui possessiones contulit ecclesie & muniuit turribus murum ciuitatis (fc. Rigenfis) also hat er nicht nur das Stifft mit Gutern befchendet ; fondern auch die Thurme an ber Mauer der Stadt Riga bauen laffen.

No. CXVI. Conradus III. Bischoff zu Camin conferiret bem Rlofter Stolp an der Peene jum Bedachtnifffeines Brubers Jaczonis Grafen von Gützkom, den Zehenden bes Dorffes Lipz, confirmiret auch demselben seiner Worfabren donationes.

onradus Dei gratia episcopus Caminensis. Omnibus Crifli fidelibus in perpetuum. Que ab hominibus geruntur in tempore ab hominum memoria cum lapfu temporis elabuntur nisi a scriptis autenticis traxerint firmamentum. notificamus igitur vniuersis Cristi sidelibus tam futuris quam presentibus hanc paginam inspecturis. quod pro nostra salute & pro anima fratris nostri Jaczonis memoria facienda contulimus de-

cimam de villa Lipz. ecclesie beati Johannis baptiste in Stolp. ad consolationem fratrum ibidem Deo jugiter famulantium. perpetuo tempore profuturam. & hoc de affenfu ac beneplacito nostri capituli Caminensis. Ne igitur quisquam hanc noftram donationem temere prefumat minuere ipsam nostro sigillo & predicti nostri capituli sigillo firmiter communimus. precipientes districte. prememoratam decimam supradicte sub anathematis vinculo ecclesie conservari. Insuper decimas & alias elemofinas quas nostri predecessores seu alii quicunque Crifti fideles pro fuarum remedio animarum fepius dicte Stolpenfi ecclesie contulerunt auctoritate domini nostri Jhesu Cristi & beatorum apostolorum Petri & Pauli ac predecessorum nostrorum fimul & nostra eidem precipimus ecclesie illibata sub excommunicationis interminatione firmiter conservari. funt hy. Dominus Florentius prepositus. Jarozlaus Decanus. Theodericus custos. Magister Hugo scholasticus. Caminenses. Heinricus. item Heinricus. canonici Cholbergenses. Ramundus abbas Grobensis. Johannes de Gramsowe. Theodericus de Chozcowe plebanus. Willelmus facerdos. Hellenboldus miles. Lippoldus Vrsus (a) Theodericus de Berghe (b) & alii satis multi. Datum in Stolpanno domini M°. CC°. XXX°. VII°. Pridie idus Nouembris, pontificatus nostri anno quarto.

(a) i. e. einer vom Geschlecht derer von Bebren.

(b) Diefe benden find die erften Teutschen Geschlechter so in den Pommerichen diplomaribus den Zunahmens nach angeführet werden.

No. CXVII. Herhog Barnimus I. conferiret dem Rloster S. Michaelis zu Bamberg, die Rirche S. Petri in Stettin, und alle andere Kirchen, die daselbst kunftig erbauet werden mochten.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. Ego Barnim Dei gratia Dux Slauorum vniuersis Cristi fidelibus in perpetuum. Generatio preterit & generatio aduenit. & preteritorum non est recordatio. Ideoque necesse est quamquidem cuncta pariter opperient tempori obliuione futura. vt ea que sunt posterorum memorie transmittenda. ne per nubem obliuionis interpositam obsuscentur. scriptis roborentur & principum pupplicis instrumentis. Ad noticiam igitur tam presentium quam suturorum volumus peruenire. quod ecclessam beati Petri in opido nostro Stetim (a) sitam. cujus vsque modo habuimus patro

tronatum. & omnes parochiales ecclesias que per nos in futurum. (b) aut per opera fidelium in dicto opido construentur. venerabili viro domino Hartmudo abbati in monte sancti Michaelis in Bauenberc sueque quam regit ibidem ecclesie. perpetuis obtulimus. & donauimus temporibus. ad Dei laudem omnipotentis. & beati Ottonis apostoli terre nostre. Dictus vero conuentus loci videlicet in Bauenberc. fui perfonas ordinis idoneas nobis mittet que in ecclesiis degentes prefatis. populo. cujus curam gerere debent verbo prodesse valeant & exemplo. Hanc autem donationem noftram ratam habere volentes & perpetuis temporibus inconuulfam. ipfam prefentis scripti priuilegio duximus communire. Testes. Conradus episcopus Caminensis. Willelmus scolasticus Cholbergensis. Johannes plebanus in Grimdiz. Conradus dapifer. Gozsuinus. Nicolaus. Ratimarus. milites. Actum in Stetin anno domini M°. CC°. XXXVIII°. V° Kalend. Januarii. (c)

(4) Im original stehet Seetin und nicht Seetin, wiewohl es in solgenden Zeiten Seetin immer geschrieben wird, ba die alten Nahmens durch bie nachgerade einkommenden Teutschen mehrentheils etwas versandert worden.

(b) Das parronar der Jacobi-Rirche in Steetin hat vorhin ichon dem Bambergrichen Kloster geboret, die nachhero erbaueten Rirchen als S. Maria, S. Ottonis und S. Nicolai aber sind nicht dazu gekommen, wie denn diese von S. Ottone gestisstete Perri Kirche selbst,

wieder davon abgenommen in folgenden Zeiten.

(e) Wenn einer wissen will, wie die dem Bambergischen Michaels Rosster gegebene privilegia wieder ins Pommersche Regierungs: Archivum gefommen, dem dienet zur Nachricht. daß das zur parvonaus der S. Jacobi-Kirche zu Seetein, und das dazu gehörige Priorar dem Bambergischen Kloster zugestanden, und weit der Prior ben selbsiger Kirche die jura so das Kloster in Pommern gehabt, respieiret, und die Einkunste eingesordert, so find die originalia auch ben dem Priorar afferviret, und den der Reformation daraus genommen, und ins Landob-Kurtil. Archiv gebracht.

No. CXVIII. Die Brandenburgischen Marggrafen Johannes und Otto schenden Rloster Dünemünde in Lieffland 30. Hufen in Trampiz, und eben so viel in Rogelin.

Johannes & Otto marchiones de Brandenborg omnibus hoc feriptum visuris in perpetuum. Cum principalis munificentie multi largis sepe letentur beneficiis. eorum propensiori studio succurrendum est indigentie. qui se artius diuine seruitutis cultui manciparunt. Inde est quod vniuersis presentibus A a 2

& futuris notum esse volumus. Quod ad peticionem familiarium nostrorum. Johannis & Geuehardi fratrum de Plote (a) jus proprietatis quod ad nos pertinebat (b) super triginta mansis in Trampiz itemque super triginta mansis in Rogelin (c) cum pertinenciis eorum. quos memorati viri Johannes & Gevehardus fratres de Plote a nobis in feodo possidebant. abbati & conuentui fratrum de Dünemünde contulimus cum omni plenitudine potestatis. Volumus ergo vt nullus aduocatorum nostrorum nullus eorum qui nostro parent vel posterorum nostrorum parebunt dominio. predictos abbatem & conuentum vel homines ipforum in premiffis bonis aliquo modo moleftare presumat. sed liberi & absoluti ab omni coacto seruicio. privilegio sue gaudeant libertatis. vt autem hujus nostre largitionisauctoritas inconcussam apud omnes habeat firmitatem. cum appensione sigillorum nostrorum eorum qui presentes fuerunt nominibus conscriptis hanc paginam duximus roborandam. Testes. Johannes & Geveliardus fratres de Plote. Conradus prior. Arnoldus facerdos & monachus. Johannes. Ditmarus. conuerfi. Dünemündenses. Ludolfus notarius noster. funt hec in Rapin anno dominice incarnationis M°. CC°. XXX°. VIIIº. VIIIº. Idus Januarii. Indictione XIa. Regnante domino Friderico Romanorum Imperatore gloriofo.

(a) Dieses Geschlecht der Ploce kommet sonst auch in alten Pommer-

fchen und Mardifchen Briefen vor.

(b) Die donation der Guther ift von den von Ploce geschehen, und die Marggrasen baben nur das Sigenthum als domini directi dem Klosster conferret, welches so viel als der Lehnberrliche consens ift, der über Lehn-Guter ben Berdusserungen ertheitet wird.

(c) In der Marc sowohl als in Pommern liegt ein Dorff Tramp genannt, und Kogelin ist eine Feld-Marc ben Polzin, es kan aber zu der Zeit, da noch die Neumard ben Pommern gewesen, diese nicht von den Derthern zu verstehen sein, vielleicht haben sie gar in Lieffland selbst gelegen, worinn die Marggrafen Acanischen Stammes vorbin ein großes Land gehabt, so bernach veräussert, wovon zu seiner Zeit Nachricht ersolgen wird.

No. CXIX. Herhog Barnimus I. giebet dem Ufedomschen Rlossiter (antea Grobe, postea Pudgla) das Dorff Neuerowe auf dem Lande Usedom belegen.

In nomine fancte & individue trinitatis. Nos Barnim Dei patientia dux Slauorum inperpetuum. A recordatione humana euanescit per aliqua temporis interualla. id quod ordi-

natur a principibus ac confertur. nisi literarum apicibus nec non ydoneis testibus eternetur. Sane siquidem cum vrpote a viris instruimur literatis quicquid in subsidium claustralium conferimus tum pro excessibus antecessorum tum pro nostris ad vegetationem animarum & falutem proueniant vtrorumque. Ea propter scire debet deuota fidelium natio felixque successio futurorum. Quod nos de maturo baronorum nostrorum confilio donauimus & per presentes donamus pro nostris & progenitorum nostrorum delendis peccaminibus ac eterni regis gratia impetranda. honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis Abbati & conuentui monasterii sancte Marie sanctique Godehardi in Vzenaym ordinis premonstratensis ac eorum successoribus vniuersis ipsique monasterio villam dictam Neuerowe sitam in terra Vzenamensi cum omni jure minore & majore tangente manum & collum. nec non cum omni proprietate & libertate cum filuis. pratis. pascuis. paludibus. nemoribus. agris. cultis & incultis. cum metis & distinctionibus predicte ville adjacentibus. que vero villa cum fuis terminis & metis predictis abbati & conuentui ipfique monasterio Vzenamensi absque vlla reuocatione temporibus perpetuis feliciter permanebit possidenda. Vt autem hec donatio firma & inconuulsa perseueret & ne a nostris successoribus in posterum reuocetur. presens scriptum inde confectum ipsis dedimus sigilli nostri munimine roboratum. Testes hujus nostre donationis sunt. Dominus Wartizlaus Dux Pomeranorum confanguineus noster. (a) Bartus nobilis de Camyn. Wetyniz. Fredericus de Ramstede. (b) dominus Thydericus sacerdos. dominus Conradus capellanus noster. Hinricus plebanus in Rosendal. alii quamplures. Datum in ipio monasterio Vznamensi anno domini M°. CC°. XXXVIII°. indictione XI. IIII°. Kalendas Aprilis.

(a) i. e. Wartislaus III.

No. CXX. Herhog Barnimus I. giebet dem Usedomschen Rlossster (antea Grobe, postea Pudgla) das Dorff Lybometze auf Usedom.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Nos Barnim Dei patientia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus presentem literam inspecturis in perpetuum. A recordatione huma-

<sup>(</sup>b) Diese Familie ist von den ersten Teutschen Geschlechtern , so in dipl. vorkommet.

na euanescit per aliqua temporis interualla id quod ordinatur a principibus atque confertur. nifi literarum apicibus nec non idoneis testibus eternetur. Sane cum vrpote a viris instruimur literatis quicquid in subsidium claustralium tum pro excessibus antecessorum tum pro noconferimus. ftris ad vegetationem animarum & falutem proueniat vtrorumque. Ea propter scire debet deuota sidelium natio felixque successio futurorum. quod nos de maturo baronorum noftrorum confilio donauimus & per presentes donamus pro nostris & progenitorum nostrorum delendis peccaminibus ac eterni regis gratia impetranda. honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis abbati & conuentui monasterii sancte Marie sanclique Godehardi in Vznem ordinis premonstratensis ac eorum fuccessoribus vniuersis villam dictam Lybbomeze sitam in terra Vzenamenfi. cum omni jure minore & majore tangente manum & collum. nec non cum omni proprietate cum filuis. pratis. pascuis. paludibus. nemoribus. agris cultis & incultis. cum metis & distinctionibus predicte ville adjacentibus. Ita quod mete & termini prefate ville directe & linealiter distinguuntur & procedunt a terminis villarum Neppermyn vsque ad magnum lapidem jacentem penes viam vulgariter dictam Catzecowerwech. de predicto vero lapide linealiter ascendendo paruulum montem apud eandem viam jacentem. Item de predicto monte de lapide ad lapidem linealiter procedendo in profunditate merice vsque ad terminos metarum ville Redessow. & tunc ab eisdem metis vlterius linealiter procedendo vsque ad riuulum qui fluit infra stagnum Gagelyn & stagnum Lacenisse directe in opposito vltime piscium clausure. In predicto vero riuulo omnes termini & mete sepedicte ville Lybbomeze desique vero villa cum fingulis terminis & nunt & terminantur. metis jam distinctis abbati & conuentui ipsique monasterio Vzenamensi temporibus perpetuis salubriter pertinebit possiden-Vt autem hec donatio firma & inconuulfa perseueret & ne a nostris successoribus reuocetur presens scriptum inde confectum ipsis dedimus sigilli nostri munimine roboratum. stes hujus donationis nostre sunt. Dominus Wartizlaus Dux Pomeranorum confanguineus noster. Bartus nobilis de Camyn. Wotyniz. Fredericus de Ramstede. Dominus Tydericus facerdos. dominus Conradus Capellanus noster. Hinricus plebanus in Rosendal, alii quamplures. Datum in ipso monafterio Vzenamensi anno domini M°. CC°. XXXVIII°. Indictione vndecima. IIIIº. Kalendas Aprilis.

No.

No. CXXI. Pabst Gregorius IX. confirmitet dem Johanniter-Orden die von Grimislao Duce Pom. anno 1198. geschehene Schendung des Schlosses und Landes Stargard in Pomerellen. Conf. dipl. sub n. 32. supra.

regorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Priori & fratribus hospitalis Jerosolimitani in Morauia. Salutem & apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum & vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente comple-Ea propter dilecti in domino filii. vestris justis postulacionibus grato concurrentes affenfu. de Lubefow & de Stargrod domos cum pertinenciis suis. quas vobis a clare memorie Grimislao principe Pomeranie prout pertinebant ad ipsum. exemptas ab omni exactione seculari. pia & prouida liberalitate afferitis esse concessas velut in ejuslitteris exinde confectis plenius noscitur contineri. sicut eas juste ac pacifice possidetis. Vobis & per vos hospitali vestro auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Laterani XII. Kalendas Aprilis pontificatus nostri anno duodecimo. (a)

(a) P. Gregorii IX, annus 12, incidit in bunc annum.

No. CXXII. Herhog Barnimus I. giebet dem Usedomschen Rlossier (antea Grobe postea Pudgla) das Vorwerck Lütebug wie auch die Odrsfer Gureke und Cutsow im Lansde Usedom und beschreibet derselben Grenzen.

In nomine sancte & individue trinitatis. Nos Barnim Dei patientia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus presentem literam inspecturis in perpetuum. A recordatione humana euanescit per aliqua temporis interualla id quod ordinatura principibus acconfertur. nisi literarum apicibus nec non ydoneis testibus eternetur. Sane cum vtpote a viris instruimur literatis quicquid in subsidium claustralium conferimus. tum pro excessibus antecessorum tum pro nostris ad vegetationem B b

animarum & falutem proueniat vtrorumque. Ea propter scire debet deuota fidelium natio felixque successio futurorum. quod nos de maturo baronorum nostrorum consilio (a) donavimus & per presentes donamus pro nostris & progenitorum nostrorum desendis peccaminibus ac eterni Regis gratia impetranda. honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis abbati & conuentui monasterii sancte Marie sanctique Godehardi in Vznam ordinis premonstratensis ac eorum successoribus vniversis ipsique monasterio curiam Lutebuch in terra Vznamensi fitam cum omni jure minore & majore tangente manum & collum nec non cum omni proprietate dicte curie adjacente. cum parte stagni jacentisinfra villam Gagellyn & curiam Lutebuch. cum omni jure & proprietate quantum infra eandem villam & dictam curiam. vera meta & distinctio se extendit. Preterea dedimus eisdem villam dictam Güreke in eadem terra sitam cum omni jure minore & majore tangente manum & collum. nec non cum omni proprietate cum filuis. pratis. pascuis. paludibus, nemoribus, agris cultis & incultis, cum metis & distinctionibus ipsi ville adjacentibus, perpetuis temporibus salubriter possidendam. Insuper dedimus sepedictis abbati & conventui ipsique monasterio Vznamensi villam dictam Cwtsowe cum omni jure minore & majore tangente manum & collum. nec non cum omni proprietate cum filuis. pratis. pascuis. paludibus. nemoribus. agris cultis & incultis. cum metis & distinctionibus predicte ville adjacentibus. Ita quod mete & termini predicte ville directe & linealiter distinguuntur & procedunt ab ipsa villa inchoando vsque in Scowarde (b) & de Scowarde procedendo linealiter & attingendo infulam que vulgariter dicitur en Werder prope dotem ville Circhowe jacentem. Ita quod terra dura & solida pertinet ad Circhow. & paludes cum pratis. rubetis. pascuis & ceteris aliis in ipsis contentis pertinent ad abbatem & conuentum sepedictos. Item a predicta infula procedendo linealiter & diffinctim vsque ad magnam quercum. que stat prope quoddam Werder quod jacet in medio filue que vocatur Thura. & tunc ab eadem quercu & predicto Werder vlterius procedendo linealiter trans viam vsque ad riuulum qui fluit de stagno Lascenisse versus antiquam domum que Aldehusen dicitur. sitam. in opposito Clippegure & quicquid se declinat in predictis metis & terminis ab illa parte Redessowe spectat ad monasterium Vznamense. que omnia & fingula vt jam propriis metis funt diftincta abbati & conconuentui ipfique monasterio Yznamensi temporibus perpetuis salubriter permanebunt possidenda. Vt autem hec donatio sirma & inconuulfa perseueret & ne a nostris successoribus in posterum reuocetur. presens scriptum inde confectum ipsis dedimus figilli nostri munimine roboratum. Testes hujus donationis nostre sunt. Dominus Wartizlaus Dux Pomeranorum confanguineus noster. (c) Bartus nobilis de Camyn. Miloske filius Wyceszli. Wetyniz. Fredericus de Ramstede. dominus Gheroldus facerdos. dominus Conradus capellanus noster. Hinricus dictus de Kalowe noster Capellanus. Hinricus plebanus in Rosendal. Nicolaus scriptor. alii quamplures. Datum in ipso monasterio Vznamensi anno domini Mo. CCo. XXXo. IXo. Indictione prima IIIIº. Kalendas Aprilis.

- (a) Sind die vornehmften Land Stande aus der Ritterfchaft, wie denn fich ben Werdufferungen der gurftl. Guther, der adelichen Landietande, fo bald barones terra, bald militer, bald anbers ge-nannt werden, Confens und Rath oft und mehrentheils angefuhret wird.
- (b) i. c. eine Schau . Warte, da man fich umfeben tonnen, nemlich ein Thurm oder Barte, worauf man gegen feindliche Ginfalle Wache gehalten.

(c) i. e. Wartislaus III.

No. CXXIII. Herhog Barnimus I. giebet, oder bestätiget vielmehr dem Usedomschen Rloster (postea Pudgla) bie Pfarr-Rirche S. Pauli in der Stadt Ufedom, wie auch das Dorff Palfyn.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit in perpetuum. Quoniam cum instabilitate temporum vniuersa acta hominum euanescunt & mutantur & nichil stabilis & certi remanet jam fub fole. necesse est vt acta principum que sub temporis decursu fiunt que robur sortiri debent perpetue firmitatis scripture perpetuitate & testium idoneitate adeo stabiliantur ne in eis versutorum malitia viam ac occasionem inposterum inueniat malignandi. Hinc est quod notum esse volumus nationibus presentibus & futuris quod nos donauimus & per presentes donamus abbati & conuentui dilectis nobis ordinis premonstratensis monasterii sancti Godehardi ipsique monasterio Vznamensi ecclesiam parochialem sancti Pauli in Vznam cum omnibus prouentibus & redditibus ficuti eam antiquitus a no-B b 2

ftris predecessoribus habuerunt. Nos igitur ipsorum pia vestigia sequentes predicte ecclesie parochiali apposuimus pure propter Deum & per presentes apponimus villam dictam Palivn sitam in terra Vznamensi sicut literis parentum nostrorum fidelium docuerunt se pluribus annis possedisse cum omni jure majore & minore tangente manum & collum. nec non cum omni proprietate cumfiluis. pratis. pascuis. paludibus. nemoribus. agris cultis & incultis. cum metis & distinctionibus & nouem vucis ipsi ville adjacentibus (a) perpetuis temporibus feliciter possidendam. De predictis vero nouem vncis in redditibus tria tremodia (b) filiginis. tria tremodia ordei. tria tremodia auene & de quolibet vnco vnum pullum. vnum Top lini (c) & de quolibet Koten (d) quatuor pullos tollant annua-Agricultores vero predicte ville sint liberi absque vllis precariis & exemptis. omnique feruicio ex dominio noltri principatus nobis & nostris successoribus injuncto. sed ad vsus ecclesie sepedicte perpetuis temporibus permanebunt. Vt autem hec donatio firma & inconuulsa perseueret & ne a nostris fuccessoribus in posterum reuocetur. presens scriptum inde confectum ipsis dedimus sigilli nostri munimine roboratum. Testes hujus nostre donationis sunt. Dominus Wartizlaus Dux Pomeranorum (e) confanguineus noster. Bartus nobilis de Camyn. Conradus prepositus de Stetyn. Kazimarus. Borko. Fridericus de Ramstede. Iohannes Leuenowe. Hermannus Hakenbeke milites & alii quam plures. Datum in ipfo monasterio Vznamensi anno domini Mo. CCo. XXXIXo. Indi-Ctione XII°. IIII°. Kalendas Aprilis.

(4) Das find Saden-Sufen, oder Bendifche Sufen, deren man 2. auf eine teutsche Land : Dufe, und 4. auf eine teutsche Deegers Dufe rechnet.

(b) Tremodium ift ein Drombt pder 12. Scheffel.

(c) Ift ein Top oder Bund Flachs.

(d) Ein Rathen ohne Landung, worin ein Instmann wohnet.

(e) i. e. Wartislaus III.

No. CXXIV. Herhog Wartislaus III. giebet dem Rloster zu Cladessowe (postea Vercben) die Rirche zu Mokere nebst dem Werder Rogatsowe und etl. Zehenden.

artizlaus Dei gracia Pomeranie Dux. Omnibus hanc paginam audituris falutem. notum esse cupimus vniversis tam presentibus quam futuris quod nos cum vxore Dubezlai

Tom. I.

- (a) Dieses Rioster, so erst zu Treprom an der Tollense gewesen, ist zu dies fer Zeit in Cladessom gewesen, endlich auch wie aus folgenden documentie erhellet, auch von da in ein Werder in der Peene, so insula S. Maria genannt, und von da nach Vereden verleget.
- No. CXXV. Pabst Gregorius IX. giebet bem Præmonstratenfer-Orden das privilegium, daß selbiger die Pfarren
  in seinen Guthern mit Geistlichen seines Ordens allein
  besetzen könne, auch solcher Orden allein unterm Pabst,
  und unter keines Erg. Bischoffs oder Bischoffs jurisdiction steben solle.

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei dilectis in Cristo filiis. abbatibus. prioribus. prepositis. nec non vniuersis canonicis premonstratensis ordinis salutem & apostolicam benedictionem. Quia igitur vos religiose viuere & canonicam vitam secundum beati Augustini institutionem ducere domino inspirante decreuistis. prepositum vestrum apostolice sedis auctoritate sirmamus & vos sirmos in remissionem peccatorum vestrorum in eo persistere cohortamur sub excommunicationis, priuationis. suspensionis & interdicti sentenciis districtius inhibentes. ne aliqui archiepiscopi vel episcopi aut apostolice sedis legati seu nuncii aut aliarum ecclesiarum prelati. seu seuciares vt reges. duces. principes. barones. comites. milites.

baliui (a) vafalli aduocari vel eorum ferui ecclesias vestras per potentiam vobis auferre. aut excommunicationis prinationis. suspensionis & interdicti sententiis subicere seu procurationes exactiones. tallias. vel aliqua feruicia a vobis prefumant exigere. vel res vestras aut vestrorum inpignerare vel distrahere. vobisque vel subditis vestris violentiam aliquam aut injuriam irrogare. Infuper ex speciali gratia vobis concedimus, quod canonici vestri parrochiales ecclesias ad vestram collationem spectantes regere possint & a vobis curam animarum recipere ac aliis porrigere. Ita tamen quod abbas loci de nouo creatus a suo episcopo vel ejus vices gerenti. in primo creationis fue anno. animarum curam debet petere & petendo recipere ac aliis porrigere, quod facere si episcopus contradixerit, auctoritate apostolica concedimus. vt hoc non obstante suis canonicis curam committere possit animarum. Et si canonici veftri ecclesias parrochiales habentes curam animarum ab episcopo non pecierint & negligenter supersederint. ideo in jure patronatus vos nolumus esse neglectos. nam vnius neglectio tocius ordinis proprietates non potest amittere. Canonici vero yestri a secularibus personis & principibus, militibus, armigeris fiue alterius condicionis cujuscunque ecclefias parrochiales vicarias licite possunt impetrare & impetratas officiare. impetrationes ecclesiarum ad vestram collationem spectantium a nobis & nostris successoribus per seculares personas fieri inhibemus. Ecclesias autem vestras parrochiales conferre potestis secularibus personis (b) post quorum obitum vel resignationem vestris conferatis canonicis. quociens vel quando vestro profectui videbitur expedire. Nulli archiepiscopi vel episcopi. prepositi. prelati aut alii judices quicunque canonicos & confratres vestros ad suam citare debent presentiam. nec alicujus debent comparere judicio. fed omnes eorum casus per nos judicentur. Inhibemus etiam cum hoc ne feculares presbiteri in vestras per potentiam intrudantur ecclesias. & ne Archiepiscopi vel episcopi ecclesiarum vestrarum parrochialium diuisionem aliquam faciant nisi vobis & vestris successoribus faluo jure patronatus. Inhibemus etiam fub interminatione maledictionis fingulis ecclefiafticis fecularibufue judicibus ne vos vel personas vestras vexent. Quod si aliqui secus facere presumpserint. loca eorum castra seu villas ecclesiastico subicimus interdicto. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere aut ei ausu temerario contrauenire. nire. priuilegiis cujuscunque non obstantibus. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum indignationem & nostram excommunicationis sententiam se nouerit incurrisse. Quam nisa sede apostolica preterquam in mortis articulo nolumus relaxari. presentibus in perpetuum. Datum Anagnie II. nonas Septembris. pontificatus nostri anno duodecimo. (c)

(a) Sind Ambtleute oder hauptleute der Membter.

(b) Sind die eigentl. presbieri fo in den Capitulis ecclesiarum carbedralium vel collegiararum sind, oder vom Bischoffe zu Priestern einges weibet, und nicht aus denen Mondhe-Ordens sind, als welche, weil sie nicht monassicam regulam noch vorum paupertatis haben, seculares oder irregulares elerici genannt, und hier verstanden werden.

(c) Diefe Zeit trift ins Jahr 1239.

No. CXXVI. Herhog Barnimus I. giebet die Stadt Gartz den Teutschen ein mit 135. Hufen, einem Walbe und andern Gerechtigseiten, und verleihet ihr Magdeburgisch Recht.

arnym Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. de gestis hominum grandis oboriri solet altercatio nisi ligwa testium robur adhibeat aut scriptura. Noscat igitur prefentium vniuerlitas ac posteritas futurorum, quod nos ciuita-tem nostram Gardez cum centum manss & XXXV. tradidimus perpetuis temporibus possidendam. De hiis autem centum mansis singulis dimidium fertonem argenti (a) quolibet anno percipere nos debemus, memorate vero ciuitati nostre prati medietatem addimus quod adjacet ciuitati. donamus piscationem a ciuitate sursum ad vnum miliare. & a ciuitate deorsum vsque ad vnum miliare cum omni instrumento quod pertinet ad piscationem excepta sagena (b) libere cum naulo (c) perpetue possidendam. Addicimus etiam in supplementum eidem ciuitati nostre ad construendam siue emendandam ipfam ciuitatem locum theatri & ipfum theatrum (d) cum macellis (e) pariter & quicquid vtilitatis aut fru-Etus prouenerit cedat eidem ciuitati in perpetuum. Conferimus etiam ipfi ciuitati filuam & gramina infra eandem filuam fita furfum ad ftagnum Wotmunde afcendendo & ab eodem stagno descendendo vsque ad fluuium Tywa ex vtraque parte Odere & ex aduerso vsque ad villam que Delen nuncupatur. & hanc donationem cum ceteris precedentibus perpetue con-Possidebitur etiam eadem ciuitas nostra absque exactione ea que Vngeld Teutonico vocabulo nuncupatur quemadmodum alie ciuitates, cumjuriditione ea videlicet que Magdeborch est libera. Vt autem hec perpetuo maneant inconwlía ea munientes fignaculo perhennauimus ac scripto nostro ac testibus ydoneis stabiliuimus. quorum nomina sunt hec. Iohannes de Boczenborch dapifer. Bartholomeus de Politz. Conradus de Gardz plebanus. Rodolfus Munt. Fredericus de Ramstede. Henricus de Liczen. Thidericus de Listen. Conradus Clest milites. Baurus camerarius. Rodolfus Venator. Zacharias Reyneko de Bassendouue. Henricus Munt. (f) & alii quam plures. Datum anno domini M°. CC°. XL°. indictione VII.

(a) Ferto oder Dierdung, mar quarta pars marca, eine Mard Stettis nifde Munge, war nach igigem Mardifden Gelde 5. Gr. 4. Pf. oder 8. Lubichilling Stettinisch, in Wolgastifcher Regierung bestand fie in 4. Mardifchen guten Grofden oder 6. Lubichilling Bolgas ftifd, woselbst folder Lubschilling 6. gute Mardifde Pfenninge macht. Da aber bier nicht die fersones nach Mard Dfenninge, fondern nach Gilber angesett find, so bedeuten fie bier 1. Wiere tel Mark Silbers oder 4. Loth.
(b) If das groffe Binter-Garn, womit unterm Eise gefischet wird.
(c) Naulum ist ein Basser-Joll.

(d) Frenheit ein Rath-Hauß zu bauen. (e) Bleifch Bande daben zu bauen.

(f) Dun tommen die neuen introducirten Teutschen Familien in dipl. idon jum Boridein.

No. CXXVII. Suantoborus II. Dux Pom. giebet dem Rloffer Colbàz die Keldmard Piacesno.

n nomine sancte & individue trinitatis (a) Ego Zuantobo. rus filius Kazemeri. (b) vniuersis Cristi fidelibus hanc literam inspecturis in perpetuum. Propter velocem cursum temporum & etatum facta citius obscurantur que non sunt scriptis autenticis roborata. notum esfe volumus tam presentibus quam futuris. quod ego ecclefie Colbacenfi & fratribus ibidem Deo famulantibus ob remedium anime mee quam amicorum meorum locum qui dicitur Piacesno cum terminis suis & omne jus quod ibidem me recognoscebam habere cum agris. sihuis. pratis. pascuis. cum omni vtilitate & prouentu. qui nunc est vel appareat in posterum aut esse poterit in perpetuum donauimus. ne autem predictis fratribus & in Crifto dilectis super hoc tam rationabili nostre libertatis donatione vlla in posterum ambiquitas cuiquam dubium oriatur vel saltem cauillosa questio a quocunque moueatur. presentem paginam super premissis conscriptam sigilli nostri munimine hac impressione fecimus roborari. Cujus rei testes sunt. Dominus Conradus Caminensis episcopus (c) & dominus Barnym princeps terre. (d) Crisanus miles suus. Andreas Capellanus suus. & ceteri quam plures. Acta sunt hec anno incarnationis domini M°. CC°. quadragesimo.

(a) Herhog Occo I. hat diefes confirmiret, anno 1300.

(b) i. e. Svanzoborus II. Casimiri I. filius.

(c) i. e. Conradus III, Comes Gutzcovia.

(d) i. e. Barnimus I.

No. CXXVIII. Herhog Barnimus I. confirmiret alle Gereche tigkeiten und Guther des Rlofters Colbaz mit derfele ben Benennung, auch Beschreibung einiger Grengen.

n nomine sancte & individue trinitatis. Ego Barnym Dei gratia Dux Pomeranorum in perpetuum. Nouercari folet rerum noticie processus temporis nisi scripti autentici memoria perhennetur. Innotescat ergo tam presentibus quam futuris. quod dilectos in Cristo fratres monasterii de Golbas ordinis Cisterciensis patruum sequentes propositum propensius defensare ac tueri satagamus & presentis scripti priuilegio communimus. Inprimis confirmantes eis quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresenciarum possider principum donatione fidelium oblatione feu coemptione vel aliis justis modis. firma eis eorumque successoribus & illibata perpetuo permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinenciis suis. Crogh. Recow. Reptow. Dambne. Brukowe. Lankne. Soznoua. Cirnow vtramque villam Smirdeniz. Dambe cum molendino. Tribus cum omnibus pratis & adjacentiis suis. vtramque villam Cilizlawe. Gline. Piazesna. Tribna. Clenskowe. Gardeno. Woltin cum molendino in Tyna. Wizok. Clebowe. Beliz cum terminissuis. Schoneuelt. Prilep. Latha. Striuiloue. Zobarsk. Broda cum molendino & prato adjacente vsque in monticulos Brodegore. Triben. Doberpule. Warfin. Zantofine. Cuthfi-C. C. List, want C.c.

nove. Et omnia bona prenominata cum pratis. terris. nemoribus. víuagiis & paícuis. cultis & incultis. in aquis & molendinis & piscationibus. in viis & semitis & omnibus libertatibus & inmunitatibus suis. Tugurium quoque salis quod habefur in Colberch eis confirmamus. & quinque marcas denariorum annuatim in moneta Stetinensi. Ne vero succedentibus prestetur litis occasio. terminos quarundam predictarum posfessionum propriis censuimus nominibus exprimendos. Inter Grindiz & Brodam a tribus lapidibus versus Plonam respiciunt fuper tres quercus in campo Rissow & prato ex altera parte adjacente Plone. cursumque ab eisdem lapidibus super monticulum juxta paludem Goviznam. ficque recurrunt inter terminos Zobarsk & Lubatove iterum in Plonam. Porro termini inter Woltin & Babin. ad finem Gardne est fossatum confirum lapidibus. Inter Woltin & Crapove. fagetum. Inde recurrunt termini vltra Tynam in Stikilne. de Stikilne in lacum Sereniz. inde per riuulum Sereniz vsque in Tyniza. Preterea nos ob falutem anime nostre nec non & parentum nostrorum villam que Brunik dicitur cum aqua Regathe. in quantum ejusdem ville terminos contigerit & prato adjacente ex altera parte. villam quoque que Dolfo dicitur. cum omni jure & omnibus pertinenciis earum eisdem dilectis in Cristo fratribus monafterii de Colbas perpetuo possidendas contulimus & donauimus. De cetero omnes libertates & immunitates quas patris nostri domini Buguzlai junioris seu aui nostri domini Buguzlai senioris temporibus predicti fratres nostri de Colbas habuisse noscuntur. eis perpetuo jure confirmamus. ne scilicet alicui molendinum facere liceat in Plona preter fratres de Colbas a possessione eorum aquam ipsam deducere. & ne coloni eorum vrbes edificare aut reparare cogantur nec judicum quisquam secularium eis molestus sit in vllo negocio. fed ab omni fecularis juris exactione liberi fint videlicet aduocacie bedellorum nostrorum. communis placiti expéditionis. vrbani operis. & a jure quod Herschilt dicirur. vel qualicunque feruicio nostro fiue successorum nostrorum omnia bona prenominata perpetua libertate donamus. Preterea scultetis villarum claustri in Colbas fures & malefacto. res puniendi & majora judicia exercendi potestatem perpetuo conferimus. Et fratres quoque prefati monasterii & res & naues & seruientes ipsorum in omni dominio nostro a solucione thelonei fore exemptos perpetuo concedimus. Vt ergo hec omnia rata & inconuulfa perpetuo permaneant. figilli noNo. CXXIX. Wizlaus I. Fürst zu Rügen privilegiret die neue Stadt Stralfund gleich der Stadt Rostock und beschreibet derselben Gerechtigkeiten zu Lande und in den Geswässern.

n nomine sancte & individue trinitatis. Witzlaus Dei gra-tia Ruyanorum princeps in perpetuum. Vt rerum gestarum memoria per successiua temporum clarescat spacia non improuide humana folertia fibi confueuit adhibere remedia. Inde est quod scire debet presens etas & sidelis futura posteritas. Quod noue ciuitati Stralfundi & omnibus Cristianis fidelibus eam inhabitare volentibus. contulimus eam justitiam que ciuitati Roztok a domino Borwino est collata. Partem etiam filue ciuitati adjacentis ad exftirpandum adfignauimus. que per signa euidentia ab aliis terminis adjacentibus est distincta. Infuper agros ville adjacentis vbi quondam fuitantiquus naualis transitus in Ruyam ciues dicte ciuitatis a nobis pro XC, marcis Ruyensis monete comparauerunt. Pascua etiam infra terimnos ciuitatis tam in filuis quam in agris liberrime condonauimus. Insuper & insulam Strale (a) assignauimus. A portu etiam qui noua Reke dicitur quem nobis liberum observamus vsquead finem Gelende & vlterius vsque ad finem Vnmanz & vlterius procedendo vsque in Bissim ex vtraque parțe Stralfundi. deinde vsque ad riuum Bresnitz cum stagno Theuin ciuibus in ciuitate residentiam facientibus, communem cum hominibus terre nostre absque faciendis clausuris piscaturam liberrime condonamus. Si vero infra terminos nostros hospites aliquisagenam trahere proposuerint fiue alio genere piscandi a ciuibus a nobis fiue a prefecto nostro licentiam querere tenentur. Stagna etiam molendinorum nostrorum libera esse volumus a communi piscatione. Volumus vt venationes habeant fine ceruis vtriusque fexus & capreolis quam prerogatiuam in hiis nobis obseruamus. Ciues etiam dicte ciuitatis vbique omni tempore in dominio nostro a thelonei exactione liberos esse concedimus. Vt igitur hoc factum nostrum tam a nobis quam ab heredibus nostris ratum & firmum in posterum seruetur & ne cui tractu temporis ac diuturnitate scrupulis obliuionis subreparaut dubietatis. presenti scripto & sigilli nostri appensione & heredum nostrorum simul & seniorum nostrorum de terra nostra firmiter munimus & corroboramus. in noua ciuitate Stralsundi vbi hec facta sunt & diffinita. hii testes aderant. Dominus Jarozlaus. Witzlaus. Jaromarus filii nostri. dominus Iwanus. dominus Nicolaus Wolkevitz. dominus Nedemarus. dominus Wernerus. dominus Redesclaus pincerna. Dominus Nicolaus Trebesclauitz. (b) dominus Thomas Szulistriz. dominus Martinus sacerdos de Wittoya. (c) domini Thomas & Johannes capellani curie. dominus Radotzlauus Roitzlitz. Nicolaus dapifer. Ricoldus de Tribses. Mitzlineer & frater ejus Rodemer. Poys & Clola. Datum in Perun anno domini M°. CC°. XL°. sexto Kalend Martii. Rege Woldemaro & Rege Erico monarchiam Dacie gubernantibus. (d)

(a) Serale wird iho vor die Insel Danholm gehalten, so nahe an Seralfund lieget, wovon sie auch den Nahmen erhalten, und Sund bes deutet eine Meer-Enge bekanter massen.

(b) i. e. Trebeslai filius.

(c) i. e. Wissom prov. ein Theil der Infel Rugen.
(d) Dacia wird Dannemard um diese Zeit geschrieben, von welchem Wirzlaus I, ein Vasall gewesen.

No. CXXX. Svantopolcus Dux Pom. verkauffet seinem Capellan Hermanno das Dorff Rizow ben Stolp vor ein paar Pferde.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Solent prefentis temporis acta noticiam effugere modernorum si non fuerunt viue vocis aut literarum munimine roborata. Hinc est quod nos Dei gracia Swantopolcus Dux Pomeranorum notum este volumus vniuerss Cristi sidelibus tam posteris quam presentibus presentem literam inspecturis. villam que Riceno (a) nuncupatur in Zlupensi dyocesi sitam. domino Hermanno Capellano nostro jure hereditario duorum equorum pretio comparatam vendidisse sibi sueque posteritati in perpetuum possidendam. Addidimus etiam quod posses predicte ville ab omni exactione seculari totaliter sint liberi. Et vt autem hec vendicio situris temporibus rata & inconuulsa teneatur. presentem literam sigilli nostri impressione, duximus roborandam. Actum Stolp dominice incarnationis M°. CC°. XL°.

Tom. I.

Hujus rei testes sunt Stephanus judex. Landa. Radzlauus. Wceh. (b) Cristianus. Ortumus & alii quam plures. VI. Kalendas Aprilis.

(a) If Rizon ben Stolp.

(b) Diefer Rahme beiffet im Bendischen Woicech und auf Teutsche.

No. CXXXI. Herhog Barnimus I. verträget sich mit Consens seines Bettern, Herhog Wartislai III. mit Bischoff Conrado III. zu Camin, welcher ihm von 1800. Hur sen den Bischoffs-Zehenden zu Lehn reichet, wovor ihm das Land Stargard gegeben wird, samt etlichen andern Bereinbarungen.

arnym Dei gracia Dux Slauorum tam presentibus quam futuris falutem in vero falutari. quoniam generacio preterit & generacio aduenit. & suis spaciis transeunt vniuersa. necesse est vt ea que sunt transmittenda noticie posterorum. quia futura tempora obliuione cuncta pariter operient. legitimis confirmenturactibus & principum roborentur publicis instrumentis. quatenus sic que forte a memoria hominum sunt elapía. scriptis. quibus omnia cognoscimus. ad certam noticiam valeant peruenire. Inspecturi igitur presentem paginam nouerint vniuersi. quod inter venerabilem dominum Conradum (a) Caminensem Episcopum & ejus quam regit ecclesiam ex vna parte. & nos ex parte altera composicio est habita sub hac forma. Dominus itaque Conradus Caminensis Episcopus de pleno sui consensu capituli de mille & octingentis mansis decimas ad suos tunc speciales vsus libere pertinentes nobis in villis & vicis hiis contulit quos propriis vocabulis duximus explicare. ipfas etenim decimas altari fancti Johannis baptifte reliquias manibus tenens in verum suscepimus feodum & legale (b) nomina vero vicarum & villarum hec funt cum certo numero mansorum subnotato. In vico Princelow (c) decimas de trecentis & quadraginta mansis. in villis Vrowini de centum mansis. in villa Bomgarde de septuaginta mansis. in villa Arnoldi de Valkenrede desexaginta mansis. in villa Ludzlan de sexaginta mansis. in villa Granungi de sexaginta mansis. in villa Samborii de quinquaginta mansis. in vico Pencun de centum & quinquaginta mansis. in villa Woldin de octua-Cc 2 ginta

ginta mansis. in Wonezk de quinquaginta mansis. in Storkow de triginta mansis. in alodio nostro de triginta mansis. in Prezslau (d) de viginti mansis. in duabus villis Cristiani de fexaginta mansis. in Celakow (e) de decem mansis. in villa Pargow de viginti mansis. in Woltow de triginta mansis. in Crekow de triginta mansis. in vico Stetin (f) de centum & quinquaginta mansis. in vico Piritz de centum & quinquaginta mansis.in duabus villis Priborii de quinquaginta mansis.in Neulin (g) de quinquaginta mansis. in duabus villis Szwantus de sexaginta mansis. in Clotsin de quinquaginta mansis. in Vsznam de centum mansis. Preterea duas mansuras frumenti & medietatem minute (b) decime de singulis mansis villarum longo tempore desertarum que in territoriis Ceden. (i) Piritz. Princelow. Pinkun & Stetin de nouo exculte fuerint a colonis faluis per omnia decimis claustralium. canonicorum. & ecclesiarum parochialium & omnium eorum qui funt infeodati ab ecclesia & ab Episcopo Caminensi. eciam feodaliter modo suscepimus fupranotato. dominus vero Episcopus de singulis mansis in locis defertis vt prediximus excolendis vnam mensuram tritici & vnam filiginis vtpote nos accipiet. & decime medietatem minute, reliquam vero partem decime de annona hiis quibus nos villas tunc in earum nouitate & eorum heredibus conferimus & conferemus. dictus dominus Episcopus jure conferet feodali. Nos autem pro tantis beneficiis susceptis ab ecclesia Caminenfi eidem ecclesie & Episcopo suisque successoribus terram Stargard cum omnibus suis pertinenciis vsque ad fluvium qui Plona dicitur & per defluxum ejus vsque ad stagnum Dambe a capite (k) vero ipfius fluuii furfum verfus Poloniam. ficut prefati termini terre a retroactis temporibus funt distin-Eti de consensu & voluntate domini Wartislai Ducis Slauorum agnati nostri & heredum nostrorum & cum Wartislao Duce (1) libere & liberaliter. & cum omni jure. theolonio videlicet. aduocacia & moneta. ab omni impeticione liberam & liberandam. & quicquid in ea habuimus vel videbamus habere excepta villa Conowe (m) que tantum fexaginta mansos habet quam nostris vsibus reservamus. perpetuum contulimus in restaurum. Donamus eciam eidem ecclesie & Episcopo villam vnam in Colbergensi territorio meliorem preter tres has villas scilicet Vressow Szlouenkow. Wissebor cum omni jure perpetuis temporibus possidendam. In sluuio plone prefato memoratus Caminensis Episcopus molendinum libere si-

(a) Ift Conradus III. Graf von Guzkow. (b) Diefe investieur ist also durch Rebmung der heiligen reliquien von dem Altare des beil. Jobannis, gefcheben.

(c) i. e. Prenezlow, fo damable noch ein Gleden genannt wird.

(d) Aft Prizlow ben Steetin, die borbergebenden Derther aber find jum Theil Udermardift, theils mit ben nachfolgenden noch Doms merfd.

(e) i. e. Selchom.

(g) Bit entweder die Dbersoder Unter-Bied ben Sceein.
(g) bod. Naulin ift theile Reumardifch und theile Pommerfc unweit Pyriz.

(b) Aft der fleine oder fcmate Bebende, der nicht vom Getrende, fondern vom Wiebe, als Schweinen, Ganfen ac. und deffen ichrlichen Zumache gegeben worden in

(i) i. e. Zebden in der Reumard,

(k) i. e. Bom Urfprunge der Plone, ift bas Land Seargard bis an die Polnische Grenge, durch die ipige Neumara gegangen. (I) ser(1) terra Stargard hat also Herhog Wartislao III. auch jur Helffte ges boret, weil er fie mit gegeben, welches abermahlen den Sat bes ftardet, daß diese und vorige Fürsten ihr Land nicht in einem gewissen Zusammenhang getheilet gehabt, sondern ein jeder hat fein Antheil in jedem distrid vol terra gehabt.

(m) Diefes ift unfehlbar von 3. Dorffern des Nahmens dasjenige, was nach Derigog Baraimo I noch iho Baraims Conow heistet, weil er fich foldes reserviret.

(n) 3ft das Rlofter Scolp an der Peene.

No. CXXXII. Herhog Wartislaus III. bestätiget die von seiner Großmutter Anastasia dem Jungsern-Rloster zu Treptow an der Rega gegebenen Güter, und süget denselben noch einige bep.

artizlaus Dei gracia Dux Pomeranorum. Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit inperpetuum. quoniam cum de diuinis mandatis instruimur plenius edocemur Dei misericordiam super malitia populi esse prestabilem & benignam. nobis qui in hujus feculi procellis in nauicula Petri agitati turbine scelerum naufragamur. omni quo valemus est studio insistendum. qualiter ejus graciam qui est portus vere falutis qui neminem vult perire. Ted illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. fine quo fibi placere non possumus. per bonorum operum merita consequamur. Sane quia ciuitas super montem posita non potest abscondi. vniuersitate vestre duximus declarandum. quod venerabilis auia nostra Anastasia Ducissa Pomeranorum quam pia vt debemus amplectimur deuocione. Zelo bone intentionis inducta de rebus propriis in dote quam ab illustri auo nostro Bugozlao felicis recordationis acceperat. claustrum dominarum in prouincia Trebetouiensi pro anima predicti aui nostri & patrum nostrorum bone memorie & pro salute sua & nostra edificare cepit domino annuente. cujus bone voluntatis affectum nos approbantes & ratum habentes de communi confilio venerabilis Episcopi nostri Conradi nec non & nobilium nostrorum ad sustentacionem dominarum in predicta domo domino fideliter famulantium omnes villas que funt in orientali parte juxta Trebetow constitute inter Dambsniz fluuium & Regam majorem que fluit inter Trebetow & claustrum dominorum in Belboch cujus claustri possessiones ex antiquo eidem claustro collatas ex vtraque parte predicti fluvii constitutas volumus integras conservari. cum ipsarom at-( E 565 -tinentinenciis. filuis. defertis. agris. pratis. molendinis. piscationibus, cum fingulis earum juribus liberas ab omnibus exactionibus, eucctionibus & expeditionibus & ab omni violentia & grauamine officiatorum nostrorum contulimus pacifice posfidendas, ipfarum tantummodo vfibus profuturas, quas propriis nominibus duximus declarandas. Trebowife cum dimidia clausura ad eandem villam pertinente. Tupadla cum taberna in Dambsniz. Zwere. Balocure. Gorewino. Drosdowo. Malenino, Jarcowo, Darfowo, Zkryleow, Sukouw, Belicowo, Maltztow. (a) defertum quod vocatur Riman. (b) addimus eciam piscationes in stagno quod Reszko vocatur quod hactenus habuerunt & dimidium Clutzsi & duo tuguria in monte salis (c) ad ipsarum commoda prouentura. volentes itaque hanc donacionem nostram quam de mera fecimus liberalitate servari ab omnibus inconuulsam, ipsam literis nostris cum sigilli muniuimus appensione. Si quis vero hoc factum nostrum ausu temerario duxerit irritandum. diuine potencie vindictam & nostram indignacionem se nouerit incursurum. Testes autem funt hujus donacionis. Conradus Caminensis Episcopus, Remundus abbas de Vznam. Florentius prepositus Caminensis. Paulus prepofitus Cholbergenfis. Conradus prepofitus Diminensis. Tsirnech Castellanus in Cholberg. Ztozlaus castellanus in Camin. Iacobus dapifer. Nachimarus Camerarius, cum aliis nobilibus viris tam clericis quam laicis qui tali intererant donationi. Datum in Camin anno dominice in carnationis M°.CC°.XL°. pridie Calendas Junii.

(a) Diefe Dorffer haben mehrentheils noch bis ito die Wendischen Nahmen behaltens.

(6) In diefer ehemabligen Bufteney lieget das darnach genante Dorff Roman anigo.

(c) Ift der Salaberg ben Colberg.

No. CXXXIII. Barnimus D. Pom. schendet bem Rloster Colbatz das Dorff Brunnike.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. (a) Ego Dux Barnym (b) Dei gracia Dux Pomeranie. Omnibus presentem paginam inspecturis. Temporum mobilitas & humane memorie instabilitas exigit vt ad veritatis argumentum per scripta autentica posteris mandentur facta priorum. Quia igitur ex largitione elemofinarum. diuina pagina protestante. rubigo facinorum confumitur & deletur. expedit anime faluti vt ma-D d

gis hyserogetur qui omnibus hujus mundi deliciis abdicarunt & domino foli adheferunt. Quapropter notum esse volo omnibus in ditione nostra constitutis tam presentibus quam futuris quod ob remedium anime nostre nec non & parentum meorum fratribus Cisterciensis ordinis de Colbas Deo samulantibus contulimus in perpetuum villam que Brunnik appellatur cum omnibus attinenciis suis, agris, aquis, pratis, siluis, tractum quoque & piscationem in Regatla predicte ville adjacente. Ne igitur hujus donationis nostre libertatem inposterum calumpniosus cauillator infringere vel inminuere presumat. Sigilli mei appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes hujus rei sunt Hinricus de Mussim. Gheribertus miles sius. Boldericus marscalcus sius & alii quam plures. Datum anno domini M°.CC°. XLI°.

(a) Confirmauit boc Dux Otto I. anno 1300.

(b) Diefen Barnimum halte vor Wartislai III. Bruder, sowohl in Angichung ber eitulatur, ale auch der untenangeführten Zeugen, die fich ben Barnimo l. sonft nicht finden, wiewohl auch was die titulatur betrifft selbige ben Barnimo l. sehr veränderlich biswellen ift, ob er fich wohl mehrentheils Ducem Slauorum geschrieben.

No. CXXXIV. Wizlaus I. Fürst zu Rügen confirmiret bem Rloster Eldena seine Guther und Gerechtigkeiten, declariret auch dieselben und füget neue hinzu, concediret einen Wochen-Marckt, introduction neuer Colonien cum aliis.

n nomine sancte & individue trinitatis. Ego Wizlaus Dei gratia Rujanorum princeps tam presentibus quam posteris in perpetuum. Virorum illustrium veneranda consuetudine laudabilibusque instructi exemplis, que digna memorie litterarum monimentis adnotare ad omnipotentis Dei laudem & honorem, qui auctor est pacis & amator veritatis. & ad iniquorum hominum perfidias refellendas. & versurias diabolice pravitatis propellendas, in hujus carte sinu recondere duximus dignum. & cunctos eam inspecturos scire volumus, quod fratribus nostris ordinis Cisterciensis in Hilda diuino obsequio mancipatis, eterne remunerationis intuitu. & ob remedium anime nostre. filiorumque nostrorum salutem. locum ipsum in quo claustrum situm est cum omnibus pertinentiis suis, pratis & filuis in vtraque parte amnis. ipfam & amnem ab hora maris

Tom. I.

maris vsque Redouiz (a) & eandem villam Redouiz. cum pratis & filuis. & aguis. vsque in Gardift. Locum falis cum attinentiis suis. Wampand & totam siluam que est inter Wampand & Hildam. Lestnitz & agros ex vtraque parte & siluam. Darsim cum attinentiis suis & partem agrorum de Budim, Gubistiwiz cum omnibus pertinentiis suis. aquis. pratis. siluis. piscariis. Guisdowe cum omnibus attinentiis suis. locum Camentz molendini & agros & filuas Camenz adjacentes. filuam que est media inter Hildam & Chotscowe liberam ecclesie deputamus. Colonos & villarum claustralium homines. ab omni expeditione gentis Slauice. & vrbium edificatione. vel reparatione. & pontium structura vel resartione. & prorsus ab omni feruicio & exactione liberos imperpetuum donamus. vt nemini quicquam seruicii debeant nisi soli Deo & claustro. Dedimus eis etiam liberam potestatem conuocandi ad se & collocandi vbicumque voluerint in possessione predicte ecclesie de Hilda cujuscunque nationis & artis homines & ipfas artes exercendi. & forum mercationis femel in feptimana (b) in ipsis terminis abbatie statuimus habendum. Contulimus etiam eidem ecclesie sex marcas denariorum in moneta terre Ruje fingulis annis perfoluendas. Quicunque autem aufu temerario huic nostre donationi contraierit. & aliquid. quod declarat presens pagina prefatis fratribus esse collata, sibi vsurpando imminuere prefumpferit. imminuat Deus partem fuam in regno suo nisi resipiscat & domino satisfaciat. Donacionis hujus testes sunt. filii nostri dominus Jarozlaus princeps Ruje. Jaromerus. Wizlaus. dominus Thomas. dominus Robertus. dominus Johannes capellanus curie. & alii quam plures. acta funt autem hec anno domini M°. CC°. XL°. I°.

(a) Diefer Fluß ift das beutige Rick, so vormable Hilda geheissen, wels ther von Redeuiz bis in die See jum Kloster gehoren foll.

(b) Weil Derhog Warislaus III. dem Kloster nach Belieben Marckte zu halten concediret, so extenditet dieser Fürst Wiclaus I. solches nun auf wöchentliche Marcke; und kan man aus der Rügianischen und Slausch Dommerschen Fürsten diesem Kloster gegebenen Briefen sehen, wie sie einander amuliret, indem jedes Theil die Shre der fundarion, und das Recht der Landes-Doheit über die Kloster-Güster der kontention, und das Necht der Landes-Doheit über die Kloster-Güster der kloster wollen, welche der Slausche Herren den Rügianischen difpuriret, diese aber da sie den diskrift von Hilda die Wolgast tempore belli Dausci einbekommen, und doch nicht zu mainzenven geglauver, dem Kloster zum seit zugeeignet, umb mit fremdem Guif doch gute Werste zu thun, und davor Seels Messen und oraziones der Beistlichen zu erhalten.

No. CXXXV. Conradus III. Bischoff zu Camin confirmiret die Zehenden, so seine Worfahren dem Rloster Grobe auf Usedom gegeben, und füget denselben noch einige hinzu-

n nomine sancte & individue trinitatis. Ego Conradus Dei gratia sextus Camynensis episcopus. tam presentibus quam futuris falutem in vero falutari. Que geruntur in tempore ne fequantur naturam temporis eternari debent priuilegio literarum. Hinc est quod nos vniuersis Cristi sidelibus volumus notum esse. quod nos predecessorum nostrorum vestigiis inherentes ecclesie sancte Marie sanctique Godehardi in Grobe fratribusque ibidem secundum regulam beati Augustini Deo jugiter servientibus decimas de villis in presenti litera subnotatis, quas nostri predecessores videlicet Albertus. Conradus. & alii rationabiliter contulerunt de pleno consensu nostri capituli confirmamus. Nomina autem villarum propriis vocabulis explicamus. Ipía ecclesia in qua Deo deseruiunt. & villa Grobe: cum agris vsque in villa Munuchowe. Ipfa villa Munuchowe. villa Zecherina. In Gozchowe villa Spacheuitz. prouincia Rochowe villa Sosniza cum ecclesia. villa Vambagora. villa Rochowe. villa Gizin cum ecclesia. medietatem decime in villa Lipegora. In Gozchowe villa Dolpowe. villa Clossowe, villa Bubaliz, villa Solatkeuiz. In Sitine villa Corene. villa Ribeniz. in Lassan villa Reuene. In Colbergh villa Suelube villa Poblote. In Lipa ecclesia. villa Lichou. Insuper in provincia Goscowe decimas de XXXII. mansis dedimus. in villis Jargneu & Bambyk. pro quibus ipfi in restaurum fundum duarum villarum scilicet Gnewetyn & Zglacis nostre ecclesie tradiderunt. Ne igitur inposterum super nostra donatione dubium oriatur ecclesie memorate scriptum nostrum & capituli nostri dedimus, sigillis nostris firmiter roboratum. Hujus rei testes sunt: Otto abbas de Belboch. Johannes plebanus de Tribetowe. Arnoldus plebanus de Wolyn. Johannes. Albertus. Simon. Albertus. Nicolaus & alii clerici quam plures. Stoyslaus Wislaus. Bartholomeus. Albertus. Albernus & alii laici. Datum in Camyn anno dominice incarnationis M°. CC°. XLI°. VIIIº. Idus Martii.

No. CXXXVI. Theodericus Bischoff zu Schwerin giebet bem Kloster Neuen-Camp die Frenheit, daß der dortige Abt und Convent diejenigen Kirchen, worin sie das jus patrona-

tronatus haben, nach Absterben der plebanorum mit Vicariis besetzen, die Einkunste derselben aber an sich nehmen, und den Vicariis davon nur so viel lassen können, daß sie dem Bischoffe, Archidiacono und Gasten die Gebühr erzeigen mögen.

h. (a) Dei gratia Zwerinensis episcopus. Vniuersis Cristi fidelibus hanc litteram inspecturis salutem in vero salutari. Quoniam ea que in statu cupiunt persistere solido scriptis commendata manent firmiora. Hinc est quod nos profectui domini abbatis & fratrum suorum in nouo Campo Deo militantium efficacius intendentes attestatione presentis pagine concedimus misericorditer in hoc eisdem annuentes, quod ecclesias quarum nunc habent vel in futuro adipisci poterunt patronatum mortuis legitimis plebanis locare liceat vicariis perpetuis ita duntaxat vt ipfi prouentus competentes ex ecclefie fructibus percipientes tantum relinquant facerdotibus inibi Deo feruituris quod fuo valeant episcopo siue etiam Archidiacono fimul cum hospitibus superuenientibus non segnius ministrare cuiquam jus debitum exhibituri. Datum in Tribuses anno gratie M°. CC°. XLI°. XV°. kalendas Aprilis. Pontificatus nostri anno primo.

(a) So ftehet nur in origine, Er heiffet aber Theodericus, wie auch die Umbidrift des Siegels zeiget.

No. CXXXVII. Herhog Barnimus I. consentiret und consirmiret den Verkauff des Guthes Wigusin, welches Johannes Thuringus und sein Bruder Bertholdus dem Klossier Stolp an der Peene verkaufft.

Barnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus hoc scriptum infpecturis salutem in auctore salutis. Quoniam generatio preterit & generatio aduenit & vita filiorum hominum nunquam statu permanet in eodem. discretorum virorum consuevit prudentia prouidere, ut scriptis autenticis confirmentur ea que posterorum sunt noticie relinquenda. Notum igitur esse volumus tam presentibus quam suturis quod quidam milites. Johannes Thuringus cognomine & Bertoldus frater ejusdem villam Wigusin (a) cum adjacente campo qui eodem nomine Wigusin appellatur cum pertinentiis suis videlicet agris, siluis, pascuis.

pascuis, pratis & paludibus, cum omnimoda juris & terminorum suorum integritate Ztolpensi ecclesie vendiderunt, perpetuis temporibus libere possidendam. Quam venditionem, predictorum militum honestis ac deuotis peticionibus inclinati admisimus beneuolo cum consensu, maxime idcirco vt ad vtilitatem Domus Dei & ministrorum ejus, villa proueniat memorata. Statuimus itaque & auctoritatis nostre priuilegio confirmamus, vt sepius dictam villam prefata Ztolpensis ecclefia cum omni possideat libertate. Cujus etiam colonos ab omni nostra & nostrorum exactione & a seruiciis secularibus precipimus per omnia esse liberos & immunes. Vt igitur hec predictorum militum venditio cum nostri consensus confirmatione rata & inconuulsa a nostris successoribus in perpetuum habeatur, eam scripto presentis pagine commendatam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Testes. Wartizlaus Dux Slavorum. (b) Paulus prepofitus. Bartholomeus. Heinricus canonici Cholbergenses. Conradus de Sconenwalde. Johannes de Brelin. Willelmus de Cropelin. Conradus de Cotene. Datum in Cholberch anno domini Mo. CCo. XLIo. nono Kal. Maji.

(a) hod. Weggezin.

(b) Weil er weder cognatus noch auch frater benant wird, so ist zwar ungewiß, ob es Wartilaus III. oder Barnimi I. Bruder sep? Ausder sintlatur, da er Dux Slauderung genennet wird, halte ihn saft sür Barnimi I. Bruder, welcher noch ao. 1236. als lebend angeführet wird, Wartislaus III. hat sich sonst anschaft mehrentheils Ducem Pomeranorum, nachhero aber, wie Barnimus I. seine beständige Residenzz zu Seetin angeleget, und er hingegen in Demmin geblieben, ducem Demminensem geschrieben.

No. CXXXVIII. Herhog Wartislaus III. confirmiret alle Guther so sein Water Casimirus II. oder andere dem Mossier Eldena gegeben, vergonnet demselben auch etliche andere neue Frepheiten.

artizlawus Dei gratia Slauorum Dux (a) omnibus hanc paginam audituris falutem in domino. Cum pro posse nostro omnium ecclesiarum libenter velimus profectibus imminere libentissime tamen ejus ecclesiam que summi patris filii filia est & mater nostro solatio duximus honorandam, vt qua ipsa majorem prerogatiuam obtinet apud dominum eo per ipsius intercessionem ampliorem in oculis Jhesu Cristi merearum gratiam inuenire. Ea propter notum esse volumus vniversis

versis tam presentibus quam futuris, quod nos ecclesie beate virginis Marie in Hylda, possessiones ac libertates quas parte noster Kazemarus siue videles quicunque illi contulerunt vel collatas ab aliis confirmauerunt eidem perpetuo confirmamus. quas propriis curauimus exprimere vocabulis. Locum ipfum in quo claustrum situm est. cum omnibus pertinenciis suis. locum falis. villam Wacare. Wanpat. cum pertinenciis fuis cum omni filua vsque antiquum castrum Gardist. Lesniz. & filuam vltra cum omnibus pertinenciis. In Wostrozne, terras Darsin. & Gubestuiz Quesche Guisdowe cum omnibus pertinenciis eorum cultis & incultis & pratis fiue filuis & pifcariis. Riuulum Cameniz in vtraque parte cum cultis & incultis. medietatem filue inter Chotzecowe & Hildam fluuium (b) vsque ad riuulum Zwingam. qui riuulus in vtraque parte pertinet ecclefie. vltra molendinum & pontes. & vsque vltra cultos agros & campos Dirfecowe & Maluscesse ceterosque agros & virgulta ibidem pertinencia. Colonos & omnium possessionum istarum qui nunc in terris ecclesse habitant vel in posterum habitabunt, ab omni obsequio peticionibus & expeditionibus. castrorum sue pontium edificationibus vel de destructionibus & aduocatia constituimus liberos & solutos, ita vt nec nobis nec quicquam homini seruiant. sed soli Deo & ecclesie. Permittimus quoque forum rerum venalium (c) infra terminos abbatie quociens & vbi necesse fuerit libere haberi vt quicunque ibi tam propriis quam extraneis accesserit cum pace veniat & Hujus rei testes sunt venerabilis dominus Caminenfis episcopus Conradus. Dominus Nicolaus abbas de Dargun. (d) Dominus Andreas Abbas Hildensis. Johannes Danus. Johannes Thuringus. Johannes de Multsan. (e) Acta sunt hec ab incarnatione domini anno M°. CC°. XL°. I°. Indictione XIIII. Ne igitur in posterum super premissis dubium aliquod habeatur. hanc paginam sigilli nostri impressione signatam predicte ecclesie in testimonium validum erogamus. Datum Dymin per manum Arturii (f) nostri notarii XI°. Kalendas Augusti.

(a) Diese sieularur, daß er sich Ducem Slauorum schreibet, ist was seltes nes ben Warisiaa III. gleichwohl ist er es, weil sein Water Casimirus hierin angesuhret wird, und nicht Warsislaus Barnimi I. Brus der, als dessen Vater Buzislaus II. gewesen.

(b) Dieser Fluß beiffet nun Kick und gehet ben Greiffmald, von bem alten Nahmen bat das Rlofter Hilda, so nun Eldena heiffet, auch feinen vorsaen Nahmen erbalten.

(c) i. e. ein Jahrmardt oder Mardt. Tage in des Klosters Grengen zu batten, dergleichen bisbero noch nicht in der Masse vorgetoms men, ob wol sont in jeder terre castri ein forum gewesen, so aber wohl mehr auf öffentliche Zusammenkunste, als auf nundinar, wie hier die Mennung ist, gegangen. Diese Jahrmardte mögen vielleicht, da Fremde und Einbeimische dahin kommen können, zu Anlegung der Stadt Greisswald Anlass gegeben baben.

(d) Da die Abte von Dargun vor und nach dieser Zeit von den Pommerichen Dertsogen als Zeugen angesühret, und in deren Comine fich officers befunden, so ift leicht zu erachten, daß der Orth Dargun damahlen noch Pommerich gewesen, ob wohl das Alosker ohnedem

auch viele Guther in Dommern gehabt.

(e) i. e. einer von Motzabn, und ift dieset ter erste des Geschlechts, so in Hommerschen documentir und auch schon ao. 1226. sub n. 64. supra vorsommet; da er DE Muljan genant wird, so ift leicht zu schliefen, daß er von dem Dorff Motzan, so im Amt Vereben lieget, also genant, und daselbst gewohnet, wie denn von ihren Rittersügen die meisten adelichen familien, doch nicht alle, vor alters ihre Junahmens erbalten.

(f) Diefer Cantler Areurius ift lange ben Hertog Wareislao III. ges wefen, und schreibet fich auch bernach bisweilen Areusium, vielleicht

bat ihm das lette gierlicher gedaucht, als Arcurius

No. CXXXIX. Hertgog Barnimus I. confirmiret dem Rlofter Eldenow feine Guther und Gerechtigkeiten.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Ego Barnym Dei gratia Pomeranorum Dux tam presentibus quam posteris in perpetuum. Virorum illustrium veneranda consuetudine laudabilibusque inftructi exemplis queque digna memorie litterarum monimentis adnotare ad omnipotentis Dei laudem qui est amator veritatis & pacis & ad prauorum hominum perfidias refellendas & verfutias diabolice prauitatis compellendas in hujus carte finu recondere dignum duximus & cun-Los eam inspecturos scire volumus. Quod fratribus nostris in Hylda ordinis Cisterciensis diuino obsequio mancipatis. diuine remunerationis intuitu & ob remedium anime nostre parentumque nostrorum manum nostre porreximus defensionis & eos in tuitione nostra suscepimus, atque omnes possessiones & libertates illorum videlicet tam fecularium quam fpiritualium quas Dominus Buguslauus pater meus siue Kasemarus & Wartislauus filius ejus cognati mei illis dederunt & priuilegiorum suorum attestatione confirmauerunt eisdem predictis in Hylda fratribus perpetuo donacionis jure & sigilli nostri impressione auctoritateque Dei omnipotentis & sancte Marie

No. CXL. Das Caminsche Dom-Capittel confirmiret, ben Wertrag, den das Kloster Eldena mit dem Plebano zu Gützkow wegen des Zehenden aus dem Guthe Dersekow gemachet.

Dei patientia prepositus Caminensis. G. decanus. totumque Prefati loci capitulum (a) tam presentibus quam futuris salutem in Domino Ihesu Cristo. Animaduertentes labóres qui in excolendis fiunt desertis possessionibus & expensis & quia equum est illorum consolationem laborum percipere possessionem quide non obturandum est os bouis horrea triturantis. inter conuentum sancte Marie in Hilda & ecclesiam parrochialem in Chuzkouwe. que ad nostram preposituram pertinet Caminensem, super decima predii scilicet Dirsecouwe que prefate ecclesie in Cozkouwe pertinet. facto contractui consentimus, quem in hunc modum partes dicte concorditer & liberaliter approbarunt. Conuentus itaque memoratus in Hilda ecclesie in Cozkouwe antedicte & plebano ibidem legittime deservienti duos tremodios siliginis & vnum auene & duos ordei in magna mensura Tribuses (b) annuatim dabit de predio suo videlicet Dirsecouwe & de pertinentiis fuis. cum tamen adeo inculte fuerint vt digne tot tremodios perfoluere possit. Et vt hec vtrobique firmiter & irreuocabiliter teneantur. ipfa prefenti pagina & figillorum nostrorum impressionibus confirmamus. Datum in Camin anno domini M°. CC°, XXXXI°, nonas Nouembris.

- (e) Die Nahmen find in origine nicht exprimiret, sondern nur die Buchskaben geseiget. Indessen scheinet auß dieser des Capittels Bestättigung, weiche sonst die Bischöffe in ihrem Nahmen, obwohl cum comsensie capituli zu thun pstegen, daß Bischoff Consalus III. kurt vors ber schon abgegangen, und seden vacans gewesen sen musse.
- (b) Groffe Eribfeifche Maaffe.

No.

No. CXLI. Thetleuus de Godebusch conferiret der Stadt Loitz das Lubische Recht, und erweitert derselben Grengen mit Beschreibung derselben.

hetleuns Rrngsherer genomet van Godebufch ein bere des Landes Lonfit wunschen allen zu welchen diß Schreiben tomen wird Senl in dem, welcher unfer warhaftiges Senl. Damit die Geschefte so in den Zeiten gescheen senn durch langwirige Ver-lauffung der Zeit in keine Vergessenheit gestellet werden mugen ift es nothig, daß fie mit werdiger Biffenschaft der gezeugen Gedechtniß und mit schrifftlicher perpetuitet oder Stetiafeit weißlich mogen befreftiget werden. Dabero geschichts, daß wir unserer geliebten Stadt Lonfitz, darumb, daß fie unfere Landes ein Schlufsel senn mit einem besonderen Beschenche der Frenheit begnaden wollen. Beben den Burgern derfelben Stadt in allen ihren Sachen, sowoll in gerichtlichen als veinlichen das Lübische Recht, daß fie gleich wie andere Stette unter dem Lubischen Recht verordnet, vorgemeltes Recht genieffen, fie gleichfals dieselbige Rechte zu genieffen und mit allerlen Frenheiten fich zu erfreuen haben follen. Daneben erfregen wir derselben unser Stadt gant Ackerwerck von aller Schatung und jeglichen Zehenden. Darüber geben wir Busche und Walder oder Wischen, Actere, so an jeto gemelter unger Stadt liegen zu Bermehrung ihrer Actere auszuhamen ond auszuraden und in ihren Gebrauch anzuwenden frene Macht und Ge-Wir unterscheiden aber das Mael oder die Grengen vorberürter Stadt. Nach dem Niedergange nach dem Dorffe Rustow bis vom Mittel des Flusses, welcher die Peene genant wird, bis zur Brügge welche genant wird die Bollbrügge, von da vfwerts durch das Quebbe des Baldes zum Dorffe Moderow durch das Mittel der Wischen und durch den geraden Walt gegen das Dorff das Jandendorff genennet wird, und imgleichen fich bis jum Mittel der Wischen erstrecket. Dazu zwen Dorffer Droßdom und Zarniglam gwischen den Grenten der Walbe beliegende samt aller Gerechtigkeit und Gerichts Gewalt geben und vereh ren wir vorbenanter unfer Stadt.

Bon vorbenantem Dorff Janifendorffe aber nach dem Norden gegen dem Dorffe Breitwijch Duviger und Nielig niederstorts nach dem Berge so der olde Borchwall genennet wird, und von dannen bis zum Mittel der Bache so die Schwinge genennet wird, die gange Wische bis zum harten Lande des entgegen gesehrten Deuers, und von dannen Südenwerts an die süberürte Bache, da gerade der Fluß die Peene einsleußt und bis ins Mittel des

felbigen

felbigen Flusses. Alle Wische, Walbe und Werde so unter vorbeschriebenen Grenzen belegen senn, geben und vorlehnen wir den Anwonern vorbenandter Stadt ihnen und ihren Erben und Erb-

nebmen frep ewiglich zu besiten.

Ju vrkundt vind Bekestigung vorgedachter Puncte haben wir vinser Insiegel für kegenwertigen Brief gehanget zur ewigen Gedechtniß. And senn Zeugen dieser Sache Der Johann Shürtingk. Lüdeke von Schlaukendorff vind sein Bruder Boltho, (a) vind der Engelbertuß von Baggendorff, Bertholduß Ehuringk, Sigfriduß Lode, Brunnwalduß von Lonsis und andere mehr glaubewürdige Leute. Gegeben in Lopsis im Jahre Christi Eintausent zweihundert und zwei von diersigk. (b)

(a) Ludolphus und Boito de Slawesdorp vel Slawekeviz haben laut anderer diplom. zu dieser Zeit gelebet, und sind aus dem Fürstl. Rügianis

fchen Stamm gewefen.

(b) Dbige Abidrifft ift von einer Coven, fo Wizlaus III. Fürft gu Rus gen eranffumiret und beftatiget, genommen, das Original ift lateinifch gemefen, wie nicht nur der fylur fondern auch die Beit des dati indigieiret. ich babe vorber gemeinet, daß diefer Teeleuus einer von den Berren von Pudbuß gewesen, und vor einen Fehler der Abschrifft gehalten , wann in Confirmatione derfelbe von Gadebufch genant wore ben , weil in dem privilegio felbft die G. mehr vor ein B. anzusehen als vor ein G. daß ich alfo, weil der Loipische Diffrid nebst Stadt und Schloß eigentlich Rugianisch gewesen, davor hielte, daß der Nahme Bodebusch oder Puszbus heisten solte; ich wurde in dieser Meinung noch mehr bestärdet, weil ich unter den Originalien einen Vergleich fand, welchen ao. 1249. das Rlofter Eldena wegen ihrer Guther und deren Grengen mit einem Wernero filio domini Thetleui de Lofiez gemas chet, worunter die noch verhandene Selffte des Siegels dem Purbufichen Bapen als einem halben Abler über einer Schachtaffel abnlich war. Nachhero aber habe in dipl. prac. de ao. 1226. n. 64. worin Brunwardus Bifchoff zu Schwerin mit Burft Johanne megen Vindicirung und Theilung des Bifchoffe : Bebenden in den Landen Loitz, Gutzkow &c. einen Bergleich gemachet , gefunden , daß derfelbe Thieleuus de Godebuz gebeiffen und ein Decklenburgifcher Vafall gewesen, der dem Bifchoffe mit angelobet, mit Gewalt allenfale das Bifchoffliche Schwerinsche Recht des Zehenden jenfeits der Deene wieder die Pommerschen Berhoge, die den Bischoff zu Camin darin unterstügsten, zu mainzeniren , und in dem darauf folgenden Kriege ift das Land Loirz eingenommen, und diefem Therlevo de Godebuz etwa wegen feiner Rriegs-Roften oder fonft eingethan, doch haben die Fürften BuRugen als vorige deffen Berrichafft nicht lange bernach diefes Daus, Stadt und Land Loiez wieder an fich gebracht, und auch bis zu ihrem Abgange beseffen. Sonften habe auch eine lateinsche Abichrifft, wiewohl extra archium, erhalten, welche gur Gegeneins anderhaltung hieben fügen wollen, fie lautet in gleichmäßigem eransfumt und confirmation Burft Witzlai III. de ao. 1299. wie folget:

e 2

Verleuus Miles diclus de Gadebutz dominus terre Lositz Universis ad quos presens scriptum peruenerit. Salutem in eo qui est omnium vera salus. Ne alla in temporibus facla diuturna temporum volubilitate obliuionem concipiant necessarium est digna memorie testium notitia & scripturarum perpetuitate sagaciter roboraria Hinc est quod nos dilectam ciuitatem Lositz eo quod clauis sit nostri terrisorii speciali dono libertatis confouere volentes ciuibus ejusdem ciuitatis in omnibus suis causis tam judicialibus quam forensibus jus Lubecense concedimus, ve quemadmodum alie civitates sub jure Lubecensi constitute predicto jure fruuntur. ipsi similiter eodem jure frui cum omnimoda gaudeant libertate. Preterea totalem agriculturam ejusdem ciuitatis ab omni censu & decimatione qualibet libertamus. Insuper rubesa & siluas seu prasa. agros jam diete nostre ciuitatis contingentia pro augmento ipsorum agrorum resecandi & exstirpandi in suosque vsus conuertendi liberam concedimus facultatem. Metam vero siue terminos predicte ciuitatis ad partem occidentalem versus villam Rustow a medio stuminis quod Pena dicitur vsque ad pontem qui dicitur Bolbrugge distinguimus. & inde ascendendo per paludem silue ad villam Mederow per medium prati & per directum silue contra villam que dicitur Janekendorp similiter vsque ad medium prati extendimus. Insuper duas villas Drusdowe & Zarniglow intra metas siluarum jam dicte nostre ciuitatis contentas, eidem ciuitati cum omni jure conferimus & donamus. A prenominata vero villa Jankendorp versus plagam septentrionalem contra villam Bretwisch. Duuiger & Nilans descendendo ad collem qui vocatur Olden Borchwal & inde vsque ad medium riui qui Schwinge nominatur totale pratum vsque ad duram terram oppositi littoris. Deinde versus meridiem circa riuum pretactum vbi directe fluuius qui Pena nominatur influit, & vsque in medium ejusdem fluuii, prata, silvas & pascua sub prescriptis serminis contenta incolis prefate ciuitatis donamus & conferimus. sibi suisque beredibus nec non beredum successoribus libere perpetuo possidenda. Ad robur igitur premissorum sigillum nostrum presentibus est appensum ad memoriam sempiternam, Testes bujus rei suns. Dominus Johannes Thuringus. Ludeke de Slauekesdorpe & fratres ejus Bosto, & dominus Eghersus de Baggendorp, Barsoldus Thuringus. Sigfridus Lode. Brunwardus de Lossez & alii quam plures nichilominus side digni. Dasum Lositz anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo secundo.

## No. CXLII. Herzog Svantiborus II. giebet dem Rloster Colbatz alles, was er in solchem district gehabt.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis amen. Ego Zantoborus filius Kazemari (a) in perpetuum. de gestis hominum grandis & dura Calumpnia emergitur, nisi rerum obliuio per eternam scripti autentici memoriam auserretur. Qua propter notum esse volumus omnibus tam presentibus quam suturis, quod habito heredum meorum confensio ob remedium anime nec non & parentum meorum omnia bona & omnes possessimos que in prouincia Colbazensi habuiste dinoscimur cultas sue incultas, desertas sue inhabitatas, dilectis in Cristo Monasterii de Colbas ordinis Cisterciensis cum omni jure, perpetuo possidendas contulimus & donaumus. Villas videlicet Zelow. Niznan. Babin. Cabow. cum omnibus attinentiis suis.

agris.

agris, pratis, fyluis, pascuis, aquis, piscationibus, molendinis & omni alio jure quod in predictis possessionibus habuimus. Cafimiro filio nostro (b) assistente nostramque donacionem ratam habente. vt ergo hec nostra donatio rata & inconuulsa predictis fratribus Monasterii de Colbatz perpetuo perseueret. Sigilli nostri appensione cum Testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes sunt. Johannes sacerdos de Vico. Sarnizlauus. Crifanus. Simon Scultetus de Woltin. & fratres fui. Hinricus de Garda. Michael de Cleboh. Baldewinus de Zillizlaph. Wernherus Scultetus de Stetyn. Ludolphus Richenpach. Theodericus sculterus de Broda. Thomas sculterus de Datum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. XLII°.

(a) Ist DerBog Casimirus I. (b) i.e. Casimirus III.

Ao. 1242

No. CXLIII. Wizlaus I. Fürst zu Rügen verkaufft das Guth Pennin und den See Bandin dem Rlofter Neuengamp, consentiret auch in den Contract, worin einer Nahmens Iwanus dem Rloster die Dorffer Mukenbole und Papenbagen nebst der Muble verfaufft, erlässet die welte lichen Debungen, und verspricht dem Rloster, daßsolche Dorffer niemablen ausgemeffen werden sollen.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Wizlaus princeps Ruyanorum omnibus Cristi fidelibus presentis scripti inspectoribus in perpetuum. Quoniam cuncta fert etas nec quicquam est quod temporis transeat metas, ne more fluminum pretereant facta hominum dignum est ea scripto perhennari. Hujus igitur contemplatione rei tam presentium quam futurorum dignum duximus noticie transmittendum. Quod nos filiorum nostrorum Jerzlai videlicet prepositi. (a) Jeromari & Wyslai (b) accedente consensu simul & consilio. dilectis fratribus noui Campi sub abbate Alexandro Deo seruientibus villam Penin ejusdem ecclesie terminis adjacentem. & suos terminos vsque fluuium australi parte stagnum Bandin intrantem aquilonari vero parte ad fluuium egredientem dictos terminos inter ipíos fratres & villam Sumeke diuidentem quo capiuntur angwille. Jus vero nostrum cum ejusdem stagni & sluuii fagenarum aliorumque instrumentorum piscatione legitime vendidimus. Verumtamen plane & finaliter excepimus quod E e 2

nos & heredes nostri in futurum non sagena sed paruis retibus & ceteris instrumentis in eodem stagno piscari perpetualiter valeamus. Quod si successione eandem piscandi auctoritatem nos aut heredes fiue fuccessores nostri vendere aut aliquo alio modo a se decreuerint separare. ex tunc predictos fratres & eosdem in fancta religione subsequentes ex judicii majoris & minoris proprietate quam jam a nobis vt premittitur compararunt tamquam primarios & ejusmodi venditioni proximiores omnibus in hac parte emptoribus per presentes duximus preferendos. Preterea sepedicti fratres de nostro, heredum, hominumque nostrorum consensu aspirante, duas villas Mükenhole videlicet & indaginem facerdotis (c) cum omnibus attinentiis paludibus pascuis & siluis pratis & molendino. XL. IIºs. mansos continentes ab Jwano suorumque consensu heredum eisque plene & pure ex festucantibus pro ducentis & viginti quinque marcis currentis monete legitime compararunt. Nos vero predictarum contractum villarum approbantes tam libera vt cetera ejusdem ecclefie bona cenfentes, partem decime minoris (d) & majoris (e) tam de cultis quam incultis jure nobis attinentem. (f) libere & absolute eisdem fratribus in perpetuum indulgemus. Insuper inhibentes ne quisquam hominum heredum aut successorum nostrorum nomine super jam limitationes nominatas aut quascunque predictorum fratrum possessiones in nostro dominio consistentes jam acquisitas aut in posterum acquirendas audeat vel presumat distributionem funes extendere aut easdem contra voluntatem eorundem fratrum prejudicialiter mensurare. (g) Vt ergo de omnibus & fingulis premissis in perpetuum firma maneat certitudo presens scriptum nostri sigilli munimine curauimus roborare. Testes funt Martinus prepositus dominarum de Monte (b) Thomas & Robertus capellani curie. Dobezslaus facerdos de Peron. Walterus facerdos de Rikenberg. Wernerus miles. Muzennarus. Martinus. & Sumeke fratres. Ratzlaus de Bart. Richoldus & Engilbertus. Rathardus & Richardus fratres. Lubertus advocatus in Tribufes. Johannes aduocatus in Pyron & ceteri quam plures. Acta funt hec anno gracie Mo. CCo. XLIIo.

(a) Ift alfo Wizlai I. altefter Print Ferzlaur ein Geiftlicher und Stiffts-Probit geworden, und hatt die Succession feinem Bruder Jaromaro II. im Furstenthum Rugen überlaffen.

(b) Aus dieser Benennung der Sohne ift euidene, daß kein anderer des Nahmens als Wielaur I. dieses infrumene ertheilet, ift er also nicht ao. 1241. gestorben, wie unsere Seribenen sein, sondern bat noch ertiche

etliche Jahre bernach gelebet, und wird unten noch weiter vor- tommen.

(c) i. e. Papenbagen.

(d) Decima minor vel minura, fonft gu teutich der fehmale Behende genant, ift derjenige, fo vom Zuwache des Niebes, ale Ralber, Schweinen, Schaffen und Ganfen vordem gegeben wurde.

(e) decima major bestunde in der gebenden Garbe des Getrandes, wie es auf dem Relde aufgefeget und noch nicht eingefahren war.

(f) Ift derjenige Theil des Zehenden, den Fürst Wizlaus I. vom Bifchofs fe zu Schwerin in dem Lande Tribses zu Lehn erhalten, welchen er von den verkaufften Guthern erläffet, wie davon das Documensum

oben bengebracht fub ao. 1221. n. 55. fupra.

(g) Warumb sowohl in diesem als in vielen andern privilegiir den Cigenthumern der Land-Suther verschrieden worden, daß ihre in den Urkunden exprimirte Husen nicht mit dem Messeil schwie in den Urkunden exprimirte Husen nicht mit dem Messeil schwerzeisnich überschlagen oder nachgemessen werden sollen, rühret das ber, daß den alten Zeiten, dan oder Wele Waldungen im Lande gewessen, durch Ausradung die Husenzahl in guantieute immer vermeheret wurde, weil nun von jeder Huse Weede oder precaria exalio, als die edemalige alte Contribution entrichtet werden muste, so wurden den dieserweisung nicht hatten, vermessen wegen Unterlasse ung der Husenzermessung nicht hatten, vermessen, und die Bres de wurde nach der vermessen Husen hussen, des dieben der werden aber nicht ausgemessen werden dusstrie zeprimirten Husen, und wenn gleich durch Ausstadung successe die Jusenzahl vergrößsert wurde, dursste das feine Nachmelung geschepen, sondern es blieb in Entrichtung der Beede bem alten guanso.

(b) Ift das Riofter Bergen auf Rugen.

No. CXLIV. Herhog Barnimus I. giebet bem Vfedomschen Rloster Grobe (postea Pudgla) sein Antheil von ben benden Seen Liutenza.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Ego Barnim Dei patientia Dux Slauorum. Vniuersis presentem literam inspecturis in perpetuum: A recordatione humana euanescit per aliqua temporis interualla id quod ordinatur a principibus ac confertur nisi literarum apicibus nec non ydoneis testibus eternetur. Sane siquidem cum vtpote a viris instruimur literatis quicquid in subsidium claustralium conferimus tum pro excessibus antecessorum tum pro nostris ad vegetationem animarum & salutem proueniat vtrorumque. Noscat presentium vniuersitas ea propter & omnis posteritas suturorum, quomodo quidem nos cum dilecte vxoris nostre assentia sosteriorum que pariter baronorum, ecclesse beate Marie & beati Godeharis in Grobe partem que nos contingit (a) de duobus stagnis in Liutenza

Liutenza integraliter perpetuo conferimus. Inhibentes diftrictius ne deinceps a noftris exactoribus ex parte memorata quippiam exigatur ea videlicet que noftra extriti hactenus, verum a domino qui omnium benefactorum est retributor remunerari volumus de prefenti & singulis elemosinis & donationibus quas ad laudem Dei facimus & honorem. Ceterum super hac donatione nostra testes sunt hii. Dominus Wartizlaus Dux Pomeranorum consanguineus noster. (b) Bartus nobilis de Camyn. Milusk filius. Wisceszli. Watiniz. Frethericus de Ramstede. Dominus Geraldus facerdos & capellanus noster. Dominus Conradus facerdos & Nicolaus scriptor & alii quam plures. Datum in Liubin (c) anno domini M°. CC°. XLII°. Indictione prima IIII°. Kalendas Aprilis.

- (a) Man siehet aus vielen Urkunden, daß Barnimus I. und sein Wetter Wartielaus III. alle Ginkunste der distrite, auch castra &c. zur Seisfe te gehabt, und keine Eheilung des Landes in einem gangen Umbekreis zwischen ihnen gewesen, daher mögen die Gewässer auch wohl nur jedes zur Seisste dem ein oder andern gehöret haben, wie denn hierin das Barnimsche Antheil der Seen nur gegeben wird.
- (b) i. e. Wartislaus III.
- (c) Diefes ift das Caftrum Lubin, fo vordem auf dem Bollinfchen Bers der gelegen.

No. CXLV. Johannes und Otto Marggraffen zu Brandenburg confirmiren dem Rloster Colhaz seine Guther und Gerrechtigkeiten.

In nomine fancte & individue trinitatis. Nos fratres Johannes & Otto Marchiones de Brandenborch. (a) Abbati & fratribus in Colbas in perpetuum. Qui moderatur fecula & tocius mundi disponit amminicula, per se quidem omnia gubernat. sed per pectora principum religiositatis piorum pacis & quietis munimina prestat. Quia enim indefinenter contra bonitatem pugnat malicia & emulatio aduerfarii per callida fraudis sue commenta sancte conversationis inseguitur studia. Justum est pie viuentibus principum adesse presidia ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur quod absit sacre religionis infringat. Ea propter dilectis in Cristo abbati & fratribus monasterii de Colbas ordinis Cisterciensis justa postulantibus animo libenti clementer annuimus. Ipfum monafterium cum omnibus ibidem degentibus & ad ipsum pertinentibus sub nostra protectione suscipimus & presentis

presentis scripti priuilegio communimus. Inprimis confirmantes eis quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresentiarum juste possidet aut in suturum principum donatione vel fidelium oblatione seu legitima coemptione vel aliis justis modis prestante domino poterit adipisci firma eis corumque successoribus & illibata perpetuo permaneant. quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipfum in quo prefatum monasterium situm est. cum omnibus pertinenciis suis. Villam Theutunicorum que Chrogh dicitur. Reptow. Recow. Dambne. Brincow. Lankna. Soznoue. Cirnow. Smirdeniz. Dambe. Tribus. (b) Cilizlaue. Gline. Piacesna. Gribna. Clenskowe. Gardena. Woltin. Wizok. Clebow. Brunnik, Broda, Schoneuelt, Prilep, Zabes, Striuilow, Triben, Doberpul. Leschowe. Warsin. Zontosine. Lusiz. Cuthzinoue. (c) cum pratis. terris. nemoribus. vsuagiis & pascuis. in busco & plano. in aquis & molendinis. in viis & femitis. & omnibus aliis libertatibus & immunitatibus suis. Vt autem processu temporis omni cavillationi denegetur locus, terminos predictarum possessionum ex parte propriis censuimus nominibus exprimendos. Inter Grindiz & Brodam, a tribus lapidibus versus Plonam respicient super tres quercus in campo Rissowe & prato ex altera parte adjacente Plone, cursumque ab eisdem sapidibus trans montem ad tumulos paganorum. & fic per viam que ducit in Stargard ad montem Wolfigore qui est juxta Gouiznam. Inde recurrunt termini per eundem riuulum vsque in alteram partem Klembe fuper monticulum juxta paludem Gouiznam super sicque recurrunt inter terminos Zobarsk & Lubatow iterum in Plonam. Porro termini inter Woltin & Babbyn & finem Gardne est fossatum consitum lapidibus. Inter Woltin & Crapoue fagetum Borimske. Inde percurrunt vltra Tynam in Stikilne, de Stikilne in lacum Sereniz, inde per riuulum Screniz. De cetero statuimus vt nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare fed omnia integra conferuentur corum pro quorum gubernatione ac fultentatione concessa funt vsibus omnimodis profutura. Preterea omnes libertates & immunitates a principibus & prelatis eis indulta. nec non & fecularium exactionum excemptiones ne scilicet coloni eorum a secularibus judicibus inpetantur. & ne cui molendinum facere liceat in Plona vel in nigro fluuio qui dicitur Zcarna Ztrug (d) nec sub litore quod est in parte castri Piritz. eis confirmamus & prepresentis scripti privilegio communimus. Datum in Spandoh V°. idus Iulii anno ab incarnatione domini M°. CC°. XLII°. (e).

(a) Diefe Marggraffen muffen in damabligen Rriegen diefen Colba-Bifcheund Pyrizifden diffrid entweder inne gehabt baben , oder das Rlofter bat aus pracaution diefe Confirmation gefuchet, wenn etwa das idmad gewordene Beidlecht der Bergoge noch ausgeben, und den Marggraffen von Brandenburg das Land aus einem ichon langft pratendirten Angefall gufallen mochte, wie fich benn auch nach gerade mehrere Spuren von einer Mardifden Rechte : Unfprache finden, und in dipl. de ao. 1250. wird das Martifche dominium directum und das vafallagium von Barnimo I. felbft jugeftanden.

(b) Tribus bat grifchen Damm und Berglanck gelegen, davon nun die Tra-

bur-Dorft noch ben Rahmen bat, aber mit Doig bemachen ift. (c) Biele von diefen Dorffern find gar nicht mehr verhanden, fondern entweder eingegangen oder mit andern combiniret , andere haben neue teutsche Nahmen befommen , und etliche find vom Rlofter vertaufcht, vertaufft zc. und geboren nicht mehr jum itigen Umbt Colbaz.

(d) Das Bendif. Czarna fruga beiffet eine fdmarte Bache im teutschen.
(e) Diefe Confirmation ift fonft nach den vorigen Bestätigungen der Poms merf. DerBoge eingerichtet, derfelben aber gar nicht bierin gedacht.

No. CXLVI. Herbog Wartislaus verfaufft den Fleden Treptow an der Rega die Dorffer Niftreskow und Cricuz &c. bem Abt zu Belbuk por 100. Marcf Gilbers.

/ artizlaus Dei gracia Dux Slauorum omnibus hanc paginam inspecturis tam presenti quam futura gaudere in perpetuum prosperitate. Quoniam in contractibus quos perpetuari oportet ex processu temporum solet quandoque emergere ambiguitas onerofa. necesse est vt super his instrumenta publica conficiantur. per que & dubietas abfoluatur & modus contractuum & voluntas contrahentium perpetuo declaretur. vniuersitati itaque tam presentium quam eorum qui postmodum funt futuri. Notum facere cupientes, presenti pagina declaramus, quod venerabili viro abbati in Belbog & fuis fequacibus vicum Trebtouiensem cum taberna & villam Nistresko. & villam Cricutz & aquam liberam vsque ad portum maris & medietatem principalis piscature & tractus stagni pro Centum marcis vendidimus. omnia fibi jura que ibi habuimus relinquentes absque vlla diminutione terminorum fiue aquarum vel agrorum que vsque huc predictus vicus noscitur habuisse. absoluentes eciam omnes ibi manentes ab omni quam dominis terre facere consueuerant in antea exactione, statuentes eciam

TOM. I.

vt si quando nimia necessitate nos vrgente nobis ad expeditionem homines illius vici ad defensionem videlicet terre nostre nobis fuerint necessarii pro eo ad dictum abbatem dicti loci non ad alium recurratur nec ad hoc vel ad edificationem castri alicujus infra terram nostram per coactionem aliquam compellantur. fed in voluntate fit abbatis quot ad hoc negocium transmittantur. Spondentes eciam ipfi vt fi quis dicti loci abbatem in predicta proprietate temptauerit molestare vel pretextu alicujus dominii impedire nos eum a tali impeticione absque loci fui dampno vel grauamine abfoluemus. Ne vero talis noster contractus rationabiliter de nostra voluntate & conscientia factus alicui post modum in dubium veniat, hunc instrumento per nos dato testiumque robore qui presentes fuerunt duximus roborandum. Testes autem sunt. Dux Barnym. Paulus prepositus Colbergensis. Jacobus Dapifer. Stoizlaus Castellanus. Natsimarus. Sanda. Johannes de Appeldom & Fredericus milites. Datum in Camyn in vigilia Jacobi apoftoli anno incarnationis domini M°. CC°. XLII°. Nono Kalendas Augusti. indictione quinta decima.

No. CXLVII. Herhog Wartislai anderweitiges etwas veranbertes Instrument über den Bertauff des Fledens Treptow und der Dorffer Nistreskow und Cricuz &c. an den Abt au Belbuck.

artislaus Dei gracia Dux Slauorum omnibus hanc paginam inspecturis tam presenti quam futura gaudere inperpetuum prosperitate. Quoniam in contractibus quos perpetuari oportet ex processu temporum solet quandoque emergere ambiguitas onerofa, necesse est vt super hiis instrumenta publica conficiantur, per que & dubietas abfoluatur & modus contractuum & voluntas contrahentium perpetuo declaretur. Vniuersitati itaque tam presentium quam eorum qui postmodum funt futuri notum facere cupientes presenti pagina declaramus, quod venerabili viro abbati in Belboch & fuis fequacibus vicum Trebetoensem cum taberna & villam Nistresco & villam Cricuz & aquam liberam vsque ad portum maris & medietatem principalis piscature & tractus stagni pro centum marcis argenti vendidimus, omnia fibi jura que ibi habuimus relinguentes absque vlla diminucione terminorum fiue aguarum & agrorum que vsque huc predictus vicus noscitur habu-Ff2 iffe.

isse, absoluentes eciam omnes ibi manentes ab omni quam dominis terre facere consueuerant in antea exactione. statuentes eciam vt si quando nimia necessitate nos vrgente nobis ad expeditionem homines illius vici ad defensionem videlicet terre nostre nobis fuerint necessarii pro eo ad dominum abbatem dicti loci non ad alium recurratur nec ad hoc vel ad edificationem castri alicujus infra terram nostram per coactionem aliquam compellantur fed in voluntate fit abbatis quot adhoc negocium transmittantur. Spondentes eciam ipsi vt si quis dicti loci abbatem in predicta proprietate temptauerit molestare vel pretextu alicujus dominii impedire nos eum a tali impericione absque loci sui dampno vel grauamine absoluemus. Ne vero talis noster contractus racionabiliter de nostra voluntate & conscientia factus alicui postmodum in dubium veniat hunc instrumento per nos dato & testium robore qui presentes fuerunt duximus roborandum. Testes autem hujus rei sunt. Dux Barnym. Paulus prepositus Cholbergensis. Jacobus Dapifer. Stoizlauus castellanus. Sanda. Datum in Camin anno gracie M°. CC°. XLII°.

No. CXLVIII. Hethog Barnimus I. conferiret dem Usedomichen Rloster Grobe (postea Pudgla) die Rirchen zu Ukermünde.

In nomine sancte & individue trinitatis. Ego Barnim Dei gracia Dux Pomeranorum. Vniuersis hanc literam inspecturis. Salutem in perpetuum. A recordatione humana euanescit per aliqua temporis interualla. id quod ordinatur a principibus ac confertur, nisi literarum apicibus nec non idoneis testibus eternetur. Sane fiquidem cum vtpote a viris instruimur literatis quicquid in subsidium claustralium conferimus tum pro excessibus antecessorum tum pro nostris ad vegetationem animarum & falutem proueniat vtrorumque. Noscat presentium vniuersitas ea propter & omnis posteritas suturorum. quomodoquidem nos cum dilecte vxoris nostre assensu nostrorumque pariter baronorum. ecclesie beate Marie & beati Godehardi in Grobe ecclesias in Vkeremunde conferimus. districtius inhibentes. ne quisquam ecclesiam memoratam exactionibus in nostra donatione & collatione quicquam infestet ac perturbare temere presumat. Sed vt donatio nostra & collatio perpetuo maneat inconuulfa eam figilli nostri munientes fignaculo

culo perhennauimus. & testibus idoneis stabiliuimus. quorum nomina sunt hec. Dominus Wartizlaus Dux Slauorum. Domina Marienna vxor nostra. Dominus Conradus Capellanus. Dominus Geroldus capellanus noster. Dominus Tidericus de Serncow. Dominus Rodolsus. Fridericus de Ramstede. Wizlaus Watiniz & filius ejus Miloscow. Michael Coniquiz & alii quam plures. Datum in Vznam anno domini M°. CC°. XLII°. Indictione prima XV°. Kalendas Augusti.

No. CXLIX. Michael, Cujavischer Bischoff confirmiret und renoviret auf des Pommerschen Herhogs Sambori und der Johanniter-Ritter zu Lubeschow Bitte, das privilegium, so sein antecessor Stephanus der Kirche zu Lubeschow gegeben, über die Zehenden der Odrsffer Lubeschow, Thessow und Bale.

n nomine domini amen. Michael Dei gratia Wladislauiensis ecclesie Episcopus. Vniuersis Cristi fidelibus presentibus & futuris ad quos presens scriptum deuenerit. Salutem in domino. Cum pietatis opera exhibita in terris multiplici fructu recompensentur a domino in celis. diem messionis extreme cogitantes. debemus operibus misericordie insudare. cum pietas ad omnia valeat. habens in se repromissionem vite que nunc est secundum apostolum. & future, maxime saluatoris noftri doctrinam in Ewangelio attendentes dicentem. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequuntur. Preterea cum priuilegium ecclesie fratrum de Lubesow datum super decimas per venerabilem dominum Stephanum episcopum pie memorie predecessorem nostrum videlicet in ipsa villa Lubeschow in Thessow & in Bale & super alias possessiones inforum in filuis in virgultis & in pratis vbi in posterum agricultura potest haberi vidimus per negligentiam a muribus corrosum maculatum & destructum. Nos ergo ad peticionem domini Samborii Principis Pomeranie (a) ac predictorum fratrum de Lubeschow ordinis hospitalis sancti Johannis baptiste inclinati ob reuerentiam fancte trinitatis, in cujus honore ecclefia ibidem habetur consecrata, pro peccatis nostris & predecessorum nofrorum predictum privilegium curavimus corrigere ac emendare & nostra litera renouare ac confirmare. Et ne cuiquam in posterum aliquod dubium oriatur. presentem paginam no-Ff2 ftro

ftro figillo noftrique capituli ac ejus confensu fecimus roborari. presentibus hiis. Stephano & Stephano canonicis Cruswicensis ecclesie. Wilhelmo plebano de Gdanz. Rudolfo plebano de Stolp. Gneuumero Schulankowicz & Kunisto subcamerario. aliisque pluribus Cristi fidelibus. Datum in Parchan anno domini M°. CC°. XLIII°.

- (a) Dieser Samborius ist Herthog Mestemini I. Sohn und des berühmten Herthogs Sunntopoles Bruder gewesen, aus der Danziger Linie, hat sich auch sonst von dieser Residenz Lubessow voller über bestehrten, und hat entweder ein besonderes Schloß, ausser der Johannier-Compteren daseibst gehabt, oder hat mit den Rittern zusammen gewohnet, denn Lubesedwist damahls schon eine Compteren der Fobannier gewesen, wie hieraus, und sonst erhellet.
- No. CL. Primislaus & Dobeslaus Duces Polonice vergleichen sich mit dem Teutschen Orden in Preussen, welchergestalt dessen Unterthanen, wenn sie mit Waaren durch Vohlen reisen, den Zoll entrichten, auch wie viel sie gesten sollen.

n nomine domini amen. Primislaus & Dobeslaus Dei gratia Duces, vna cum matre sua Hedwigis Ducissa Polonie. Vniuersis presentes litteras inspecturis salutem eternam. Quoniam juxta viri sapientis sententiam generatio preterit & generatio aduenit. ac nichil hodie firmum ac stabile stat sub sole. & quoniam ea que a modernis aguntur ab humana memoria facilius elabuntur. necesse est vt scriptorum & sigillorum pariter & testium noticia perhennentur. Cum igitur ex theoloniorum & exactionum grauaminibus diuerfarum que mercatoribus terras nostras transeuntibus occurrebant inter homines nostros & homines dilectorum nostrorum venerabilium fràtrum de Domo Theutonica in Prussia Deo militantium dissenfionum procelle quam fepius orirentur & querimoniarum turbines ad nostram presentiam quampluries differentur. dolore tacti intrinsecus. tot & tantas turbationes que nostros auditus tociens fatigabant quodammodò euitare. Vt autem tocius disfenfionis & rancoris inter nos & dictos fratres & hominum eorum fomes & materia sopiatur, baronum nostrorum similiter & fratris Theoderici quondam Marschalci vsi consilio! supra scriptis hominibus in recompensationem antehabitorum gravaminum vectigal alleuiamus (a) in hac parte scilicet. cuncta cuncta bona memoratorum fratrum fiue deducantur fiue pellantur (b) omnis ipsorum familia ipsique fratres tam per terras quam per aquas nostras libero transitu perpetuo pocia etur. peregrini quoque cruce fignati (c) equites fiue pedites. mafculi fiue femine homines cum suis familiis curribus pecoribus seu quibuscunque suppellectilibus equites siue pedites terras prefatorum fratrum inhabitare volentes intrent sue exeant, ab omni theolonio (d) pedagio (e) & exactione fint liberi & immunes. Mercatores autem sepedictorum fratrum terras nostras transire vel in ipfis negociari volentibus hanc graciam decreuimus faciendam, ve per totam terram nostram ea videlicet via que ducit a Wlatislauia versus Gubin (f) non nisi in Gnezna in Poznan & in Banchin theolonia funt daturi. Que autem fumma theoloneorum hiis in locis dari debeat distinguimus isto modo. Currus gerens pannos de vnius equi farcina (g) in Gnezna duos scotos (b) castellano dabit & totidem magistro monete. Sed si nobiles pannos (i) sicuti brunetum vel viride vel etiam scarlatum portauerit de toto plaustro vnum caligale vel dimidium fertonem adicier castellano (k) & pondus vnius marce piperis. Quotquot vero equi fuerint de quolibet equo duos scotos castellano dabit & duos monerario. Sed si loca predicta vitauerit & alias transierit acceptans theolonarios defraudare. & si deprehensus fuerit vnam marcam argenti soluet. ipsum quoque theoloneum superaddet. Si autem duos currus de qualitate pannorum fuerit requifitus ipfirei veritatem confitebitur. cui si theolonarius credere noluerit veritatem affirmabit juramento. Currus etiam portans falem de vnius equi farcina vnum cribrum equatum fuperius dabit monetario quorum tria cumulata menfuram filiginis adimplebunt (1) vnum quoque dabit castellano de quolibet quoque equo similiter. Currus habens allecia de quolibet equo dabit vnum veru quod XXX. allecibus computatur monetario. & vnum inter castellanum & tribunum equaliter diuidendum. De curru plaustrum vini ferente. castellanus & monetarius simul dimidium fertonem accipiant, fed in Banchin tam vnum lottum. (m) Si vero vinum in Gnezna venditum fuerit vel in alia nostrarum qualibet ciuitatum. vas debebit cedere castellano. De lineo panno (n) & de mercimoniis ficut de laneo panno preter caligale & piper que de hoc non soluentur. De curru portante pannos non nobiles (0) caligale redimer cum lotone(p) Apud Poznam de vno equo currum trahente sicut supra scripsimus totaliter est solvendum. eo duntaxat excepto quod nec caligale neque ejus equiua-

equivalens neque pondus piperis est donandum. & addimus quod in Banchin quilibet mercator de farcina vnius equivnum lottam tribuat & nil vltra. Volumus etiam quod quilibet currus ingrediens siue egrediens si vltra octo ebdomadas steterit theoloneum det vt prius. si vero infra redierit liber vadat ratione theolonei prius dati. Vniuersa que supra scripsimus bona & spontanea voluntate annuimus nobilium nostrorum confensu & consilio mediante. Ymmo & predictorum fratrum amicitia multiplici persuadente. Quicunque autem hiis institutis nostris aufu temerario presumpserit obuiare sepedictos fratres in rebus suis vel hominibus offendendo exactione, sedis apostolice & nostram indignationem nobis arbitrantibus fe nouerit incurrisse. Insuper siguam vindictam sepe memorati fratres in dictos contumaces exercere poterunt seu voluerint. liberam ipsis damus facultatem omnem quem possumus ipsis fuccurfum & affiftentiam promittentes. Vt autem hec omnia supra notata prenominatis fratribus rata & inuariabilia perpetuo conseruentur, presentem paginam presentis sigilli munimine nostri statuimus roborari. Actum in Gnezna anno gracie millesimo ducentesimo quadragesimo tercio, presentibus & confentientibus nobilibus nostris quorum nomina hic subjunguntur. Dirscray. Bogumil. comitibus palatinis. Domerad judice curie. Cycerad castellano Gneznensi. Johanne silio Dobregosti. Godehardo fratre suo. & aliis militibus nostris quam pluribus.

(a) Alleuiamus i. e. erleichtern.

(b) Wom Winde oder mit Seegeln getrieben, fan auch von belabde. nen Thieren, welche getrieben werden, verstanden werden.

(c) Die jum beiligen Rriege von den Beiftlichen mit einem Creut wis der die Unglaubigen gezeichnet maren, und dem Orden gu Dulffe

(d) Ein Wagen-und Waaren-auch Wiehe-Zoll.

(e) Eines Fußgangers Boll.

(f) Bon Leslau nach Guben foll unterwegens gu Gnefen, Pofen und Banchin von den Rauffleuten Boll gegeben werden nach folgender Rolle.

(g) Das Pad, fo ein Pferd tragen fann. (b) Ein Scorus oder Scor i. e. Eduftad.

(i) Das find gefarbte, braune, grune und rothe Bucher. (k) Bon einer gangen Buhr foll noch ein Caligale oder ein halber Biere dung zugeleget werden, 4. Wierdunge find auf eine Mard Gilbers damablen gegangen, welches andere als die beutigen Preugischen geringen Marde Pfenninge, die ipo etma 6 Gr. betragen, gemes fen, weil damable nach gewogenen Mard Gilbere gerechnet worden. (1) Ein Sieb, den dritten Theil fo groß wie ein Scheffel.

(m) Ein

TOM. Y.

(m) Ein Loth Gilbers.

(n) Leinwand.

(o) Non nobiles panni find ungefdrbte Tuder , fo die gemeinen Leute getragen, denn die gefarbten werden oben nobiles genannt.

(e) Sft & Mard oder ein Loth find alfo nur damabien 8. Loth auf eine Mard gerechnet, oder es mufte der Berftand bier fenn, daß ein Cali-

gale nebft einem Loth gegeben werden follen.

No. CLI. Suantoborus II. filius Casimiri I. D. Pom. ratibabiret, daß Burchardus de Megow das Buth Zibberofe oder Woltersdorff mit 64. Hufen dem Rlofter Colbatz. verkaufft.

go Suantoborus (aa) filius Kazemari omnibus in perpetuum. Ea que geruntur in tempore ne labantur cum tempore scriptis sunt autenticis ac sigillorum munimine roboranda. Noscat igitur presentium Vniuersitas & posteritas futurorum. quod nos Suantoborus Kazemari filius contulimus cuidam viro Burchardo nomine dicto de Megowe (a) locum qui Slauico vocabulo Zibberose (b) nuncupatur cum sexaginta & IIII. mansis hereditario jure. qui eandem possessionem & hereditatem cum consensu nostro dilectis in Cristo abbati & fratribus monasterii de Colbas ordinis Cisterciensis pro condigno pretio vendidit cum omnibus suis attinenciis. quod fieri libenter annuimus sperantes exinde apud Deum & nobis aliquam mercedem prouenturam. Preterea quascunque possessiones a nostris parentibus vel a nobis seu a nepote nostro Wartizlao (c) emptas vel legitima donatione habent perpetuo jure possideant. Vt ergo in posterum omni cauillationi denegetur locus. supradictis fratribus eorumque successoribus predictam possessionem perpetuo confirmamus. & scripto cum sigilli nostri appensione communimus. Cujus rei testes sunt. Johannes sacerdos de Vico. Symon scultetus de Woltin. Hinricus de Gardene. Baldewinus de Zillizlaw. & alii multi. Datum anno domini M°. CC°. XLIII°.

(aa) Diefes priuilegium hat Dernog Octo I. anno 1300. confirmiret, morinn er Suantiborum feinen cognatum nennet.

(a) Megow ift ein Dorff ben Pyriz igo ein Lehn derer-von Kuffom, wovon fich biefer Burebardus geichrieben und genannt.
(b) Zibberofe beiffet nun Wolrersdorff auf teutsch, wie aus ber Inscripcion

Diefes dipl. in matric. Colbacenfi gu feben.

(c) Diefer Wartislaus nepos Suantibori II. ift fonft unfern Scribenten nicht befannt, es ift auch von teinem nepote ex fratre zu verfteben, weil dergleichen auch unbefannt ift, alfo wird es feines Cobnes Cafimiri III. Sohn senn mussen , und wird solder Casimirus auch schon in dies sem Jahre root gewesen, und Micral. also auch unrecht daran seyn, wenn er dessen Zodt 40. 1244. erst sehet.

No. CLII. Herhog Barnimus I. fundiret und dotiret bas Nonnen-Rlofter vor und nabe an der Stadt Alten-Stettin-

n nomine fancte & individue Trinitatis. Ego Barnim Dei gracia Dux Pomeranorum in perpetuum. Quanto major & altior persona est tanto cautius curare debet vt que gerit negocia nullus valeat processus temporis infirmare. Innotescat ergo tam presentibus quam futuris quod ob remedium anime nostre nec non & parentum nostrorum in honorem Dei & beate virginis Marie claustrum sanctimonialium in Stetin fundauimus. & has possessiones eisdem famulabus, Cristi videlicet sororibus monasterii sancte Marie in Stettin, jure perpetuo possidendas contulimus. Inprimis conferentes & donantes eis focum ipsum in quo prefatum monasterium situm est (a) cum omnibus pertinentiis fuis cujus termini funt inter montem (b) & oderam, a fossato ciuitatis vsque ad fontem qui est ad orientalem partem ejusdem monasterii.(c) villam quoque Graboho cum omni jure, scilicet vinea. (d) pomerio. & tribus clausuris. agris, pratis, filuis & omnibus attinenciis fuis, fororibus prefati monasterii perpetuo conferimus. Sed & sex marcas denariorum annuatim in moneta Stetinensi prefati monasterii sororibus perpetuo jure donamus. Duas quoque claufuras predicto monasterio adjacentes eisdem (e) dilectis in Cristo sororibus perpetuo possidendas offerimus. Preterea ad subsidium predictarum dominarum eidem monasterio sancte Marie in Stettin ecclesiam sancti Petri (f) cum omnibus attinentiis suis jure perperuo conferimus scilicer villa Bretoho (g) cum decima & omnibus aliis appendiciis fuis. agris. pratis. aquis. filuis. fed & decima de Colbaskowa & decima de Kamnitz & decima de Pomel & vna claufura & omnibus libertatibus & immunitatibus fuis. ecclefiam quoque fancte Marie (g) prenominato monasterio perpetuo jure conferimus cum omnibus pertinentiis fuis videlicet villa Vzcoho cum decima & omnibus appendiciis fuis. agris. pratis. aquis. filuis. & decima de Barneslaff. & decima de Lodentin & quatuor marcis denariorum annuatim in moneta Stetinensi. & omnibus aliis libertatibus & immunitaribus fuis. Sed & ecclefiam fancti Nicolai (b) cum parochia ciuitatis & omnibus fuis immunitatibus prefato monasterio fancte Marie in Stetin perpetuo jure conferimus. Donationem quoque

(a) Die Kirche dieses Alosters stehet noch an der Oder, auswerts dem Frauenthor, welche aber iho in ein Zeughaus verwandelt ift.

(b) Diefer Berg ift, worauf die Petri-Kirche ftebet, und dieb ift die Edns ge des Rlofterlichen fundi gewesen, als welcher von der Oder bis an den Petri - Rirchhoff gegangen, und noch iho der Rlofterhoff und

Derrn-Frenheit heiffet.

(c) Diefer Brunnen ift igo im Graben der neuen Teftungd-Werde, und von diefem Brunnen bis an den alten Stadt Graben oder igigen Canal beym Frauentbor ift die Breite des leci claufralis geweien, igo ift aufter der Kirche vom Klofter nichts mehr verhanden, indem die vorigen Belagerungen es zuiniret, und theils ift der Ort auch in die Festungs-Berete gezogen.

(d) Igo find teine Weinberge nahe ben Grabon, aber nicht weit davon gu Frauendorf find noch dergleichen, doch nicht in sonderlichem Stande.

(e) Diese Fischwehre muffen in der nabe anfliesenden Oder gewesen seyn, wo iso wegen der Schiffahrt keine mehr find, noch geduldet werden konnen.

(f) Diefe Kirche liegt nahe am Klofterhofe, ift hernach wieder von dem Nonnen-Rlofter abgefommen.

(g) i. e. Bredow nahe ben Stertin.

(g) Diefes ift nicht die ifige Collegiat-Rirche S. Maria gu Steetin, als welche erft bernach von Barnimol. aus feinem Schloft formiret und geftifftet G g 2 worden,

worden, fondern ed ift eine andere nicht mehr verhandene, oder etma eine Rirde oder Capelle auf feinem damabligen Schloß gewesen.

(b) Diese Rirche in der Unterstadt ift noch verhanden.

(i) Diefer Dowinus Barebolomaus wird wohl tein anderer als Derhog Warzitai II. Sohn fenn, und die Worte hominis noftri mogen bier wohl den Berfand haben, daß er von Derhog Barnini I. feiner familie oder seiner Hofficart gewesen.

(4) Ift ein groffes Winter-Garn, womit unterm Epfe gefischet wird.
(1) Alfo hat der Bernog das bobe Gericht an Salp und Sand vorbes batten und nur das Rleine, fo auf 4. Schillinge fich zu erstreden pflesen.

gen, concediret.

(m) Sind Ambte. Bothen, oder Leute, wie heut zu tage die Landreuter.

No. CLIII. Herhog Barnimi I. anderweitiges diploma fundationis des Jungfern- Mosters vor Alten-Stettin, so mit dem vorstehenden von einem dato, jedoch etwas verändert und vermehret.

n nomine fancte & individue Trinitatis. (a) Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. quanto major & altior est persona tanto cautius curare debet vt que gerit negocia nullus valeat processus temporis infirmare. Innotefeat igitur tam presentibus quam futuris, quod nos ob remedium anime nostre nec non & parentum nostrorum in honorem Dei & gloriofe virginis Marie clauftrum fanctimonialium in Stertin fundauimus & has possessiones eisdem famulabus Crifti, videlicet fororibus monafterii fancte Marie in Stettin jugiter Deo famulantibus ordinis Cisterciensis contulimus jure perpetuo possidendas. Inprimis conferentes & donantes eis locum ipfum in quo prefatum monafterium fitum exiftit. cum fuis pertinentiis vniuerfis cujus loci termini funt inter montem & oderam, a fossato ciuitatis vsque ad fontem, qui est ad orientalem partem ejusdem monasterii. Villam quoque Grabuua cum omni jure scilicet vinea. pomerio. & tribus clausuris. agris. pratis, aquis, filuis & omnibus fuis attinenciis, fororibus dicti monasterii perpetuo contulimus, sed & sex marcas denariorum annuatim in moneta Stetinensi prefati monasterii sororibus contulinus perpetuo, duas quoque claufuras predicto monasterio adjacentes eisdem dilectis in Cristo sororibus perpetuo donauimus possidendas. Preterea ad subsidia predictarum dominarum eidem monasterio sancte Marie in Stettin ecclesiam fancti Petri cum omnibus attinentiis ejusdem adjecimus jure perpetuo videlicet villa Bretouua cum omnibus appendiciis eius decima, agris, pratis, aquis, filuis, fed & decima de Colbafcouua

A0. 1243

scouua & decima de Camnitz & decima de Pomel. Et vna claufura & omnibus libertatibus & immunitatibus fuis. ecclefiam quoque fancte Marie prenominato monafterio perpetuo jure contulimus cum omnibus pertinentiis fuis videlicet villa Vziow cum decima & omnibus appendiciis ejus. agris. pratis. aquis & filuis. & decima de Barnislaff & decima de Lodentin & quatuor marcis denariorum annuatim in moneta Stetinenfi. & omnibus ceteris libertatibus & immunitatibus suis, sed & ecclesiam sancti Nicolai cum parochia ciuitatis & omnibus suis immunitatibus prefato monasterio sancte Marie in Stettin, jure perpetuo contulimus. Donationem quoque domini Bartholomei hominis nostri de villa Golazin ratam habentes, proprietatem ejusdem ville cum omnibus adjacentiis ejus. agris. pratis. aquis. filuis. cultis & incultis. predicto monasterio confirmamus. Preterea prenominatis fororibus libertatem perpetuo contulimus pisces capiendi in Odera cum retibus & omnibus instrumentis, excepta sagena. Naues quoque & res fratres & seruientes ipsarum in omni dominio nostro a solutione telonei fore exemptos concedimus. De cetero scultetis villarum prenominati monasterii minora judicia exercendi potestatem conferimus & colonos ejusdem monasterii sancte Marie de Stettin liberos esse concedimus ab omni jure secularis exactionis videlicet aduocatorum feu bedellorum nostrorum communis placiti expedicionis, vrbani operis vel qualiscunque feruitii nostri siue successorum nostrorum. Omnia bona prenominata perpetua libertate donamus. cum centum mansis (b) ville Rofouua adjacentibus & viginti marcis denariorum pro remedio ac falute propria nec non dilecte vxoris nostre Marianne dicto monasterio collatis, contulimus eciam tociens dicto monasterio fancte Marie in Stettin octo marcas argenti in aqua nostra cum octo mansis ante ciuitatem nostram Stettin & quatuor mansis in Reinekendorph & de octo mansis choros siliginis in Prinslow (c) cum villa Stebene cum omni jure ac libertate perpetuo possidendas. Donationem eciam de sex mansis pro domino Johanne nostro quondam Marscalco sororibus memorati monasterii collatis cum donatione domini Nicolai ac duobus mansis pro anima vxoris sue eisdem sororibus collatis & vna marca argenti a domino Egenone de Oderberch sepedictis fororibus donatis (d) ratam ac firmam habentes, de his donis vniuerfis omni juri nostro de bonis hujusmodi renunciantes perpetuo confirmamus. Vt ergo hec rata permaneant & in-conuulta perpetuo. figilli noftri appentione cum teftium fub-Gg3 scriptiofcriptione presentem paginam duximus roborare. Testes sunt Johannes Marscalcus noster. Theodericus de Berticouua. Albertus de Rasleue. Liborius. Henricus. Wnko. Godiko. Henricus de Suanenbeke. (e) Nicolaus de Brelin. Henricus de Listen. Henricus de Albrechteshusen & alii quam plures. Datum anno gracie M°. CC°. XXXXIII°. quinto Kalendas Martii.

(a) Weil dieses mit dem vorhergehenden fundations-instrument mehrentheils einerley ift, so kan das vorhin annotirte hieden auch conseriret werden, sonst iftes ben geistlichen Stifftungen nichts ungewöhne liches, daß depreite instrumenta gemachte worden, welche an diwesen Orthen afferwiret worden. damit, wenn per casum etwa ein exemplar verlobren gegangen, dennoch zum andern recurriret werden können. Beide dipl. sind indessen noch originaliser verhanden, und in diesem ist der Zusan sub ist. (b.)

(b) Diefer Jusat ift in dem vorherstehenden Fundations - Brieffe nicht enthalten, und deshalb mag auch diefes Instrument, ob es gleich eis nes dati ist, wohl bernach ertheilet, und in voriges datum gesetz ienn.

(c) Ift die Stadt Prenglow in der Udermarft die damahle noch Pomemersch gewesen.

(d) Es ericeinet hieraus, daß das Rlofter ichon vor Ertheilung diefes privilegit gemefen.

(e) Die folgenden Zeugen, so den Anhang arrestiret, find in dem vorte gen Urtund auch nicht.

No. CLIV. Marianna, Herhog Barnimi I. Gemahlin, giebt bem neuen Jungfern: Rloster ben Stettin das Dorff Grabow und freze Fischeren in der Oder.

arianne Dei prouidencia Ducissa in Stettin. (a) Omni- bus paginam istam intuentibus falutem in Crifto. Quoniam acta hominum secundum temporalia labuntur per oblivionem & mortalitatem, necesse est vt conscribantur & sigillorum munimine confirmentur. Igitur tam presentibus quam futuris notificamus, quod nos diuina nobis inspirante gracia monasterio beate Marie Dei genitricis & eius famulabus sanctimonialibus in Stettin contulimus cum omni jure & libertate villam vnam que Grabouue vocatur cum terminis suis & pomerio & vinea & vna claufura in Odera que vulgariter Were dicitur. Preterea adjecimus prata. pascua & ligna & aquas in terminis existentes cum suis prouentibus & liberam piscaturam in Odera cum retibus & cum omni instrumento absque sagena. Vt autem hec nostra donatio perpetuo maneat & inconvulsa presentem paginam conscribi fecimus & sigilli nostri appensione roborare. Testes sunt Wrouuinus. Conradus. Lambertus.

TOM I

- (a) Ift Derhogs Bardimi I. Gemahlin gewefen, welche diefe donation ichon vor Ertheilung des Fundations-Brieffes, gethan, dahero auch in dem andern Infrumento Barnimi I. ihrer gedacht, und diefes mit inferiret wird.
- No. CLV. Hertog Wartislaus confirmiret die Guther des Rlosters Ufedom (postea Pudgla) im Gützkowischen distriet, befreyet auch die Einwohner derselben von allen weltlichen Gaben und Diensten.

artizlaus Dei gratia Slauorum Dux. Omnibus hanc paginam audituris. Salutem. Cum omnium ecclefiarum libenter velimus profectibus imminere. Libentissime tamen ecclesiam quam nostri progenitores in redditibus & in rebus fublimarunt nostro solatio duximus honorandam. Ea propter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris. quod nos possessiones ac libertates quas progenitores nostri in terra Guzekowe Vznemensi ecclesie contulerunt nostre firmitatis munimine perpetuo confirmamus eidem. Ita vt ab omni impetitione & exactione aduocatorum coloni ipfius ecclefie liberi maneant & foluti, nec etiam in reparatione pontium nec edificatione & destructione castrorum laborare tenentur. Sed tantum ad defensionem terre nostre nobis subuenient & assiflent. Acta funt hec ab incarnatione domini anno M°. CC°. XLIII. Ne autem super premissis dubium aliquod habentur. hanc paginam figilli nostri impressione fignatam predicte ecclesie in testimonium validum erogamus, districtius inhibentes ne quis hoc factum nostrum reuocare presumat. Datum Camyn X°. Kalendas Maji indictione prima.

No. CLVI. Herhog Barnimus I. conferiret bem Rloffer Stolp an der Peene das Dorff Sutozwantz auf Ufedom famt der Bach Laffornitza mit daben belegenem Walde, und einem See Wolgast genannt.

Barnym Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis hoc scriptum visiuris in perpetuum. Quoniam generatio preterit & generatio

neratio aduenit & facta hominum per cursum temporis frequentius obscurantur, necessarium est vt scriptis autenticis roborentur ea que posterorum sunt noticie transmittenda. Presentem igitur paginam inspecturi nouerint vniuersi. quod propter salutem anime promerendam. ad honorem Dei omnipotentis & beati Johannis baptiste contulimus ecclesie Stolpensi in terra Vznam villam nomine Szutoswantcz & riuum qui dicitur Laffovnisza cum decursu suo vsque in mare & cum omni vtilitate piscationis que exinde in presenti & in futuro potest tempore prouenire & cum omnibus supra memorate ville pertinenciis videlicet silua vsque ad montem qui Zanipisza dictus est pratis & pascuis & quodam stagno dicto Wolgast libertate perpetua possidendum. Vt autem hec nostra donatio rata & inconvulsa in perpetuum habeatur eam scripto presenti & sigilli nostri munimine duximus roborandam. Testes sunt hii. Comes Henricus. Johannes Plebanus de Wolgast. Johannes marscalcus. Rodolfus Munt. Tammo. Milites. Moysseroch de Stetin & alii viri multi. Datum anno gratie millesimo CC. XLIII. quarto nonas Junii.

No. CLVII. Barnimus I. D. Slav. ertheilet der neuen Stabt Stargard das erste privilegium, giebet ihr 150. Hu fen; den Ibna-Strohm bis ins Meer, Magdeburgisch Recht, frene Holhung in den Zurstlichen Henden ze.

arnim Dei gratia Dux Slauorum, omnibus in perpetuum. De gestis hominum grandis oboriri solet altercatio nisi lingua testium robur adhibeat aut scriptura. Noscat igitur presentium vniuersitas ac posteritas futurorum, quod nos ciuitatem nostram Stargard cum centum & quinquaginta mansis. de totidem mansis triginta ac pascua. tradidimus possidendam. (a) de reliquis vero possessores eorundem mansorum tres lotones argenti annis singulis nobis soluent. (b) Donamus etiam memorate ciuitatis nostre burgensibus duos annos liberos (c) a festo beati Martini nunc instante. Postmodum prosperante eadem ciuitate nostra burgenses ipsius ciuitatis pro pensione annuali nobis ac nostris heredibus quadraginta marcas Brandenburgenses argenti annis singulis soluere tenebuntur. (d) Preterea ipfam ciuitatem ad terram nostram tuendam & pacificandam nobisjugiter observabunt. Prata etiam filuas quoque piscationes infra ipsorum terminos nostre apponimus ciuitati. Ligna etiam vbicunque voluerint incidendi quoque

quoque fecandi ad vsus nostrorum burgensium & ciuitatis noffre in dominio nostro super Ynam fluuium ascendendo & defcendendo in bonis nostris vafallis in feudo collatis & non collatis omnibus plenam autoritatem contulimus ac libertatem (e). Insuper Ynam fluuium supra & infra ciuitatem totum & integrum descendentem vsque in mare salsum liberum nostre predicte donamus perpetuo ciuitati. (f) Preterea Yna fluuius supra & inferius ciuitatem Stargard nullo ponte & nulla traductione contra burgenses aliquatenus occupetur. Porro donamus eidem ciuitati Stargard libertatem telonii per vniuersas ciuitates nostras secundum aliarum nostrarum consuetudinem ciuitatum, etiam vbicunque teloneum in dominio nostro fuerit liberos eos facimus & folutos. Possidebit etiam ciuitas secundum eam jurisditionem que in Magdeburg est. (g) Sed vt hec perpetuo maneant inconuulsa ea munientes scripto nostro & fignaculo perhennamus ac testibus ydoneis stabilimus. Quorum nomina funt. Bartolomeus de Puliz. (b) Burchardus de Valeuanz. Gernot. Fredericus de Woldenborg. Fredericus Kronesbein. Conradus marscalcus milites. Datum ac scriptum per manum notarii nostri, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio. die S. Johannis baptiste.

(a) Diefe Ausgebung der 150. Dufen ift an die angetommenen Sache fen geicheben, wie auch aus dem verliebenen Dagdeburgifden Recht erhellet, denn man findet ben den direften Pommerichen Stadten feine privilegia eher, bis fie mit Teurschen besetzt worden, zu der Wenden Zeit haben die Stabte, ob fie gleich icon gewesen, feine privilegia befommen , ale welche fich zu folder Zeit nicht finden.

(b) Bon den übrigen 120. Dufen haben die 3. Loth Gilbers gegeben werden follen. (c) Zwen Fren-Jahre, da die neuen Burger fich einrichten, und inzwie

fchen nichts geben follen.

(d) Diefe Debung ift bernach die Orbore, quafe eine alte Debung, genant worden, und diefe Orbor-Gelder muffen noch anito (wien obl der Sat zum theil anders ift) der Landrenthen oder fifco principis von den Städten entrichtet werden, als welche Orboren in recognitionem dominii der Landes- herren, von ihrer Bejegung mit Teuts fchen an, ihren eigentlichen Urfprung haben.

(e) Diefes privilegium der frepen Solphoblung hat bernach aufgebos ret, wie der Bernog der Stadt eine eigene Bende an der Ibna in

der Segend von Primufen und Purzerlin gegeben. (f) Das ift nicht allein wo die Ibna in den Dammichen Gee fallet, fons dern auch, wo fle fich weiter im frifden Saff mit den Dderftrobe men ac. vereiniget, in die Office (falfum mare) durch die Penemunde, Swine und Divenom ergieffet.

(g) Dieraus ift auch gu ichlieffen , daß damable Stargard mit Cachfen bejett gewejen oder worden, welchen das Sachfeu . Recht verlieben. (b) 3st

- (4) Aft das Stadtlein Pöliez ben Seersin, woftloft der Barebolomaus gewohenet, und davon benennet worden, weil er primo loco fiehet vor den andern Zeugen, fo halte ihn vor Herhog Warrislai II. Sohn, welcher zu dieser Zeit geledet.
- No. CLVIII. Wilbelmus Pabstlicher Legatus theilet die Bisschoffthumer der Landes Preussen ein, dergestalt, daß der Teutsche Orden in Preussen zwen drittel und die Bischoffthumer den dritten Theil der Preußischen Lande ju ihrem Genuß haben sollen.

ilhelmus miseratione diuina episcopus quondam Mutinensis apostolice sedis legatus, omnibus presentes literas inspecturis. Salutem in nomine Jhesu Cristi. nouerit vniuersitas vestra quod sanctissimus pater dominus Innocentius papa quartus inter alia que ad officium legationis pertinent commisit nobis in ejus prefentia constituto vt limitare possemus dyocefes infra terminos nostre legationis & episcopos instituere in eisdem. Cujus auctoritate de regionibus jam conuerfis fic dyoceses limitauimus in Prussia. Primam enim dyocesim limitauimus de terra Culmenfi ficut circueunt tres fluuii Wisla. Dravanza & ossa. ita quod in eadem dyocesi Lubouia includatur. Verum ramen in terra Culmenfiad episcopum qui pro tempore fuerit pertineat illud duntaxat quod de communi confensu & voluntate episcopi Prussie ac fratrum hospitalis sancte Marie Theutonicorum & hominum in eadem terra Culmensi manentium ordinatum fuit quando primo ad inhabitacionem illius deserti homines intrauerunt, videlicet vna mensura tritici & vna menfura filiginis de aratro (a) & vna menfura tritici de vnco & infuper fexcenti manfi de terra incompetenti vel competentibus locis ipfius terre Culmenfis. Secundam vero dyocefim limitauimus ficut clauditur Offa. Wisla. & flagnum Drufine. ascendendo per flumen de Passaluc ita quod insule de Quidino & Santerii in eadem dyocesi habeantur. Terciam quoque limitauimus ficut recens mare ab occidente & flumen quod dicitur Pregora fiue Lipza ab aquilone & stagnum predictum Drusnie a meridie ascendendo per predictum Passalucense slumen contra orientem vsque ad terminos Letuinorum. de non conversa autem terra dyocesi jam dicte conjuncta limitauimus quart im dyocefin ficut claudit mare falfum ab occidente & flumen Memele ab aquilone & a meridie flumen Pregore versus orientem vsque ad terminos Letuinorum. ita quod predicta flu-

mina communia fint dyocefibus que ipfis fluminibus terminantur. Preterea quia fratres predicti totum pondus expensarum & preliorum sustinent & quia multis oportet eas infeudare terras. fic diuifimus terras Pruffie vt fiue vnus fuerit episcopus fiue plures. fratres duas partes integre cum omni prouentu habeant & episcopus siue episcopi terciam integre cum omni jurisdictione & jure. faluis tamen episcopo in duabus partibus fratrum illis omnibus que non possunt nisi per episcopum exerceri. Verum vt hec terrarum diuisio effectum debitum libere consequatur. ipsa in nomine Cristi siat primo juxta voluntatem & consensum episcopi ac fratrum hospitalis ejusdem. Et si concordia interuenire non poterit tunc ipfi eligant communesamicos per quos hujusmodi diuisio fiat. Et si taliter etiam concordare non poterunt tunc ipsi fratres quia terra eis notior est. dividant dyocesim in tres partes. & de vna ipsarum partium habeat episcopus optionem. vel si ipse forsan noluerit eligere. que pars ex illis tribus partibus cedat episcopo, sicut sortes dederint, terminetur. In cujus rei testimonium presens scriptum figilli nostri munimine duximus roborandum. Datum Anagnie anno domini millesimo ducentesimo XLIIIº quarto die instantis Julii. Inductione prima. pontificatus ejusdem domini Pape anno primo.

(a) Araerum ift eine Landhufe, Uncus aber eine Hatenhufe, welche nur halb so groß wie erste gewesen, wie denn die erstere auch Teutsche, die Hatenhusen aber Polnische Jusen pflegen benant werden.

No.CLIX.(a) Herhog Wartislaus III. giebt dem Ronnen-Rloster, so zuerst zu Treptow an der Zollense fundiret, von da nach Cladessow, nachhero in insulam S. Mariæ verlegt, als es auch von da nach Verchen transferiret, das Dorff Verchen mit einiger Fischeren: Gerechtigkeit im Cummerowischen See, soweit sie ihm gehoret.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. Wartizlaus Dei gracia Dux Dyminensis omnibus in perpetuum. Cum omnium ecclesiarum libenter velimus profectibus imminere libentissime tamen ejus ecclesiam que summi patris filii filia est & mater (a) nostro solatio duximus honorandam. vt quanto majorem prerogatiuam obtinet apud Deum eo ampliorem in oculis Jhesu Cristi mereamur gratiam inuenire. Ea propter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam suturis, quod

nos dilectis nobis in Cristo preposito. priorisse & conuentui nec non monasterio ecclesie sancte Marie virginis in Verchin sanctique Johannis Euangeliste ordinis sancti Benedicti post mutationem loci qui infula fancte Marie (b) vocabatur ipfam villam que Virchene(c) Wlgariter nominatur in qua prefatum monasterium est situm. dedimus & tytulo donationis appropriauimus cum omni juris integritate & vtilitate simulque vsufructu. agris cultis pariter & incultis, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, paludibus, aquis, stagnis, riuulis, molendinis, structis & ftruendis, nec non proprietatem stagni Verchinpeniz (d) cum omni jure fimul & vtilitate cum ripa atque fundo in nostra parte. (e) & piscaturam cum magna sagena & aliis quibuscunque instrumentis, capturam etiam anguillarum cum clausuris in stangno Verchinpeniz in capite Pene (f) versus orientem. a capite Pene medietatem fluuii Pene vsque ad terminos ville Sconeueld, de ipsis vero terminis vsque ad terminos ville Metzhfegure (g) & quicquid infra predictum terminum juris nostri fuerit ecclesie contulimus memorate, vt eo plenius ordo monasticus qui secundum Deum & beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Hujus rei testes sunt. Borchardus Prepofitus. Wolterus de Peniz. Johannes Thuringus. Hinricus Vrsus. Bernardus Honech. Hinricus de Vitzsen. Henricus Angern. Johannes de Walsleue. Johannes de Apeldorn. Olricus de Osten. Gotfridus tunc aduocatus noster. & alii quam plures fidedigni. ne autem fupra premissis dubium habeatur. hanc paginam figilli nostri impressione fignatam predictis preposito priorisse & conuentui nec non monasterio ecclefie fancte Marie virginis in Verchin fanctique Johannis Euangeliste ordinis sancti Benedicti in testimonium validum erogamus. acta funt hec ab incarnatione domini anno M°.CC°.XLIII°. Datum Kartlow per manum Artufii nostri notarii XIIII°.Kalendas Julii.

(a) Diefes gehet auf die beil. Marie, der die Klofter-Rirche dediciret ges wefen.

(b) Diefe Infel S. Maria, wo vordem auf eine Zeit das Alofter Verchen gewesen, liegt in der Peene an der Mecklenburgischen Grenge, gerade gegen dem Kloster Darzun über, und ist diefer beil. Nahme der Insul S. Maria aniho in einen gar schlechten Nahmen verwandelt, indem sie nunmehro das Kuhs-Werder genannt wird.

(c) Ift das Dorff Verchen, ben welches das Aloster gulent verleget.
(d) Dies ist der große See der von Verchen bis Cummerow und Malchin gehet; doch noch gang nach Pommern gehöret, obgleich das eine Ufer

Ufer an Dedlenburg ftoffet. Durch diefen See gebet ber Rlug Peene. daber der Rahme Vercbinpeniz tommet, beut zu tage beiffet er gemeiniglich der Cummerowische Gee, wie denn auch das Saus

Cummerow die meifte Gerechtigfeit daran bat.

(e) In noftra parte zeiget an, daß der See Bergog Warrislao III. nicht gang gehoret, sondern etwa nur die Belfte, und die andere Belfte Bergog Barnimo I. gugeftanden, und diefes bestärdet abermablen meine Deinung, daß fowohl diefe bende Burften ale ihre Water teine Theilung der Lande gemachet, als movon fich im Archivo auch nichts findet, da die erfte verhandene Theilung diejenige ift, welche anno 1295. zwifden Bugislao IV. und feinem Bruder Octone I. errichs tet worden, fondern , daß jeder Bertog in jedem diftriet oder terra caftri die Selffte der domainen, die Selfte der exactionum, der Bolle, und anderer Debungen gehabt, diefes findet fich de terra Colberg, de terra Treptom , und fast durchgangig, da es in den donationibus fo offt beiffet: In parte nostra, in jure nostro &c.

(f) Caput Peena ift der Drth, wo die Peene aus dem Cummerowiften Gee. benm Abigraben flieffet, mofelbft noch ito Bifdwebre find, als mels

de im Gee felbft nicht fenn tonnen.

(g) Das ift von den Behren tie halbe Peene aufwerts durch den See bis soweit die Grengen des isigen Verchenichen Ambisdorffs Me-figer fich erftreden, und so weit gehet auch noch die Fischeren-Gerechtiafeit des Ambts Vercben in foldem Gee, das andere Baffer gebos ret nach Cummerow, so damable Hertog Barnimo I. gehoret, wie auch aus folgenden Worten: Juris noftre fuerit, erhellet.

No. CLIX. (b) Hertog Wartislaus III. giebet dem Caminichen Dominicaner - Rloster einen 2Beg, und auch einen Soff-Plat.

artizlaus Dei gratia Slauorum Dux. Omnibus hanc paginam audituris falutem in domino. Vt ea que per nos Dei ecclesiis conquiruntur robur obtineant & vigorem, volumus vt sic in eis veritas elucescat ne successorum versucia locum habeat in eisdem. Ea propter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris. quod nos predicatoribus in Camin viam versus orientem jacentem & ciuitati eidem vtilem. Insuper adjacentem aream versus austrum ad curiam Gerberti. versus autem orientem quantum eisdem necesse fuerit propeccatis nostris contulimus fratribus supradictis. Hujus rei testes . funt. Stoyslauus Castellanus. Sanda Miles. Zauist. Wiseco & alii quam plures. Ne autem supra premissis dubium habeatur hanc paginam figilli nostri inpressione fignatam predictis fratribus in testimonium validum erogamus. Datum Cammin per manum Artufii notarii nostri (a) nonas Augusti. Indictione II.

Hh a

(4) Artusus ift Herhog Wartislai III. notarius oder Cantlet in annis 1243.

1942. gewesen, die hierin angeführten Zeugen kommen auch sonst kurt vorher vor, dahero dieses diploma in dieses 1243. Jahr gesetzt, weil die Jahrzahl im original nicht exprimiret ist.

No. CLX. Pabst Innocentius IV. confirmiret Conradi D. Mafoviæ donation des Landes Culm, so dem teutschen Orben gescheben.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. dilectis filiis magistro & fratribus hospitalis sancte Marie Teutonicorum Jerosolimitani. Salutem & apostolicam benedictionem. Pietati proximum & rationi confonum arbitramur, quod vobis qui voluptatibus feculi derelictis tollentes crucem fecuti estis dominum crucifixum. omnem quam cum Deo possumus gratiam fauoris liberaliter impendamus, presertim cum licet immeriti ejusdem domini vices geramus in terris qui fua vestigia sequentibus perhennis vite premia largitur in celis. Sane vero relatu didicimus, quod vos ad Prussie partes saluatoris virtute preambula procedentes in terra nomine Colmen, quam a Criftianis longis retro temporibus habitatam predecessoribus dilecti filii nobilis viri Conradi Ducis Polonie dominantibus in eadem. Idem nobilis vobis pro falute sua & fidelium in confinio dictarum partium politorum, pia libertate donauit, prout in ejusdem priuilegio super hoc confecto plenius dinoscitur contineri. constructis per vos castris & villis non absque multis laboribus & expensis. & Prutenorum impetu diuina propiciante gratia refrenato ac dictorum falute procurata fidelium quos a multis temporibus afflixit eorundem infania Pruthenorum. Prussie partem reddidistis Cristiano nomini subjugatam. Nos itaque ad instar pie recordationis Gregorii Pape (a) predecessoris nostri digne volentes vt pro acquisitione terre Prussie eo plenius vester animus inualescat quo vos & existentes ibidem fidei catholice professores a nobis obtinebitis gratiam specialem. quod a vobis fuffragante exercitu Cristiano jam de ipsa terra auctore domino dinoscitur acquisitum, in jus & proprieratem beati Petri suscipimus & eam sub speciali apostolice sedis protectione ac defensione perpetuis temporibus permanere fancimus. ipfamque vobis & domui vestre cum omni jure & prouentibus fuis concedimus in perpetuum libere possidendam. Te dilecte in domino. fili Gerarde magister domus ejusdem (b) annulo nostro de terra inuestientes eadem, ita quod ista pro qua fidelitatem fedi apostolice promissiti. per vos aut alios nulling

lius vnquam subjiciatur dominio potestatis. Que vero in suturum largiente domino infiftendo defensioni Cristianitatis de terra paganorum in eadem prouincia vos contigerit adipifci. firma & illibata vobis veftrisque fuccessoribus sub jure ac proprietate fedis apostolice eodem modo statuimus permanenda. Ceterum in eadem terra dispositioni sedis apostolice reservamus vt per ipsam cum vos propitiacionis diuine numine optata ejusdem terre spacia contigerit obtinere ac de statu ipsius per vos plenius fuerimus informati, ordinetur de constituendis in ipfa ecclesiis & instituendis ibidem clericis, episcopis & prelatis aliis, nec non de prouidendo, quod iidem de terra prefata congruam habeant porcionem. & quod promissiones ac pactiones quas presentibus habitatoribus ejusdem terre fecisse noscimini aut futuris facietis in posterum a vobis valeant observari. & quod in recognitionem dominii & percepte a fede apostolica libertatis, ecclesie Romane census annuus persoluatur, sicut in domino ad honorem ecclesie ac vtilitatem vestram visum fuerit expedire. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis. concessionis & constitutionis infringere vel ei ausu temerario contrauenire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursu-Datum Anagnie Kalend. Octobris pontificatus nostri anno primo.

(a) Ift Gregorius IX. welcher ao. 1231. die von Conrado geschehene donation des Culmischen Landes bestätiget vid. sub isto anno n. 85.

(b) Dieses ift nicht der hochmeister des teutschen hauses, als welches damable Hermannus von Saltza gewesen, sondern nur der Landmeister in Preusen Gerbardus de Hirzburg oder von Herzberg aus Sachgen, welcher unter dem magistro generali als Magister Frusse das Land gowerniret, ebe die Dochmeister ihren Sis nach Preusen verleget.

No. CLXI. Herhog Swantiborus II. schendet dem Kloster Colbaz 64. Hufen in Falckenberg, so damahlen Cabow geheisten, welches Herhog Barnimus I. in diesem Jahre confirmiret.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Ego Barnym Dei gracia Dux Pomeranorum in perpetuum. de gestis hominum grandis & dura emergit calumpnia nifi rerum obliuio per eternam instrumenti autentici memoriam auferetur. Quapropter notum esse volumus omnibus tam presentibus quam sutu-

ris. quod dilectus agnatus noster dominus Zuantoborus filius Kazemeri (a) ob remedium anime sue nec non & parentum fuorum sexaginta & quatuor mansos in Cabowe cum omni jure quod in eadem villa habuisse dinoscitur dilectis in Cristo fratribus monafterii de Colbaz ordinis Cisterciensis perpetuo posfidendos donauit. Nos igitur hanc ejus donacionem ratam habentes proprietatem predictorum mansorum iisdem dilectis in Cristo fratribus monasterii de Colbaz perpetuo possidendam conferimus & donamus. statuimus etiam vt villa prenominata. ficut & cetera bona ejusdem monasterii de Colbaz libera sit ab omni jure secularis exactionis vel qualicunque seruicio nostro fiue successorum nostrorum. Vt igitur hec rata & inconuulsa perpetuo permaneant. sigilli nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes sunt: Zuantoborus ipse & Kazimerus (b) filius ejus. Bartolomeus filius Wartizlaui. (c) Thidericus de Bertikow. Albertus de Innesleff & fratres sui Luderus & Godefridus. Johannes Marscalcus. Anfelmus miles. & multi alii. Datum anno ab incarnacione domini M°. CC°. XLIIII°.

(a) i. e. Svantiborus II. filius Casimiri I.

(b) i. e. Casimirus III. (c) i. e. Warsislaus II.

No. CLXII. Bela IV. Ronig in Ungarn, giebet bem teutschen Orden die districte von Keztelen, Suk und Zela.

ela Dei gracia Vngarie Dalmacie Croacie Ramie Seruie Galacie Lodomirie Cumanieque Rex. Vniuersis Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis, salutem in domino. Quamquam regalis fublimitas omnibus fe requirentibus provisionis fue munera liberaliter debeat elargiri multo magis hys tenetur qui mundo mortui viuunt Deo & quod tribuit in presenti cum multiplicato fructu recolligere valeat in futuro. Hac igiturconfideratione inducti omnibus tam presentibus quam futuris tenore. presentium volumus fieri manifestum, quod nos terras Keztelen & Suk ad castrum nostrum Nitense. & terram Zela ad castrum Subgagenriense pertinentes cum omnibus suis attinentiis quibus eas castra habuerant memorata. sub eisdem metis & terminis fratribus de domo Theutonica hospitalis sancte Marie & ipforum domui quos ob familiaritatem & feruicium deuotum nobis & corone Regie multipliciter impensum recommendatos habuimus in visceribus caritatis in perpetuam 3

16

1.

jį.

in

n

)

(a) Sind die Tempel-Herren und Jobanniser-Ritter. (b) Quafi ein Landbothe, der die Cirariones infinuiret.

(c) Der Orden bat also auch more elericorum den Achenden genommen, und haben ihre Bauren die zehende Garbe auf dem Feide den der Erndre stehen lassen, und nicht mit einfahren dursten, als welche die Ordens-Brüder in ihre Scheunen bringen lassen, als welche die Ordens-Brüder in ihre Scheunen bringen lassen.

(d) Was dieses vor eine Abgabe gewesca, magein Ungar untersuchen.
(e) Es war damablen gebrauchtich, daß jeder Fürst 2. Siegel hatte, ein grosses und ein kleines, welches auch sigillum secresum, oder das ges heime Siegel hieß, iho ist an theils Höffen noch der Gebrauch des grossen und kleinen Siegels.

No. CLXIII. Hertog Barnimus I. giebet dem Usedomschen Rlossser (postea Pudgla) die Frenheit in der Ukermündischen Hende fren Brenn- und Bauholf zu hohlen, auch frene Fischeren im frischen Haff mit 6. grossen Garnen und andern kleinern. Neben.

Ιi

Barnim

karnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Donationes principum que robur perpetue firmitatis fortiri debent, consueuerunt dictis auctenticis sic muniri vt in eis posterorum versutia locum non inueniat malignandi. Ea propter notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos de maturo baronorum nostrorum consilio donauimus & per presentes donamus ob Dei reuerentiam animarum progenitorum nostrorum nostrarumque in salutem. honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis abbati & conuentui monasterii fancte Marie fanctique Godehardi in Vznem ac eorum fuccesforibus vniuerfis ipfique monafterio nec non fubditis eorum plenam & liberam potestatem secandi nunc & in perpetuum in hiis filuis fcilicet Saryn & Monekebude & in omnibus filuis & mericis vltra recens mare. incipiendo a Satyn vsque Vkermundis tot ligna quotquod ipfis ad eorum edificia & ad comburendum fecundum eorum indigentiam competere videbuntur. Item damus & concedimus memoratis Abbati & conuentui & monafterio plenam & liberam potestatem piscandi cum sex magnis fagenis dictis vulgariter Grote Garne & exercendi per fe vel per alios omnem aliam piscationem ipsis competentem in recenti aqua meatum habente ab aqua dicta Kele vsque Stetyn. de Stetin vsque Vkermundis & ab Vkermundis. vsque ad aquam que vulgariter Pene dicitur. Dantes & concedentes subditis predictorum abbatis & conuentus ac monasterii quod fimiliter possint in dicta aqua piscari. Hec autem omnia premissa & singula prout premittuntur. abbati & conuentui ipsique monasterio sepedictis donamus & concedimus perpetuis temporibus feliciter possidenda. & vt presata donatio firma & inconuulfa perseueret, presens scriptum inde confectum ipsis dedimus figilli nostri munimine roboratum. Testes hujus donationis nostre sunt. Bartus nobilis de Camyn. Conradus Prepofitus ecclefie Stetynenfis. Johannes Prepofitus fanctimonialium ibidem. Righardus de Goreke. Kazimarus. Borko. Fredericus de Hindenborgh. Dominus Geroldus facerdos. Hinricus de Kalow noster Capellanus & alii quam plures. Datum anno domini M°. CC°. XLIIII°. XII°. Kalendas Junii.

No. CLXIV. Barnimus I.D. Slav. überläffet der Stadt Stettin den Waffer: Zoll von der Fehre, so vor diesem ehe der Damm gemacht worden, von Stettin nach Damm gez gangen, giebet ihr auch die Frenheit ein Nathhaus auf dem

dem Markt zu bauen, und darin zum Besten der Stadt gute Sagungen zu machen.

arnym Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. De gestis hominum grandis obiriri solet calumpnia nisi lingua testium robur adhibeat & scriptura. Nouerit igitur tam presentium Vniuersitas quam posteritas futurorum. Quod nos dilectis nostris de Stetin burgensibus naulum quod est inter Stetin & Damne contulimus libere perpetuo possidendum. (a) Pro hac vero libertate memorate inhabitatores nostre ciuitatis ad nostram ac terre nostre necessitatem homines nostros traduci absque pretio sposponderunt familiam nostram vna nobiscum quocunque tempore quempiam ex ipsis transire contigerit promittentes libere traducendum. Preterea dedimus memorate ciuitatis nostre burgensibus libertatem edificandi theatrum (b) in foro & ad ejusdem ciuitatis nostre quicquid decreuerint incrementum. Vt autem donatio nostra perpetuo maneat inconvulfa eam figilli nostri munientes fignaculo perhennauimus & scripto nostro & testibus ydoneis stabiliuimus quorum nomina hec funt. Thidericus de Bertekow Miles. Joannes Marscalcus. Ludecus. Boldramus. Henricus de Albrechteshusen. Henricus de Garchow & alii quam plures. Datum inibi anno domini M°, CC°, XLV°, indictione tercia.

(a) Zwischen Seerin und der Stadt Damm ist vorher wegen der vielen Brücher und Strobme keine andere passage als zu Basser gewesen, wovor ein Basser Zoll gegeben werden mussen, doch ist die Zufist. Dofftadt und ihre Bedienten frey vom Zoll gewesen, diese Sebre ist der Stadt Seerin gegeben, welche aber hernach den istigen Stein-Damm versertigen lassen, der noch nach der Stadt Damm gebet, und ben der Brücke über die große Regeliez den ehemabligen Basserzoll, zu Unterhaltung der Brücken und Damme erbeder, die Fürstliche Diener und die Edelleute auch Geistlichen aber sind noch frey davon.

(b) Ift das Rathbaus.

No. CLXV. Wizlaus I. Fürst zu Mügen concediret dem Kloster Neuencamp das Jus patronatus der Kirche zu Tribeses, dergestalt, daß darin fünstrig von Ihm und dem Klossier zugleich ein Vicarius angenommen werde, welcher alle Einfünstre der Kirche geniesse, ausgenommen die Hebungen des Dorffs Thecgelin, so nach dem Willen des Schwerinschen Vischoss Theoderici dem Kloster Neuencamp verbleiben sollen.

l i 2

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Wizslaus Dei gratia princeps Rujanorum. Vniuersis Cristi sidelibus hec legentibus ac lecturis in perpetuum. Plasmator rerum qui credituratque dierum. legitur dixisse. Quid prodest homini totum mundum lucri facere & detrimentum pati anime fue. Cujus monita aure cordis percipere jocundissimum est & suaue. Quid vero est melius, quid locupletius, quam Cristi succurrere pauperibus, qui fibi afferibere non dedignatur, quicquid ipfis licet etiam modicum fuerit inpendatur sicut per ewangelium declaratur. vbi legitur. Quod vni ex minimis meis fecistis michi fetiffis. Modice enim funt temporales divitiead comparationem vite eterne. Horum rationabilium verborum cum non surdi auditores existeremus. cum vnanimi consensu filii nostri Germari (a) ac ceterorum heredum nostrorum deliberauimus ob honorem beate Marie virginis ad deuotam peticionem dilecti nobis domini Alexandri primi abbatis noui Campi Cysterciensis ordinis conferre patronatum ecclesie nostre in Tribuses perpetualiter sue ecclesie cujus fundatores existimus quatinus per hoc amplificarentur eorum possessiones vt possent in eodem loco plures persone famulari qui pro nobis essent oratores devoti. vt ipse Cristus desideratam habundantiam sue propiciationis largiretur nobis intercessoribus multiplicatis. Sic igitur statuentes, vt sit in ecclesia predicta legitimus vicarius, qui erit de abbatis & nostro consensu constituendus. Idem vero vicarius vtetur omnibus redditibus ejusdem ecclesie excepta sola villa que Thecghelin est nominata, que de voluntate Domini Theoderici Zuirinensis episcopi in vsus predictorum fratrum est assignata. Igitur ne dilecta nobis abbatia impeteretur vel indebite grauaretur ab aliquo. donacionem nostram quam volumus habere inconuulfam in pergameno prefenti fcribi fecimus & nostro & filii nostri Germari sigillis roborauimus. Testes autem hujus rei in presenti declarantur. Rodolfus Prepofitus dictus Scolasticus Zwirinensis ecclesie. frater Eilardus prior minorum fratrum in Rostoc, dominus Thomas. Dudiske, Martinus Capellani curie. Warnerus de Tribufes. Johannes de Pvron. Willekinus de Duuendike milites. Engelbertus de Bukeshole & ceteri quam plures. Acta funt hec anno domini millefimo ducentefimo quadragefimo quinto. Datum in castro noftro Bart quarto nonas Aprilis.

(a) Diefes ift Javomarus II. des Wizlai I. Sohn, und ift alfo irrig, wenn unfere Scribenzen des Fürsten Wizlai I. Todt in das Jahr 1241. feben, da er noch in diefem 1245. und etlichen folgenden Jahren gelebet hat, und ift an der Jahrzahl dieses dipl. nicht zu zweiffeln, weil sie im original nicht mit Zahlen sondern Buchstaben und Worten exprimiret.

No. CLXVI. Herhog Wartislaus III. confirmiret dem nachher rigen Rloster zu Verchen als es von Cladessome in infulam S. Mariæ verleget alle Guther, die es vorhin gehabt, mit Benennung derselben und Beschreibung ihrer Grenhen.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Wartizlaus Dei gracia Dux Dyminensis. omnibus in perpetuum. Cum omnium ecclesiarum libenter volumus profectibus imminere. libentissime tamen ejus ecclesiam que summi patris filii filia est & mater nostro solatio duximus honorandam vt qua ipsa majorem prerogatiuam obtinet apud Deum, eo ampliorem in oculis Jhesu Cristi mereamur gratiam inuenire. Ea propter notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos ecclesie in Cladeslowe in honore beate Marie virginis fanctique Johannis Euangeliste & beate Elizabeth constructe, villas quasdam cum omni juris integritate & vtilitate. agris cultis & incultis. pratis. filuis, aquis, pifcationibus, legitima donatione donauimus yt ab omni exactione libere maneant in futurum. Volumuseciam vt homines predicte ecclesie nulli seruiant sed religiosis inibi domino famulantibus vt tenentur. Aduocatus noster nullam in predictis bonis habebit auctoritatem inuadiandi vel judicio presidendi. sed aduocatus ecclesie auctoritate nostra judicium fanguinis, capitales fententias & causas alias judicabit quicquid inde prouentum fuerit ecclesie contulimus memorate. Quia igitur predictum cenobium ad locum alium est translatum que infula sancte Marie vocatur. propter mutationem loci vetus privilegium hic infertum per presentem paginam renouamus. Nomina vero predictarum villarum cum propriis terminis ducimus exprimenda. villa Lokencin cum propriis terminis qui protenduntur ad aggerem ciuitatis Tributowe.de aggere ex directo in Tolensam, de eodem aggere ad viam que ducit Bercowe, ipsa villa Berchowe cum suis terminis qui protenduntur ad australem partem ad quercum cruce fignatam. de quercu in stagnum. de stagno in siluam ad viam que de Japesowe ducit Tributowe. de via ex directo in paludem que diuidit Scorfouwe. & Bercowe. de palude in riuulum que diuidit Thetzlaue & Bercowe. Ipfa villa Bercowe per riuulum ad arbores fignatas, de ipfis arboribus ex directo in paludem vnde fluit riuulus qui vocatur Ii3 GoltGoltbeke, dimidietas illius riuuli vsque ad terminos ville Volfin. de ipfis terminis riuulus integer vsque in Tolenfam. In ipfis terminis funt ville Cladeflowe & Rofemesowe & quicquid juris nostri in Tolenfa fuerit infra prescriptos terminos a nobis eidem ecclesie funt collata. Hujus rei testes funt. Burchardus Prepositus. Woltherus de Pentz. Johannes Thurinchus. Hinricus Vrsus. Bernhardus Honech. Hinricus de Vitsen. Hinricus de Angen. Gotfridus tunc aduocatus noster & alii quam plures. Ne autem super premissi dubium habeatur hanc paginam sigilli nostri impressione signatam predicte ecclesie in testimonium validum erogamus. Acta sunt hec ab incarnatione domini anno M°. CC°. XLV°. Datum Cartlowe per manum Artussi nostri notarii XIIII°. Kalend. Julii indictione. III°.

No. CLXVII. Der Hochmeister des teutschen Ordens Henricus von Hobenlob giebet den Dominicanern oder Prediger- Ordens-Monchen die Frenheit in der Stadt Elbing ein steinernes Rloster und Kirche, jedoch ohne Thurm zu bauen, mit etlichen andern Concessionen.

In nomine Domini amen. Frater Henricus de Hohenloch domus hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerosolimitane Magister (a) Vniuersis Cristi sidelibus presentes litteras inspecturis falutem in Domino. Quam incomparabiles operarii fint in agro dominico fratres de ordine predicatorum quam potentes in opere & sermone nemo creditur ignorare nisi qui ignorans a Domino ignoratur de quorum laboribus & predicationibus germinare fructus vberes cepit Pruscia & rigata Livonia messis habundantia jocundari. Et quia primum Deo deinde proximo & ordini nostro specialiter speciali affectu cui in predicta terra creditum est prelia domini preliari se nimirum acceptabiles reddiderunt, vere dignum & justum est vt eis meritorum vices aliquatenus rependamus pro reciproce debito caritatis. Igitur cupientes eos nobis infeparabiliter effejunctos ficut mente ita & corpore, notum esse cupimus Cristi fidelibus tam futuri temporis quam presentis. Quod nos confirmamus eorundem predicatorum ordini venerando aream in Elbing dudum per fratres nostros eidem collatam in inferiori parte jam dicte ciuitatis cum omni libertate in perpetuum possidendam vt in ea edificet necessarias officinas, chorum etiam & ecclesiam de opere latericio absque turri eisdem concedimus edificari. ficari. locum etiam extra plancas (b) ciuitatis competentem ad domum laterum edificandam quantum in nobis est ad opus presate ecclesie volumus exhiberi. insuper quia de elemosinis mobilium secundum sancta instituta sui ordinis viuunt. ne defectus temporalis messis impediat semen eternum. eis in perpetuum indulgemus. vt etiam hereditates in terra Elbingensi accipere possint si eis deuotionis affectu & intuitu pietatis dabuntur. ita vt primum fratribus nostris exhibeant ad emendum qui si renuerint. vendant tali vel talibus qui inde velint & valeant debitum seruitum adimplere. vt autem omnia hec predicta futuris temporibus maneant illibata. Hoc scriptum pro tessimonio sigilli nostri appensione duximus roborandum. Datum in Colmine (c) anno gratie M. CC. XLVI. XVIII. Kalend. May.

(a) Diefes ift tein Preufischer Landmeister, sondern magister generalis des teutschen Ordens gewesen, der sich wie das datum ausweiset, das mahle eben in Preusen befunden.

(b) Elbing hat also damable noch feine Mauren gehabt, sondern ift nur mit Manden oder Pallisaden nach damabliger Arth befestiget geweien.

(c) i. e. Culm.

No. CLXVIII. Pabst Innocentius IV. giebet dem Cistercienser-Orden Macht, die scandala ihrer Brüder selbst zu richten und abzuthun, ohne daß solches durch Pabstliche Commissiones geschehen durffe.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis abbatibus. patribus. & generali concilio Cisterciensis ordinis. Salutem & apostolicam benedictionem. Ne tranquillitas ordinis vestri iniquorum concutiatur procellis qui per Dei gratiam fufficiat fuorum feandala juxta instituta propria more solito propulfare ac ne per commissiones apostolicas grauis dissolutionis & nunc pandatur janua que per prouidentiam sedis apostolice clementer hactenus claufa fuit, nos affectantes ipfum ordinem in foliti apostolici fauoris gratia & consuete tranquillitatis concordia conferuare ac iniquitatis vinculum corripere nolentibus discipline, nec non & vagari volentibus auferre materiam discurrendi. presentium vobis auctoritate concedimus vt ortas inter personas ipsius ordinis discordias possitis prout confirmastis hactenus pacificare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit indignaindignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apottolorum ejus fe nouerit incurfurum. Datum Lugduni II°. Kal. Junii. pontificatus noftri anno tercio. (a)

(a) i. e. anno 1246.

No. CLXIX. Pabft Innocentius IV. confirmitet generaliter alle privilegia und Berechtigteiten des Ciftercienfer-Ordens.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati Cistercii ejusque coabbatibus & conuentibus vniuersis Cisterciensis ordinis. Salutem & apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis & honestis petentium precibus fauorem beniuolum impertiri. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu. omnes libertates & inmunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus siue per priuilegia seu alias indulgentias ordini vestro concessas nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a Regibus vel pontificibus vel aliis Cristi fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apostolica confirmamus & prefentis scripti patricinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni II. Kal. Junii pontificatus nostri anno tercio.

No. CLXX. Pabst Innocentius IV. privilegiret den Cistercienfer-Orden, daß selbiger und dessen Ribster von keinen andern Geistlichen, als die aus demselben Orden sind, visitiret und, corrigiret werden sollen.

Innocentius Epifcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati Cistercii ejusque coabbatibus vniuersis Cisterciensis ordinis salutem & apostolicam benedictionem. Thesauro virtum sic preclara vestra religio suum semper astrinxit affectum quod habeaturin compectu regis eterni placita in oculis hominum graciosa. Ipsa quidem vr columba mitis & humilis & electa domini specialis pulchra per totum aspicitur ornamentum a se - - enormitatis abiciens & maculam deformitatis excludens vigilantibus illis qui paterne sollicitudinis in ea gerunt officium quod ibidem nulle possint viciorum spine succe-

fuccrescere sed ipsa florum honoris ac fructuum honestatis inmarcessibili polleat vbertate. Propter hunc etenim sancte operationis effectum nunquam ordo vester officio aliene visitationis vel correctionis indiguit fed de ipfo aliquibus aliis reformationis beneficium ex prouidentia fedis apostolice jam provenit. Cum itaque nos qui ex hujusmodi virtuofis actibus spiritu in domino exultamus claris agnoscimus indiciis dictum ordinem esse aliis recte vite speculum & salutifere conversationis exemplum quod ipse sicut olim sic & inposterum ab eiusdem duntaxat abbatibus & monachis ydoneis quos vos filii abbates ad hoc prouideritis deputandos & a nullo alio visitari possit aut corrigi auctoritate presentium duximus statuendum, eadem auctoritate nichilominus decernentes, vt si aliquid contra statutum hujusmodi a quoquam extiterit propria temeritate presumptum. sit irritum & inane. & si forte alique sententie in vos occasione hujusmodi prolate fuerint. nullum robur obtineant firmitatis, mandato fedis apostolice semper saluo. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quisautem hoc attemptare prefumpferit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni II°. Kal. Junii pontificatus nostri anno tercio.

No. CLXXI. Pabst Innocentius IV. verbiethet den Bischoffen, daß fle die Monche Ciftercienser - Ordens nicht zu ben Synodis oder Gerichten fordern, noch fie in den Bann thun sollen.

nnocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati Cistercii ejusque coabbatibus & conuentibus vniuersis Cisterciensis ordinis salutem & apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est & honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis vt id per follicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis quod licet ordini vestro per priuilegia fedis apostolice sit industum vt nullus episcopus feu alia persona ad synodos vel forenses conuentus nisi pro fide vos ire compellat aut in vos feu monasteria feu etiam personas dicti ordinis excommunicationis suspensionis aut interdicti sententias promulgare prefumat que si promulgate fuerint tanquam contra sedis apostolice indulta prolate decernuntur per Κk

eadem priuilegia irrite ac inanes, nichilominus tamen plerique prelati & judices ordinarii ac alii ecclesiarum rectores eadem priuilegia quibus muniti estis euacuare supersticiosis ad inventionibus molientes asserunt, vos pro quauis offensa existere fori reos, ficque vocantes vos ad placita, capitula. & penitenciale forum ficud alios clericos feculares vos fuper hoc multiplici vexatione fatigant, quamuis excessus vestri tam per generale quam etiam cottidiana capitula que fiunt in singulis monasteriis vestri ordinis condigna pena puniantur. Quare nos humiliter supplicastis vt presumptionem talium prohibere paterna sollicitudine curaremus, nos igitur attendentes, quod etsi ex suscepti cura Regiminis de vniuersis sancte matris ecclesie filiis curam & sollicitudinem gerere teneamur. de illis tamen specialius cogitare nos conuenit qui postpositis vanitatibus seculi juge inpendunt domino famulatum ac volentes quieti vestre super premissis paterna in posterum sollicitudine prouidere vt nullus vos seu monasteriorum vestrorum personas ad synodos vel forenses conventus nisi pro fide duntaxat vel hujusmodi placita seu capitula vel forum penitentiale absque mandato fedis apostolice speciali etiam delicti ratione prefumat, maxime cum vos filii abbates excessus quoslibet secundum statuta vestri ordinis parati sitis. auctoritate presentium districtius inhibentes. decernentes eadem auctoritate fententias fi quas occasione per presumptionem cujuspiam promulgari contigerit irritas & inanes. Saluis in omnibus fedis apostolice mandatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis & constitutionis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni II. Kal. Junii. pontificatus nostri anno tercio.

No. CLXXII. Pabst Innocentius IV. ermahnet alle Erhaund Bischoffe, des Cistercienser-Ordens Personen nicht zu ihren Gerichten zu ziehen, sondern sie in Nube zu lassen, und mit keinem Bann zu belegen.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopis & episcopis & dilectis filiis decanis archidiaconis, prepositis, prioribus, archipresbiteris, officialibus & aliis ecclesiarum prelatis has litteras inspecturis. Salutem & apostolica m benedictionem. Dilecti filii abbas Cistercii ejusque coabbates & conuentus vniuersi Cisterciensis ordinis suam ad

nos querimoniam destinauerunt, quod licet eis a sede apostolica fit indultum vt a forensibus conuentibus (a) fint immunes nullique liceat in cos vel corum monasteria seu confratres inibi commorantes excommunicationis, suspensionis aut interdicti contra id quod ab origine ordinis observatum fuisse dinoscitur. sententias promulgare seu si promulgate fuerint decernuntur per hujusmodi indulgentiam irrite & inanes. Vos tamen eorum quieti & libertatibus de quo miramur non modicum inuidentes ac molientes infringere indulgentiam supradictam in eos contra indultum hujusmodi de facto predictas fententias promulgatis quas vt fatigetis laboribus ac expensis interdum ad forenses conuentus accedere quandoque sententiarum dictarum executiones quacunque fint auctoritate prolate fuscipere inuitos compellitis pro vestro arbitrio voluntatis quamquam ex generali quod fuscepisse apostolice sedis - mandato teneamini eosdem in fuis libertatibus & priuilegia contra prauorum pressuras & molestias defensare sicque sit vt indulgentia concessa eis causa solacii & quietis sit ipsis vobis contra ipsam quasi conspirantibus causa dispendii & laboris. Cum igitur ficud in lege dicitur parum fit in ciuitate jus esse nifi qui illud tueatur existat. dignumque ac conueniens videatur vt indulgentie ac priuilegio que deuotis ac bene meritis indulgentur contra presumptorum audaciam cum expedit defendantur. Vniuersitatem vestram rogamus monemus & hortamur attente per apostolica vobis scripta.vt libertates eisdem ab apostolica sede concessas ac eorum consuetudines rationabiles & antiquas firmas & illibatas eis de cetero pro apostolice fedis & nostra reuerentia obseruantes ab eorum super premissis molestia penitus quiescatis ita quod ipsi concessa eis valeant tranquillitate gaudere. ac fuper hoc per fedem eandem non oporteat aliter prouideri. Datum Lugduni V. Kal. Junii. pontificatus nostri anno tercio.

(a) Beil zu dieser Zeit die Geiftlichen sich allein auf die studia legten, so wurden auch die meisten Streit : Sachen ihrer decision überlassen, zu welchen sie gewisse Gerichtes Lage ansetzen, sonderlich die Alleichöffe, die etliche andere Geistlichen sich zu Hussen sind nun die Cistercienser ausgenommen worden, nicht nur allive sondern auch passen; daß sie davor selbst nicht belanget werden sollen, weil sie unter sich ihre Streitigkeiten selbst abmachen moden.

No. CLXXIII. Pabst Innocentius IV. ordnet, daß die Cistersienser-Monche, ohne von den Bischöffen examiniret zu
werden, zu Priestern eingeweihet werden können, wo
sie nicht am Leibe gebrechlich sind.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati Cistercii ejusque coabbatibus & conuentibus vniuerfis Ciftercienfis ordinis falutem & apostolicam benedictionem. Meritis vestre sacre religionis inducimur vt fauoris benigni gratia vos jugiter profequamur. fed in hys precipue que noscuntur ad cultum diuini nominis pertinere. Cum itaque sicud lecta coram nobis vniuerfitatis vestre peticio continebat, monachi ordinis vestri ab institutione ipsius soliti sint a prelatis ecclesiarum fine aliqua examinatione ad ordines promouere nos devocionis vestre precibus inclinati vt hoc ipsum circa monachos eiusdem ordinis, eis duntaxat exceptis in quibus fuerit notorium crimen vel enorme corporis vicium, a prelatis eisdem perpetuis temporibus observetur auctoritate presentium duximus statuendum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere vel ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius fe nouerit incursurum. Datum Lugduni IIº. Kal. Junii pontificatus nostri anno tercio.

No. CLXXIV. Pabst Innocentius IV. concediret den Monchen zu Colbaz, daß sie auch liegende Gründe, ausgenommen Lehn Guther, erben und acquiriren können, gleich als waren sie im weltlichen Stande geblieben.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui monasterii de Colbas Cisterciensis ordinis Caminensis dyocesis. Salutem & apostolicam benedictionem. Deuocionis vestre precibus inclinati vobis presentium auctoritate concedimus. vt possessim serativa vestri monasterii post sactam professionem ratione successionis vel quocunque alio justo titulo si remansissenti ne seculo contigistent. seudalibus rebus exceptis (a) petere percipere ac etiam retinere libere valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis au-

tem

tem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni VII°. Kal. Julii pontificatus nostri anno tercio.

(a) Die Lehn-Guther werden ausgenommen , als wovon die Monche als Geiftliche keine Servizia praftiren konnen.

No. CLXXV. Pabst Innocentius IV. besiehlet, daß das Rloster Colbaz von seinen Guthern nichts veräussern, noch das gu gezwungen werden sollen.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui monasterii de Colbas Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Indempnitati vestri monasterii paterna diligentia prouidere volentes vt ad vendendum vel alienandum possessiones monasterii vestri quas inpresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum justis modis poteritis adipisci nullus de cetero vos compellere valeat auctoritate presentium literarum districtius inhibemus. Decernentes ex nunc irritum & inane fi quid fuper hys contra inhibitionem hujusmodi fuerit attemptatum. contraria consuetudine non obstante. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis & constitutionis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni XIIº. Kal. Julii pontificatus nostri anno tercio.

No. CLXXVI. Herhog Barnimus I. conferiret das Eigenthum von 64. Hufen dem Jungfern-Rloster beit Stettin, im Lande Viddechow an der Rodenbeke belegen, umb dafelbst ein Dorff anzulegen, wie auch etliche Hebungen aus seinem Wasser-Zinse.

In nomine fancte & individue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Quanto major & altior est persona tanto caucius curare debet vtque gerit nullus valeat processus temporis infirmare. Innotescat igitut tam presentibus quam futuris. quod nos ob remedium anime nostre nec non dilecte vxoris nostre Marianne ac progenitorum nostrorum ad honorem Dei ac intemerate virginis Marie K k 2 sex-

fexaginta & quatuor mansos in terras Videchouue habentes quatuor angulos inter quos villa fundabitur per cujus medium fluuius defluit qui Rodebeke (a) nuncupatur, contulimus monasterio sanctimonialium in Stettin ordinis Cisterciensis ac dilectis in Cristo sororibus jugiter ibidem Deo famulantibus in perpetuum libere possidendos, videlicet cum aquis, pratis, siluis, atque pascuis & cum omni jure quod in eis nominari poterit vel haberi. Hos itaque mansos dicti monasterii sorores apud dominum Borchardum militem dictum de Waleuuantze cum effet possessor terre Vidichouue pro quadraginta marcarum argenti precio compararunt, dedimus eciam eisdem fororibus in exequiis vxoris nostre Marianne quinque marcas argenti in censu aque nostre annis singulis recipiendas ad construendum altare in honorem beate Catarine in eadem ecclesia quatinus per missam priuatam ibidem vxoris nostre presate de die in diem perpetuis temporibus memoria peragatur. Preterea affignauimus tres marcas argenti fepedictis fororibus annis fingulis in censu aque nostre recipiendas pro restauro vnius Last allecis quod in subsidium contuleramus collegio memorato. Nos eciam ad boni operis incepti confumationem plenius intendentes dedimus sepius dicto cenobio quatuor marcas argenti post mortem Hinrici dicti de Magdeburch in censu aque nofire annis fingulis recipiendas. Quas dictus Hinricus de manu nostra jure tenuit feodali. vt autem hec perpetuis temporibus firma & inconuulfa permaneant ea figilli noftri munimine ac scripto confirmauimus. Testibus idoneis stabiliuimus quorum hic nomina continentur. Theodoricus Prepositus Colbergensis. Johannes Plebanus fancti Petri in Stetin. Borchardus de Weleuuanz. Walterus de Beldenfele. Bartholemeus de Politz. Conradus Kleift. Theodericus Bauuar. (b) Gozwin de Colbafcauue milites & alii quam plures quorum hic non funt nomina fubnotata. Datum anno domini M°. CC°. XLVI°. quinto Kalendas Julii.

(a) Bondiesem Fließ hat das hernach an diesem Orth angelegte Dorff ben Nahmen erhalten.

(b) i. e. Bavarur oder Baner, welche familie vorbin in Dommern gewesen, und das Guth Bayerstorff ben Pyriz gehabt.

No. CLXXVII. Pabst Innocentius IV. verbiethet, daß des Rloflere Colbatz Unterfassen nicht zur Wasser-oder Feuer-Probe, oder zum Zwenkampst, als verbothenen Gerichten, angehalten werden sollen.

Inno-

I nnocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui de Colbas Cisterciensis ordinis Caminenfis diocefis. Salutem & apostolicam benedictionem. Vestris petitionibus que a rationis tramite non discordant benignius annuentes vt examen aque frigide ferrique candentis vetitumue duellum (a) que facris funt canonibus interdicta. nullus vos aut familiares vestros seu alios homines ad vestrum monasterium pertinentes obtentu alicujus confuetudinis fubire compellat. auctoritate presentium districtius inhibemus. decernentes ex nunc irritum & inane si quid contra inhibitionem hujusmodi fuerit attemptatum contraria confuetudine que corruptela dicenda est potius non obstante. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis & constitutionis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apoliolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni XVI. Kal. Julii pontificatus nostri anno tercio.

(a) Daß dergleichen Gerichte oder purgazioner noch lange nachbero fons derlich in Hinter-Poinmern in ufu gewesen, bezeigen die von Hetz tog Messewina II. dem Kloster Belbuck Be., agebenen privilezia, als worin selbiges mit solden unbilligen Gerichten belieben ift.

No. CLXXVIII. Herhog Barnimus I. conferiret dem Nonnen-Rloster zu Pyriz die dasige Kirche mit der Schule und Kusteren, wie auch den Zins von 12. Husen daselbst.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum. omnibus in perpetuum. quoniam confituti ab eo per quem Reges regnant & principes optinent principatum in partem follicitudinis populi Criftiani noftra intereff Deo dicatis ecclefiis & perfonis religiofis per fubventionem rerum fpiritualium fic adesse. vt laudationi omnium conditoris valeant liberius inherere. Quam ob causam notum esse volumus venerande nationi presentium & felici successioni futurorum. quod nos intuitu remunerationis diuine dilectis nobis in Cristo preposito. priorisse, totique conuentui sanctima in lanctimo inalium in Pyritz ordinis sancti Augustini in honorem Dei atque intemerate genitricis ejus virginis Marie & pro salute proprianec non predecessorum nostrorum ecclessam in Pyritz cum omni jure dotis aliisque prouentibus nomine ecclesse cum collatione schole simul ac custodie & cum appropriatione cen-

fus duodecim manforum ibidem fecundum ordinationem venerabilis patris domini Hermanni Caminensis Episcopi conferentes confirmauimus & presentibus confirmamus. cum omni libertate & vtilitate perpetuis temporibus possidendam. Ita tamen vt dilectus nobis in Cristo Fredericus Plebanus ejusdem ecclesie sue vite temporibus in ea deseruiens & ministrans ejus prouentibus non fraudetur. Ne autem quod in eo sacto pie ac rationabiliter fecisse comprobamus in posterum per obliuionem aut alio casu inopinato ingruente valeat irritari. presens feriptum sigilli nostri munientes signaculo dictis monialibus duximus concedendum. Datum Pyritz anno incarnationis domini M°. CC°. XLVI°. VIII°. idus Augusti.

No. CLXXIX. Jaromarus II. Fürst zu Rügen confirmiret annoch ben seines Waters Leben dem Rloster Eldena alle Guter, so es damahlen in seinem territorio gehabt, und eximiret selbige der weltlichen Jurisdiction und Auslagen.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Ego Jaromarus Rujanorum junior princeps (a) tam presentibus quam posteris hanc paginam inspecturis in perpetuum. Virorum illustrium veneranda confuetudine laudabilibusque instructi exemplis queque digna memorie litterarum monimentis annotare ad omnipotentis Dei laudem & honorem qui autor est pacis & amator veritatis & ad iniquorum hominum perfidias refellendas & versutias diabolice prauitatis propellendas in hujus carte finu recondere dignum duximus & cunctos eam inspecturos scire volumus, quod fratribus nostris ordinis Cisterciensis in Hilda diuino obseguio mancipatis, eterne remunerationis intuitu & ob remedium anime nostre parentumque nostrorum falutem a flumine Hildae (b) locum falis cum omnibus attinentiis, villis scilicet jam edificatis siue in futurum edificandis. terris, filuis, pratis, pascuis, aquis piscaturis & rebus aliis ad clauftri possessionem pertinentibus que in nostro dominio continentur, ab omni jure exactione & aduocatia nostre jurisdictionis liberum ecclesie perpetue deputamus. Testes hujus donacionis hii fuerunt. Pater noster dominus Wiszlauus, Dominus Ywanus, Dominus Nicholaus, Dominus Gerardus de Exfe. Theodericus Longus. Dominus Plebanus de Rabyn & Capellanus curie nostre Martinus. Dominus Martinus filius Domini Marti-

ni. Dominus Theodericus & Dominus Lambertus presbiteri & alii quam plures. Quicunque autem aufu temerario huic nostre donacioni contraire presumpserit. & aliquid horum que declarat presens pagina prefatis fratribus esse collata sibi vsurpando imminuere attemptauerit quoquomodo.imminuetDeus partem ejus in regno fuo. & pars ejus fit cum Datan & Abyron nifi celerius relipiscat & dignam Deo satisfactionem studeat exhibere. Datum apud Stralefund per manum Domini Martini cappellani curie anno domini M°. CC°. quadragefimo fexto, quarto Kalendas Octobris.

(a) Daß Faromarus II. fich juniorem principem genannt, rubret daber, weil fein Bater Wizlaus I. noch gelebet, welcher auch hierin pro tefte anges führet wird , doch icheinet hieraus , als wenn er feinem Gohn die Regierung ichen damabis abgetreten habe.

(b) Diefer Rlug Hilda beiffet ito Rick, und flieffet ben Greiffswald vorben.

No. CLXXX. Die Aebte der Klöster Stolp und Usedom (post Pudgla) vertragen sich wegen der Grenten ihrer Guther, fo fie von benden Theilen auf dem Lande Ufedom

(a) Dei gratia abbas in ecclesia Stolp. Omnibus in per-Japet um. nouerint vniuerfi. nos vna cum domino Wiardo abbate Vznemensi multas lites & controuersias super metas villarum distinguendas, videlicet Circhowe & Coriswans ecclefie nostre ex parte. Et Redessowe. Catzecowe. Lütebugh. Gureke. Cutzowe parte ex altera habentes, que secundum literas illustris Domini Barnym Dei gratia Ducis Slauorum per amicabilem compositionem sunt distincte totaliter & sopite, quas vero literas vidimus & audiuimus non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte sui viciatas in hec verba.

In nomine sancte & individue trinitatis. Nos Barnim Dei patientia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus presentem literam inspecturis in perpetuum &c. vsque ad verba finalia: Datum in ipso monasterio Vznamensi anno Domini Mo.CCo. XXXo. IXo. Indictione prima IIIIº. Kalendas Aprilis. vide supra sub ao. 1239. 71. 122.

Quas vero metas secundum predictarum literarum tenorem distinximus. Primo ab ipsa villa Cutzowe inchoando vsque in Schowarde. & de Schowarde procedendo linealiter & attingendo infulam que vulgariter dicitur en Werder prope

dotem ville Circhowe jacentem. Ita quod terra dura & folida pertinet ad Circhow. & paludes cum pratis, rubetis, pascuis, & ceteris aliis in ipsis contentis pertinent ad abbatem & conuentum Vznamensem. Item a predicta infula procedendo linealiter & distinctim vsque ad magnam quercum que stat prope quoddam Werder quod jacer in medio filue que vocatur Tura. & tune ab eadem quercu & predicto Werder VIterius procedendo linealiter trans viam vsque ad riuulum qui fluit de flagno Lacenisse versus antiquam domum que Aldenhusen dicitur fitam in opposito Clippegure. Que omnia & singula vt jam propriis metis & terminis funt. distincta pertinent ab ista parte Circhowe & Corifwans ad ecclesiam Stolpensem. & ab alia parte Cutzowe. Güreke. Lütebugh. Catzecowe. Redessowe. spectant ad ecclesiam Vznemensem. Item eundem abbatem Wiardum duximus ex mandato episcopi Camynensis in corporalem possessionem sex villarum que integraliter vocantur Lipa pleno jure perfruendo. Testes hujus rei sunt: Nicolaus Draco. Fredericus de Ramstede. Richardus de Gureke. Fredericus de Hennenborgh. Witeke de Welfyn. Herbordus Luker. Nicolaus de Pudgloue. Johannes de Weltzyn. Wolterus Plebanus in Benitze. Lodewicus. Kedingh & alii quam plures ad premissa vocati specialiter & rogati. Datum anno domini M°. CC°. XLVII°. VI°. idus Januarii. nostro sub sigillo.

(a) i. e. Godefcalcus, der in diefem Jahr Abt gu Seolp an der Peene gemefen.

No. CLXXXI. Wilhelmus Bischoff zu Camin, verträget den Herzog Barnimum I. mit dem Rloster Colbaz wegen etlicher weggenommener Guther und Mobilien, welche ersstere restituiret und lettere vergütiget werden.

(a) Dei gratia Caminensis episcopus vniuersis presens fcriptum inspecturis. Nouerit vniuersitas vestra. quod causas & controuersias que versabantur inter Dominum Barnym & aduocatos suos ex vna parte. & dominum abbatem & conuentum Colbacensem ex altera parte. presentibus & collaborantibus C. (b) episcopo & H. Scolastico Caminensibus & multis aliis clericis & militibus sub hac composiumus forma. Promisti dominus Barnym predictis abbati & conuentui omnes possessimos in priuilegiis suis vel patris sui vel aui sui expressa integras & illibatas restituere. Sed & libertates & exemptiones secularium exactionum & omnia jura tam ipsis quam eo-

rum hominibus & colonis in supradictis priuilegiis concessa rata & firma exnunc & in reliquum conseruare. Preterea omnes res mobiles quas per se vel per suos eisdem abbati & conuentui abstulit. que computata sunt sub summa quinquaginta & septem marcarum argenti. & centum marcarum denariorum. & triginta & fex chororum (c) annone, eis integrum quam citius poterit restituere. sed & Slauis eorum jus Theutunicum in perpetuum dare. (d) Si vero aliquis aduocatorum vel hominum eorum fuorum caufam contra clauftrum vel homines clauftri habuerit, primo abbati queri debet, deinde nobis, fi justitia eis fuerit ab abbate denegata. ita tamen. vt de cetero nullus in eos vel res seu villas eorum violentias vel rapinas audeat exercere. quod si per se vel per suos de cetero aliquid ex hiis premissis violauerit vel infregerit, presenti pactione promittit & eligit. quod nos eum statim & suos qui hoc infringerint vel violauerint sententie excommunicationis subiciamus & terram suam fub interdicto ponamus. donec predictis abbati & conuentui plenarie satisfecerunt. Si vero nos requisiti noluerimus vel non valuerimus eis justiciam facere, ad conseruatores suos sibi ab apostolica sede deputatos recurrent non solum supradictam fummam, fed & lefionem hominum & villarum fuarum que computate funt fub fumma trecentarum & quinquaginta marcarum denariorum & ducentorum feptuaginta & quinque porcorum & pecorum trecentorum & equorum vndecim cum dampnis & expensis integraliter repetituri. Ego Barnym Dei gratia Dux Pomeranorum per sigilli mei appensionem omnibus protestor abbati & conuentui de Colbas me omnia supradicta promifisse & dominum Wilhelmum Caminensem episcopum & prepositum ejusdem loci Dominum C. (e) rogasse vt hec eadem appensione sigillorum suorum protestentur. Testes etiam funt. Hinricus Listhe marscalcus. Fredericus de Ramstete. Al. de Louenborch. Thidericus de Berticow. Anshelmus Godika. Borch. de Velewanz (f) & alii quam plures milites. Acta funt hec anno ab incarnatione domini M°. CC°. XLVII°. in octaua epiphanie in Colbas.

(b) i.e. Conradus III. epifc. Cam. welcher damahle fcon abgedandt hat.

(c) Chorus ift ein Binfpel oder 24. Scheffel.

<sup>(</sup>a) i. e. Wilbelmus, welchem fein ansecessor Conradus III. das Bischoffthum in vivis resigniret.

<sup>(</sup>d) Die Wenden bekommen eben die Gerechtigkeit, fo die teutschen Ankommlinge gehabt, nehmlich, daß sie nicht den vielen alten Abgaben und Diensten unterworffen seon, sondern den Teutschen gleich

eradiret werden follen, als welche Einkommlinge gelinder als die alten Einwohner gehalten wurden.

(e) Es foll die C. wohl ben obgedachten vorigen Bifchoff Conradum III. bes beuten, der etwa nach feiner refignation Dome Probit geblieben.

(f) Seiffet in andern dipl. Borcbardus de Walewantz.

No. CLXXXII. Hertog Barnimus I. vertauscht sein Antheil des Landes Colberg mit Bischoff Wilbelmo zu Camin, gegen das Land Stargard, so dieser ihm davor wieder abtritt, jedoch mit einigen reservatis.

₹arnym Dei gracia Dux Slauorum. cunctis fidelibus ad quos presens pagina peruenerit salutem in salutis auctore. Cum fub fole fecundum ecclefiasten omnia funt incerta & nichil optineant firmitudinis que non scriptis & testibus autenticis roborata. Vt saltem scripturarum testimonio demonstrentur que hominum memoria labilis non poterit memoriter retinere. Înspecturi paginam presentem nouerint vniuersi quod cum ecclefia Caminenfi & venerabili domino Wilhelmo ejusdem ecclefie Episcopo nos commutationem fecimus in hunc modum quem scimus & vere scimus eidem ecclesie profuturum prouide pocius quam questum temporalem retributionem exspectantes divinam terram Colberg cum suis omnibus attinentiis districtis videlicet Poditzol & Contrine que vera nostra a progenitoribus nostris extitit proprietas dicto domino Wilhelmo Episcopo & ecclesie sue libere & liberaliter contulimus cum omnibus juribus perpetuis temporibus possidendam. In cujus recompenfacionem terram Stargart cum fuis appendiciis fecundum quod dictus Episcopus & ecclesia sua possidebat eandem nobis ipsam contulit in verum feodum & legale. talibus eandem terram terminis distinguendo. A ponte Brunonis (a) sursum versus orientem vsque ad stagnum Praznow & sic vlterius in riuulum Cruntzne qui in fluuium Crampel defluit. in antea vero vsque ad Polonorum terminos directa linea per defertum (b) veluti a retroactis temporibus est distincta, deorsum vero a dicto ponte versus occidentem vsque ad fluuium Zucharecha vocatum qui Golnowe diuidit a terra Stargardense. Inter quos terminos taliter defignatos ducentos manfos contulimus Capitulo Caminensium Canonicorum ipsius capituli vsibus profuturos, centum juxta memoratum fluuium Zucharecha & centum in deferto vltra fluuium Crampel versus Plonam. Assignantes villas eciam Scolin & Sarow cum aliis omnibus proprietatibus ec(a) i. e. Bo nun das Wedeliche Lehnguth Brunsforeb ift.

(b) Diefe Buftenen ift damabis die Neumard des Dribs gewefen.

(c) Diese vorbenannte Derther liegen umb Seargard.
(d) Dieser See ift die Madije ben Colbarz.

(e) Ben Wartislai III. Leben hat ihm die Delffte des Landes Colberg geho. ret, und die hat er auch behalten, wie folgende diplomara ausweisen, bis fie endlich nach feinem Tode auch an Derzog Barnimum I. verers bet, welcher folde auch an Bifchoff Hermannum überlaffen, ift alfo in diefem Brieffe nur Bergog Barnimi I. Delffte des Landes Colberg vor Stargard vertauscht, und darin bat Derzog Wartislaus III. durch Unhangung feines Siegels nur confentiret, von feiner Delffte aber nichts verkaufft oder vergeben, als wovon bierin auch nichts ents balten.

No. CLXXXIII. Swantopolcus Dux Pom. sett den Johanniter-Orden zum zwentenmahl in die Guther Malenino und Thure wieder ein, die fein Bruder Samborius ihnen zu zwenenmahlen weggenommen hatte. Hierinn wird auch erwehnet, daß gedachter Samborius von seinem våterlichen Erbtheil vertrieben sen.

In nomine Domini amen. Quoniam dignum est diuinis obfecundare mandatis & veritati testimonium perhibere. Nos Dei gratia Dux Swantopolcus Pomoranie protestamur cum hiis nostris nobilibus. Palatino Gneuomiro & Palatino Arnoldo de Sweza. Wenceslao subcamerario. Vogen de Golambe. Ware-Lla fou fou Castellano de Lubesow. (a) Vireno Cristec. Sisla. Quod frater noster Dux Samborius de mera gratia in remissionem peccatorum suorum. hospitali sancti Johannis dedit villam que Malenino vocatur. jure perpetuo possidendam. Item protestamur quod jam olim preteritis temporibus parentes nostri dederunt villam jure perpetuo, que Thure vocatur. Sed frater Samborius noster, quo ductus spiritu nescimus. bis sine causa predictas recepit possessiones. & cum de patrimonio exularet, fratres hospitalis beati Johannis in quietam restituimus possessionem jam secundo. Vnde ne acta & nostra vera protestatio noticiam essugiant suturorum. presentem paginam sigilli nostri munimine digne duximus roborandam. Actum anno gratie millessimo ducentessimo quadragessimo octauo. in Slauena. (b) in die sanctorum Geruassi & Prothassi.

(a) Beil dieser Berzog annoch einen Castellan im Schlos Lubesow gehabt hat, da doch vorher der Jobannieer Drden einen Convens oder Comprosey daseitstig gehabt, wie vorige diplomara zeigen, so mussen entweder daseitst 2. Schlösser gewesen senn, oder aber der Orden nur die Besas ung im Firstl. Schlosse unter dem Fürstl. Castellan gehabt und darin fervitia custodie pro principe gethan haben.

(b) Slauena ist das alte Schloß, so an der Wipper ben alten Schlame

gelegen.

No. CLXXXIV. Herhog Svantopolcus in Pommern vergleicht sich mit dem Teutschen Orden in Preußen, unter Mediation des Pahstlichen Gesandten Johannis, Archidiaconi zu Lüttig, wegen der Nering und vielen ander ren wichtigen Streitigkeiten, woben sein Sohn Mestewinus II. wieder vom Orden frengelassen wird.

Vniuersis presentes literas inspecturis Frater H. (a) vicemagister & fratres domus Theutonicorum in Prussia & Santopolcus Dei gratia Dux Pomeranie. Salutem & orationes in domino. Nouerit vniuersitas vestra. quod cum inter nos H. vicemagistrum & fratres domus Theutonicorum in Prussia exparte vna. & me Santopolcum Ducem Pomeranie exaltera graues discordie super terris. villis. siluis. aquis. piscationibus. venationibus theloneis nec non detentione filii. mei Santopolci Ducis. & super dampnis illatis. propter hoc inde ac rebus aliis orte fuissent. & per ca que pro vtralibet partium suere proposita coram sanctissimo patre Innocentio papa quarto & non fuisset facta super hiis omnibus plena sides. Idem sanctissimus pater

& dominus optans dictarum discordiarum extinguere fomitem &nos discordes ad concordie reducere vnitatem. Venerabilem virum Jacobum Archidiaconum Leodiensem capellanum suum ad partes istas transmist, dans sibi firmiter in mandatis vt nobis partibus conuocatis ad fuam prefentiam eas studeat reuocare ad concordiam follicite & prudenter. Nos igitur ab eodem Archidiacono euocati ad fuam presentiam personaliter accessimus. & post processus & tractatus multiplices inter nos habitos. tandem ipfo Archidiacono mediante talis inter nos amicabilis compositio interuenit. Videlicet quod nos H. vicemagister & fratres concessimus ipsi Santopolco & heredibus suis insulam que vocatur Nerie(b) & filuam in eadem infula comprehensam & arenas (c) fitas juxta eandem infulam a flumine quod dicitur Tuya vsque ad locum qui vocatur Cantzikini cum piscationibus in arenis & venationibus supradictis in insula libere in perpetuum habenda & pacifice possidenda. Ego vero Dux Santopolcus locum in quo fuit castrum dictum Pin & omnes villas sitas juxta villam que vocatur Culmen quas dichi fratres michi quam diu viuerem concesserant possidendas, eisdem fratribus coram dicto Archidiacono libere refignaui. & coramipfo promisi firmiter & concessi quod nec ego nec heredes mei accipiemus theloneum super fluuium qui Wisla vocatur per totum meum dominium & districtum a ponte Danensi (d) & su-In ponte autem recipiemus theloneum consuetum. ita tamen quod de rebus immediate ad ipsos fratres pertinentibus nullum theloneum recipiam ego vel heredes mei sed libere absque theloneo pertransibunt. Concessi etiam & promisi ego Santopolcus, quod nec ego nec heredes mei in predicta filua que Nerie dicitur viam bestiis & feris precludemus quin ad terram predictorum fratrum libere possint pertransire. Concessi etiam vt habitatores predicte ville que dicitur Culmen naues fuas ad vtrumque litus Wisle absque impedimento ducere valeant ac etiam applicare ac habere liberum transitum & transductum. Et tam nos Vicemagister & fratres & ego Santopolcus concessimus vt profunditas ejusdem fluminis Wisle a Santir fupra inter nos fit omnium infularum terminus & terrarum. Concessimus & promisimus ad inuicem firmiter & sideliter.quod omnes captiuos quos vtraque pars nostrum tenebat libere abire permittet. & quod pro illis captiuis quos homines vtriusque partis in dominiis suis tenent. bona fide, laborabimus vt reddantur libere vel pio precio redimantur. & quod vbicunque feruus alicujus inuentus fuerit. fecundum jus terre in qua inuen-

inuentus fuerit, restituatur. De castro vero quod Wissegrode appellatur. quod nunc possidet nobilis vir Kasimarus Dux Cujauie & Lancicie promifi ego Dux Santopolcus coram dicto Archidiacono quod nichil peram vel requiram ab ipsis fratribus. Et nos fratres promisimus ipsi Duci Santopolco, quod si illud castrum a dicto Duce Kazimaro requisierit, nullum possessionis fue titulum dabimus eidem Kazimaro. Hoc tamen saluo. Quod fi per superiorem aliquem super hoc cogemur jurare. non obstante ista promissione liceat nobis impune super hoc dicere veritatem. & vt omnis fomes inter nos fratres & me Santopolcum discordie extinguatur remisimus ad inuicem coram sepedicto Archidiacono omnia dampna quocumque modo hinc inde illata occasione dictarum discordiarum. & promisimus quod occasione dictarum discordiarum inter nos habitarum quocunque modo contigerunt ab hac die in antea vna pars malum alterius non procurabit publice vel occulte. Sed fivna pars sciret malum alterius. illud pro posse inpediret velei significaret ita fideliter & prudenter quod pars illa fibi fuper hoc precaueret. Sane de futuris discordiis sic inter nos condiximus & concessimus quod quandocunque quod absit inter nos de cetero discordia oriretur. non igne vel gladio jus suum vel injuriam aliqua partium prosequetur. Sed nos fratres ex parte vna & ego Santopolcus ex altera eligemus. duos bonos viros & illi duo tercium. & in illos tanquam in arbitros compromittemus sub certa pena in compromissione exprimenda. & si duo in electione tercii. vel tres in vnam non possunt sententiam concordare, ex tunc quelibet pars nostrum apud sedem apostolicam jus fuum cum caritate profequatur amicabiliter & prudenter. Diximus etiam nos vicemagister & fratres ipsi Duci Santopolco in presentia dicti Archidiaconi, quod si nollet facere cum Domino Samborio fratre suo & Domino Kazimero Duce Cujauie prenominato & Dominis P. & B. fratre suo Ducibus Polonie compositionem amicabilem vel stare juri coram judice competenti super discordiis quas habent circa ipsum Santopolcum. Nos falua in omnibus ista compositione impune & sine delicto poterimus eos juuare tam in personis propriis quam etiam castris & hominibus nostris circa ipsum Santopolcum. Ego vero Santopolcus bene consensi huic dicto vicemagistri & fratrum & propter hoc non intrabo terram eorum cum armis vel eosdem in aliquo inpugnabo. Posthec autem nos fratres promisimus eidem Santopolco quod quamdiu ipse voluerit amicabiliter componere cum predictis ducibus vel parere juri vt

dictum est nos predictos duces in aliquo circa ipsum non juuabimus. Adhec etiam Ego Santopolcus promitto fideliter & obligo me meosque heredes coram fepedicto Archidiacono quod nunquam de cetero cum neophitis (e) Prutenis neque cum paganis circa ipíos fratres domus Theutonice vel quoscunque alios Criftianos ero confederatus nec eosdem Neophitos ab eorundem fratrum dominio amore vel auxilio subtrahere procurabo. Premissis igitur omnibus concessis amicabiliter & promissis. Ego H. vicemagister in animam meam & fratrum meorum. Et ego Dux Santopolcus in animam meam & fuccessorum meorum tactis sacrosanctis reliquiis & victoriosissimo signo crucis jurauimus sollempniter coram sepedicto Archidiacono. presentibus venerabilibus patribus M. Cujauiensi. & H. Culmenfi Episcopis, quod predicta omnia & singula inuiolabiliter observabimus. Et nos vicemagister & fratres & ego Santopolcus promisimus nobis ad inuicem per stipulationem & acceptilationem vt pars illa ex nobis que circa predicta vel aliquid de premissis venerit vel fecerit duo millia marcarum argenti parti alteri compositionem hujusmodi observanti reddere seu soluere teneatur, nichilominus compositione rata manente & quocienscunque aliqua pars nostri venerit contra predicta vel aliquod premissorum tociens penas incurrat superius constitutas. Porro supradictis omnibus plenarie expeditis. Item Ego Santopolcus Dux Pomeranie literis predictorum vicemagistri & fratrum quas michi dederunt super terra que vocatur Lanzanie loco castri Pin quamdiu viuerem possidenda, quia eas pre manibus non habebam coram supra dicto archidiacono renunciaui expresse acpromisi me illis inposterum non vsurum. Et nos vicemagister & fratres ipsi Duci Santopolco restituimus Mistui (f) filium ejus sanum & incolumem per manus ipsius Archidiaconi quem nos obsidem tenebamus. Et hoc ego idem Santopolcus testificor & fateor ac recognosco dictum filium meum in arena juxta infulam Fabri (g) ab ipfis vicemagistro & fratribus recepisse. Et mandaui eidem filio meo vt omnia supradicta & singula juraret observare concedere ac rata habere postquam michi extitit restitutus quod & ipse filius meus me mandante jurauit concessit & rata habuit omnia supradicta. In quorum omnium testimonium & munimen presentes literas figillo nostro roboraui. Et predicti venerabiles patres Jacobus Archidiaconus Leodiensis. M. Cujauiensis. & H. Culmensis Episcopi ad peticionem nostram presentes literas sigillorum suorum munimine roborarunt. Et quia ego Santopolcus aliud M m

figillum rotundum quo in Romana curia per procuratores meos fepius vsus fueram pre manibus non habebam, id circo coram eisdem venerabilibus patribus recognosco & fateor. quod istud figillum meum quod hiis presentibus est appensum & meum figillum est proprium & verum impressum in massa aurea ad manum annuli & ipsum in manibus meis porto, juraui etiam in presentia dictorum venerabilium patrum quod circa istud sigillum presentibus appensum nunquam excipiam nec diffitebor aliquatenus esse meum. Ymmo volo quod majus robur obtineat firmitatis quam si aliud sigillum memoratum cum isto presentibus effet appenfum. Volo etiam quod in omnibus literis predictorum fratrum que per me hoc eodem sigillo sunt sigillate & inter me & ipsos fuerint sigillande omne robur obtineant firmitatis. Acta funt hec in arena juxta infulam fabri feria tercia ante aduentum domini M°, CC°, XLVIII°, mense Nouembris. Pontificatus domini Innocentii pape quarti anno fexto.

(a) If Hinricus de Wida, der zu diefer Zeit Land-Meister oder Vice - Magister in Preuffen gewefen.

(b) Nerie ift die Nehring zwischen der Beichfel, der Nogat und der Ofte fee gelegen.

(c) Arenas wird ben Sand-Strich zwiften der Ditfee und dem frifden Saff bedeuten.

(d) Diefes ift wohl von einer Brude, fo ben Danzig über die Beichfel ges gangen , zu verfteben.

(e) Gind die neu betehrten Preuffen.

(f) i. e. Meftewinus II. welchen der Orden gur Geiffel gehabt.

(g) Die Schmiedes Infel.

No. CLXXXV. (a) Herzog Wartislaus III. Herzog Barnimus I. und Wernerus de Losiz, geben dem Moster Eldena die Dorffer Gribenow, Pansow und Subbezow in terra Losiz.

Wartizlaus Dei gratia Dux Slauorum. Wernerus filius domini Detleui de Lofiz. nec non Barnim eadem gratia Dux eorundem. Omnibus imperpetuum. Res gesta ideireo litteris mandatur ne per obliuionem temporis articulo deleantur. Equod auctoritate principum confirmatur per litterarum continentiam ad humanam memoriam que res est fragilis reuertatur. Hinc est quod tam presentes quam suturos volumus hoc instrumento publico non latere, quod ob diuine remunerationis intuitum & animarum nostrarum remedium tres villas nostras videlicet Gribenowe. Pansowe & Subbezowe cum omnibus

bus pertinenciis & terminis suis prout idem termini nunc sunt distincti. in campis. siluis. rubetis. pascuis. aquis. paludibus. pratis. cultis pariter & incultis cum omni jure majori & minori. cum omni vtilitate & fructu quemadmodum personaliter tenuimus villas memoratas in terra nostra Losiz situatas monafterio Hyldenfi Ciftercienfis ordinis Caminenfis dyocefis, liberaliter dedimus & contulimus, perpetuo irreuocabiliter pacifice quiete ac libere possidendas. In cujus rei testimonium euidens & memoriam sempiternam presens scriptum supra dicto monasterio dedimus ad cautelam sigillorum nostrorum robore communitum. Testes hujus rei sunt Domini. Conradus Episcopus Caminensis, (a) R. Abbas de Vznam. G. Abbas de Stolp. H. abbas de Dargun. Clerici. Thydericus Vrsus. Hinricus frater ejus. Johannes Thuringus. Ludolfus Slaukesdorpe & frater Egbertus de Bekendorpe milites & quam plures alii nichilominus fide digni. Datum Losiz anno incarnationis dominice M°. CC°. XLVIII°. mense Nouembri. (b)

(a) Diefer Conradus Graf von Guezkow ift zu diefer Zeit nicht mehr Caminicher Bifchoff gewesen, fondern Wilhelmus, er hat aber doch den eieul noch geführet nach feiner Abdandung.

(1) Wizlaus III. hat ao. 1290. diefes instrument transsumiret, und confirmiret, man conferire hieben die diplomata Thetlevi de Godebuz de ao. 1243. und Brunwardi Bischoffs zu Schwerin de ao. 1226. Supra und was daben annorivet, welcher geftalt erfterer in dem Rriege, den der Lette megen feiner Bifchoffe Bebenden gwifden Dedlenburg und Dommern angestifftet, das Daus und Land Loine einbefommen , deffen Sohn als diefer Wernerus de Lofiz fich daben bishero mainteniret , und da dem Rlofter Eldena die Buther Gribenow, Panfow und Subbezow Doms merscher Seits gegeben worden , diefer Wernerus aber , weil fie ad terram Lofiz gehoret, foldes vermuthlich angefochten, fo haben die Monde vore ficherfte gehalten, fich fowohl von den Pommerfchen DerBogen als dem Wernero gu Loiez eine Berfdreibung darüber geben zu lassen, welches dann in diesem dipl. geschehen, worin so-wohl die Pommerschen Dernoge als gedachter Wernerus sich Derren des Landes Loiez, verbis: in terra nostra Losiz geschrieben.

No. CLXXXV. (b) Hertog Barnim I. giebet dem Rloster Walckenriedt das Guth Damzow mit 54. Hufen, und das Buth Radikow mit 36. Sufen, wie auch die 4. Muhlen auf dem Aließ Salvey unweit Stettin gelegen.

arnim Dei gratia Dux Slauorum, omnibus in perpetuum. Ea que geruntur in tempore ne labantur cum tempore scriptis sunt autenticis ac sigillorum munimine roboranda. M m 2

Noscat igitur presentium vniuersitas ac posteritas futurorum. Quod nos ob reuerentiam Dei omnipotentis & intemerate virginis Marie ac pro remedio & falute propria feu predecessorum nostrorum cenobio quod Wolkenreth (a) vocatur contulimus curiam que Tamzowa dicitur cum quinquaginta & quatuor mansis eidem curie adjacentibus cum omni jure videlicet quod nos in hys bonis habere videbamur perpetuis temporibuslibere possidendam. Adjecimus etiam curie prenotate quendam campum qui Ratichowa vocatur cum triginta & fex mansis perpetuo cum omni jure nostro quod nos etiam in eisdem mansis habuimus aut habere videbamur libere possidendum. Preterea dedimus memorato cenobio quatuor molendina in flumine quod vocatur Saluea (b) cum omni fructu, vt ejusdem cenobii confratribus & eorum fuccessoribus vniuersis proueniant in subfidium & juuamen, & hec molendina perperuo libere possidenda. Vt autem hec donatio nostra perpetuo maneat inconuulfa, tam figilli nostri munientes fignaculo perhennauimus ac scripto nostro & testibus ydoneis stabiliuimus, quorum nomina funt hec: Wartizlaws Dux Deminensis. Johannes de Boizenburch. Greninghus. Liborius. Heinricus de Garchowa. Godico. Heinricus de Albrechteshusen. Milites. Bauarus. Conradus Clest. Theodericus notarius & alii quam plures. Datum anno domini M°. CC°. XLVIII°. indictione feptima.

(a) Ift das ehemahtige Kloster Walkenrierb in Thuringen , welches aber das hierin geschendte bernach wieder an das Nonnen-Rloster ben Seetein veräussert.

(b) Diefe 4. Mublen auf dem Salvey-Fluß find noch vorhanden, und gehören iho dem Hofpiral St. Petri gu Stettin.

No. CLXXXVI. Herhog Wartislaus III. bestätiget dem Rlosfer Eldena alle Guter und Gerechtigkeiten, so es vonihm, seinen Borfahren, und anderen erhalten, mit Benennung derselben und Beschreibung deren Grengen, bes freyet die Einwohner von allen Unpflichten, giebet dem Rlosfer die Zoll-Frenheit, und vollige Jurisdiction &c.

In nomine patris & filii & spiritus sancti amen. Wartizlauus Dei gratia Dyminensis Dux. Vniuersis hoc scriptum inspecturis presentibus & stuturis inperpetuum. Pia progenitorum nostrorum imitari & precipue in religiosorum prosectibus cupientes. Notum esse volumus tam presentibus quam suturis, quoniam nos pro remedio anime nostre ac suture felicitatis premio

premio conquirendo. dilectis fratribus nostris monasterii de Hilda omnes possessiones suas ac libertates quas laudabilis memorie dominus Kazemarus pater noster seu sideles alii pro animarum fuarum remedio contulerunt fiue collatas ab aliis confirmauerunt & reliquas possessiones ab eisdem fratribus quocunque tytulo jam possessas vel eciam in futuro possidendas cum omnibus fuis pertinentiis agris. filuis. pratis. aquis. pifcaturis. molendinis. pascuis animalium presentis priuilegii testimonio perpetuo confirmamus ipfum monasterium cum omnibus pertinentiis rebus scilicet & personis sub nostra speciali protectione ac munimine fuscipientes. In primis igitur locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis. Prizcin cum pratis & siluis. Frederikeshaghen. Jonoshaghen. Reimberneshaghen. Duos mansos in indagine domine de Costcowce que dicitur Johanneshaghen. Riuulum Camenez cum molendinis que infra terminos monasterii in eodem riuulo edificantur. Bernardeshaghen. Bartholomeushaghen.oppidum Gripheswald cum omnibus pertinentiis fuis. Molendinum Cresniz. Henrikeshaghen cum molendino Divpniz. Cyrcinogh. Bolteshaghen. Locum antiqui castri qui dicitur Guttyn. Hildam fluuium a loco Guttyn ysque in mare. Villas etiam quas ex nostra seu felicis recordationis matris nostre donacione possident videlicet Dyerscogh & Malositz cum appendiciis fuis id est Zobizogh. Panzogh. Gribbinogh & molendino in Zvinga iterato dictis fratribus confirmamus. Preterea etiam si quid juris habere videbamur vel ex hereditaria succesfione seu alio quocunque tytulo in possessionibus ejusdem monasterii que sunt in terra Wozstrosnae videlicet Darsym. Gubistowitz. Quetzke. Guisdoghse. Jaritzin. vel etiam in hiis que trans Hildam funt scilicet Wico ante claustrum. Lathebo. Sultæ. Waccarogh. Dammæ. Wampand. Leftniz vtraque villa. Coften, ac omnibus aliis possessionibus eidem monasterio attinentibus. ipsis fratribus nomine nostro & heredum nostrorum perpetuo refignamus. Et vt omni cauillationi & calumpnie in posterum occasio obstruatur. etiam terminos ipsos possessionum claustri sicut temporibus proauorum nostrorum & progenitorum distincti sunt exprimere curauimus nominatim. Inter Darfim ac Beliz fiue Lodizin riuulus qui Lypiz dicitur terminus est. & fic per decursum suum vsque in mare terminos Darsim & Golkogh distinguit. Porro inter Quetzke & Lodizin quercus designate sunt & monticuli. & inter Brunissogh & Quezke monticuli similiter designantur, ita vt silua que est inter has duas vil-M m 3

las jacet dimidia pertineat claustro. Terminos vero supradicte ville Quezke a Stilogh palus modica distinguit. Porro inter Guizdogh & Stylogh terminus est riuulus qui Quezsibrod siue Guizdovescastruga (a) dicitur & influit in Vlznizam. Et sic per Vlznizam ascendunt termini vsque in riuulum qui Zroya appellatur. Per eundem quoque riuulum ascendentes a scaturigine ejusdem in aggerem lapidum qui est in Pulezna recurrunt. Inde quoque directe procedunt in monticulum qui est inter Slyfogh & claustrum. & sic procedunt in alium monticulum qui est inter Sanzat & Gripheswald. & inde protenduntur in tercium monticulum qui est inter Dargolin & Hildam fluvium, qui tres monticuli ad euidentem terminorum distinctionem inter Bering & claustrum ab ipsis Bering (b) & fratribus monasterii communiter sunt congesti. A monticulo autem supradicto termini per paruum pontem qui terminus est Zobizogh directe protenduntur vsque in Zvingam & fic per descenfum ejusdem aque inter Dargolyn & Zobizogh ita vt ipfa aqua in quantum terminos monasterii contingit ad medium semper pertineat ad claustrum. Inde vero protenduntur termini in pontem qui est inter Cyastareo & Zvingam & sic reflectuntur versus riuulum qui ex altera parte inter Cedniwiz & Panzogh influit in Zvingam. Per eundem quoque riuulum afcendentes idem termini in riuulum qui Crusniz dicitur perueniunt & per eundem vsque in Hildam fluuium descendunt. Ita tamen vt filua que est vltra predictum riuulum inter Candelyn & locum antiqui castri qui dicitur Guttyn dimidia pertineat claustro. De Guttyn autem vltra Hildam fluuium directe tendentur in Gardist. & de Gardist in paludem Lasconiz que est in media silua inter Criftogh & Leftniz. & fic per eandem paludem descendunt vsque in mare. Preterea omnes libertates & emunitates a progenitoribus nostris seu aliis sidelibus eisdem fratribus concessas ipsis perpetuo confirmamus, ne videlicet vel ipsi vel coloni feu homines ipforum vrbes aut pontes edificare reparare vel etiam custodire cogantur, nec etiam quisquam judicum secularium eis molestus sit in omni negotio, sed vt liberi sint ab omni jure aduocatie. communis placiti & expeditionis & etiam ab illo jure quod Herskild (c) dicitur ac ab omni exactione aduocatorum bedellorum & Prizstallorum (d) nostrorum. vel qualicunque feruicio nostro fiue fuccessorum nostrorum. & hec omnia perpetua ipfis libertate donamus. Aduocatis etiam claustri qui pro temporibus & locis fuerint. malefactores puniendi & majora judicia exercendi perpetuo conferimus pote-**Itatem** 

TOM. I.

(a) Sernga bedeutet ein Fließ, heistet dieses also die Evisdowische Bache.
(b) Dies find die v. Behren, welche familie nebst den Ramsteden und Bergen unter den eingekommenen Sächsichen oder Teutschen Geschlechtern von Abel am ersten vorkommet, und welche die Stadt Greiffemald anzulegen vom Abt zu Eldena vermuthlich die direktion erhaleten,

ten, auch etwa den Orth derfelben vom Abt gur Befegung, und etwa Lehnsweise inne gehabt, wie denn in fundar. mon. Marienflies sub boc anno die v. Bebren auch Beringi genannt werden.

(c) i. e. ein gemeiner Aufboth.

(d) Sind folde Bediente gewesen , wie heut zu tage die Landreuter.
(e) Hieraus erhellet , daß Herhog Warislaus III. zu dieser Zeit Schone gehabt.

(f) Ift Bijchoff Wilhelm.

No. CLXXXVII. Herhog Barnim I. fundiret das Jungfern-Rloster Marienslies, und dotiret es mit 600. Husen, einige benannte Edelleute aber mit 500. Husen, mit Beschreibung der Grenhen, worin sämtliche 1100. Husen belegen.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Progenitorum nostrorum illustrium Slauie Ducum in religiosorum fundatione locorum inherere cupientes ecclesiam Dei per diuine laudis propagationem tam in personis religiosis quam in secularibus contendimus pro nostro tempore abundantius ampliare. Sane notum esse volumus tam presentibus quam posteris. Quod nos pro remissione nostrorum peccaminum ad eterni Regis misericordiam facilius impetrandam monasterium sanctimonialium Cyffercienfis ordinis ad honorem Dei omnipotentis omniumque sanctorum ejus & specialiter matris diue Marie virginis gloriose apud riuulum sancte Marie (a) in terra nostra Stargard fitum fundauimus, in quo eedem fanctimoniales fub disciplina monastica diuinis vacent laudibus & pro nostris nostrorumque progenitorum sceleribus dominum interpellent. Vt autem dicte Deo dicate fanctimoniales ibidem absque defectu rerum temporalium libere diuinis laudibus infudare valeant contulimus & donauimus fexcentos manfos eisdem ac monasterio earum ibidem in terra Stargard sitos cum omnibus fuis attinentiis videlicet filuis nemoribus, pascuis, pratis, aquis, viuis. ftagnis. pifcationibus vfuagiis. agris cultis & incultis.proprietatis titulo perpetuis temporibus possidendos. Contulimus infuper eisdem fanctimonialibus ac monasterio earum & donavimus proprietatem quingentorum mansorum quod fideles nostri eidem monasterio contulerunt. Quorum nomina cum certo manforum numero prefenti scripto duximus imponenda. Fredericus de Osten miles dictus de Woldenborch dedit CCL. mansos. Philippus armiger L. Bolte dictus Block armiger

Ao.1248

LV. Hinricus dictus de Jerichow armiger LX. Burchardus & Ludewicus fratres dichi Regedanz LXXXV. mansos ibidem in terra Stargard fitos. dederunt fimiliter cum omnibus fuis attinentiis videlicet filuis. nemoribus. pratis. pascuis. aquis. riuis. stagnis, piscationibus, vsuagiis, agris cultis & incultis, vt predi-Etum est contulerunt. Cum autem predictorum quingentorum eis donaremus proprietatem mansorum contulinus ipsis in testimonium ac monasterio earum vnam vrnam mellis in moneta ciuitatis nostre Pyritz annis singulis perpetuis temporibus percipiendam. Hancinquam vrnam mellis eis donauimus in testimonium donationis predicte sed ne ignoretur quo vel quantum se extendant omnes mansi superius scripti. hec est manifesta & expressa distinctio terminorum & limitum eorundem. A stagno enim Vichow est initium ipsorum & procedunt vsque in stagnum Staritz, a stagno Staritz vsque in stagnum Lubelin. a stagno Lubelin vsque in stagnum Scenne. deinde a stagno Scenne vsque in stagnum Tützke. quo Ina sluuius profluit. a flagno Tützke vsque in flagnum Wreche a flagno Wreche vsque in stagnum Virchutitz. a stagno Virchutitz vsque in stagnum Melne magnum, a stagno Melne magno vsque in stagnum Studenitz. a stagno Studenitz vsque in stagnum Netzube. a stagno Netzube vsque in stagnum Wochenitz, a stagno Wochenitz vsque in filuam Meduat. a filua Meduat vsque in fluuium Gribenitz, a fluuio Gribenitz vsque in paludem Mosbrock, & ab illa palude vsque in flagnum Vichow quod fuperius primo fcriptum est. Hec autem stagna omnia predicta (b) que circumeunt & circumdant mille & centum mansos predictos contulimus & donauimus fepedictis fanctimonialibus cum ambobus eorum littoribus eorum & libera piscatione in ipsis omnibusque aliis vtilitatibus proprietatis titulo perpetuis temporibus possidenda, excepto duntaxat flagno Netzube cujus medietas est tantum monasterii supradicti. Pacique & quieti personarum ibidem Deo famulantium prouidere cupientes in presenti & in futuro, perpetua eis libertate donauimus & contulimus, vt homines ipfarum & coloni qui predictos manfos inhabitauerint & coluerint fint liberi & exempti ab omnibus feruiciis & exactionibus nostrorum aduocatorum bedellorum aliorumque quorumliber officiatorum nostrorum, nulli quicquam seruicii rustici vel vrbani debentes preterquam fanctimonialibus fupradictis excepta duntaxat terre nostre communi necessitate ad quam ipsos esse volumus obligatos. Insuper bona sanctimonialium predictarum per totum dominium nostrum quocunque deducta fuering

fuerint & colonorum feu hominum corundem a folutione theo-Ionei cujuslibet decernimus libera & foluta. Preterea contulimus & donauimus fepedictis fanctimonialibus & monafterio earum jurisdictionem & potestatem judicandi in bonis predictis per aduocatos proprios & scultetos omnes causas majores & minores, tam causas sanguinis que se extendunt in collum & in manum quam alias irrequifitis & inconfultis aduocatis & aliis judicibus nostris. nisi ad hoc eos duxerint specialiter inuitandos, in quorum omnium stabile firmamentum contulimus & donauimus dicti monafterii prouiforibus, prepofito prioriffis institutis & pro tempore instituendis predicta bona possidendi & retinendi nomine nostro & heredum nostrorum, vendendi eciam & commutandi absque prejudicio & damno nostro ac terre nostre (c) pro sue libitu voluntatis. dum tamen ex hujusmodi venditione vel commutatione ipfi monafterio non damnum sed potius profectus & major vtilitas acquiratur. Testes hujus nostre donationis sunt. Theodoricus & Lippoldus dicti Beringi.(d) Conradus Marscalcus. Theodoricus de Leine. Hinricus de Mortzin. Wilhelmus de Horst. Arnoldus Monetarius. fideles nostri & alii quam plures fidedigni quorum hic nomina non funt subscripta. Vt autem hec nostra donatio in omnibus & singulis firma & inconvulsa perpetuis temporibus perseueret. presentem paginam inde confectam eisdem sanctimonialibus dari justimus nostri sigilli munimine roboratam. Datum Pyritz anno domini M°. CC°. XLVIII°. quarto nonas Nouembris.

- (4) Das benim Rlofter gehende Flieft ift das Marienfließ genannt worden ben Anlegung des Klofters, welches Klofter davon auch seinen Nahmen bekommen.
- (b) Won diesen Geen liegen iho verschiedene in der Neumard, dahero auch viele von den 1200. Jouirten Gusen in selbiger velegen gewegen seyn muffen, die aber iho nicht mehr ben dem Kloster oder numehrigen Ambt Marienstieß seyn.
- (c) Es ift die Meinung, daß fie zu des Landes Derrn Schaden ihre Sither an keine auswärtige Fürften oder machtige Derren verkausten, wie denn dergleichen eausel offters vorkommet, an Sekleute und andere dergleichen ift die Verdusferung und Vertausschung nicht verwehret worden.
- (d) Dieses find die v. Beren, so sonst auch Urst genannt worden, welche auch wo nicht zu dieser, doch zu folgender Zeit die Stadt, Schlof und Land Bernstein bestischt, und nach ihrem Nahmen Berenstein ges nannt, welche Stadt auch einen Baren, gleich folder familie im Warpen fibret.

No. CLXXXVIII. Herhog Svantopolcus giebet dem Rloster Dargun die Gegend Bonsow genannt, umb daselbst ein neue es Rloster Cistercienser-Ordens, und daben eine Mühele anzulegen, woraus hernach das Rloster Bukow ent, standen.

wantopolcus Dei gratia Dux Pomeranorum. vniuersis Cristi fidelibus hanc paginam inspecturis salutem in domino. Quoniam quod humana disponit ratio processu temporum a succesforibus contingit sepius immutari, presenti scripto nostro & proborum hominum nostrorum testimonio quandam donationem nostram fratribus & monachis Cisterciensis ordinis de Dargun. dignam duximus ratificandam. Quendam enim situm Bonsowe (a) dictum ad fundandum nouum monasterium ejusdem ordinis. in loco vbi nunc est transitus inferior per aquam Vettra que fluit ibidem Molendinum in eadem aqua faciendum. ad honorem Dei ampliandum & beate Marie genetricis ejusdem Dei & domini nostri Jhesu Cristi pro remissione peccatorum nostrorum contulimus eisdem fratribus in perpetuum possidendum. Testes hujus donationis sunt hi: Dominus Tetbrandus abbas in Oliua. Hermannus & Wenceslauus Capellanus de Gdanzk. & Johannes Capellanus de Sclawena. Bugutz Castellanus in Sclauena. (b) Wojath Subdapifer & ceteri quam plures. Datum in Gdanzk anno gratie millesimo ducentesimo quadragefimo octavo. decimo Kalendas Octobris.

- (a) Dis ist der Anfang des Rlosters Bukow, wohin es eigentlich ges bauet, denn in loco Bonsow, der nun nicht mehr bekannt, icheinetes nicht zum Stande gekommen zu senn, daß aber das Bukowische Rloster dieses instrument angehe, ist nicht allein aus folgenden documentiqu erseben, sondern es ist auch in der Bukowichen Kloster Marricul besindlich; es ist sonst bieraus zu erseben, daß Bukow ein seminarium und filial des Klosters Darzun gewesen.
- (b) Ift das alte Cafirum ben alten Schlawe an der Bipper, davon die rudera des Burg-Balles noch zu sehen.
- No. CLXXXIX. Herhog Svantopolcus giebet nochmahls mit Einwilligung seiner Sohne dem Rloster Dargun die Dorffer Pristowe und Bonsowe, umb daselbst ein Cistercienser-Roster anzulegen, welches hernach zu Bukom erdauet.

Nn2

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. (a) Swantopolcus Dei gratia Dux Pomeranorum. omnibus Cristi sidelībus tam posteris quam presentibus salutem in perpetuum. Ea que gefuntur in tempore ne labantur cum tempore. literarum debent memoria perhemari. Vnde notum sit vniuersis quod ego Swantopolcus cum confensu heredum meorum Mestwini & Wartislai ac Baronum meorum confilio pro falute propria ac progenitorum meorum tam viuorum quam defunctorum prosperitate, contuli monachis in Dargun Cysterciensis ordinis duas villas Pristowe & Bonsowe cum omnibus attinentiis suis ad claustrum ibidem edificandum jure perpetuo possidendas. Vt autem factum nostrum ab emulis nostris in posterum non possit reuocari, presens scriptum sigilli nostri appensione coram his testibus Arnoldo. Benedicto. Theoderico & Dargoslao. Sacerdotibus. Alberto. Jacobo Wojathen. Venceslao ceterisque quam pluribus duxi roborandum. Actum in Castro Stolpensi anno gratie domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo. quarta nonas Decembris.

(a) Auch diefes diploma ift in der Bukowifchen alten Klofter, Marricul als zu deffen Urtunden geborig, befindlich.

No. CXC. Derhog Wartislaus III. schendet dem Rloster Reinfeld ben Lübeck das Borwerd Monchhusen in provincia Gotebant, nebst den angelegenen Dörsfern Wiltberg, Wolkow und Reinberg, zwischen Ivenak und Treptow an der Tollense belegen, mit Beschreibung deren Grenhen.

In nomine fancte & individue trinitatis. Wartizlauus Dei gratia Dux de Dymin. Vniuersis scriptum hoc inspecturis. Falurem in omnium saluatore. Quoniam status mortalium indesinenter ad vlteriora descendit. ea que inter mortales ordinantur meriro scriptis annotantur vt si contra rem gestam pravorum quandoque consurgat inuidia rei veritatem expressam literarum testentur eloquia. Hinc est quod ad vniuersorum noticiam tam presentium quam suturorum volumus deuenire. quod nos de consensu & beneuolentia heredum nostrorum fratribus in Reyneuelde pro vbersori remedio anime nostre nec non & progenitorum nostrorum contulimus grangiam Monekehusen (a) in prouincia Gotebant (b) cum villis adjacentibus Wilberge. Wolcowe. Reyneberge. cum eorum terminis & disterminatio-

minationibus cum filuis, pratis, pascuis, aquis, piscationibus, terris cultis & incultis, fiue noualibus exftirpatis vel inposterum exstirpandis cum omni vtilitate que nunc est vel in futurum haberi potest. in ipsorum proprietatem & liberam possessionem. Preterea ne quies fratrum predictorum in aliquo valeat perturbari. contulimus eisdem fratribus omnem jurisdictionem bonorum predictorum. Judicium videlicet sanguinis id est capitalis fententie. abscissionis manus. omniumque culparum correctionem nec non & omne jus prefecture super colonos predictarum villarum. Hoc statuentes vt homines villarum earundem liberi fint & immunes ab omni onere & infestatione aduocatie, peticionibus. exactionibus. pontium fiue cujuscunque munitionis faciende. & ab omni expeditione preter illam quam Lanthwere vocant ad quam cum ceteris se opponant. Illud adicientes. vt annonam & omnes prouentus quos de eisdem possessionibus colligere poterunt libere & absque contradictione quo voluerint nostra freti auctoritate deducant. Terminos (c) vero predictarum villarum ne per improborum temeritatem eisdem fratribus in posterum coangustentur in hac pagina conscribi fecimus. qui incipiunt ab ortu fluuii qui Pretusniza dicitur. per defcenfumque ipfius riuuli tendunt verfus aquilonem vsque ad antiquum molendinum & sub ipso molendino per ascensum cujusdam alterius riuuli versus aquilonem vsque in magnam paludem per quam procedunt vsque ad campos ville Scortfowe(d)a fine vero istius paludis versus orientem vergunt recto tramite ficut figna arborum demonstrant ad aliam magnam paludem juxta quam dominus Bertholdus Thuringus fignum fecit in arbore quadam. ab ista autem palude recto cursu secundum signa arborum & montium descendunt versus austrum in flumen Pretusniza per quam descendunt versus orientalem plagam ad quandam vallem fupra quam mons paruus factus eft in fignum & ab eadem valle ascendunt versus austrum recto tramite secundum figna in arboribus sculpta vsque ad quandam paludem paruulam, a qua procedunt recto tractu ad quandam vallem magnam versus villam que Calube dicitur. supra quam etiam mons paruus factus est in signum & ab eadem valle procedunt verfus occidentem ad quandam grammeam & paruulam paludem. inter quam vallem & paludem jacet lapis magnus in fignum, a qua palude vadunt versus occidentem de palude in paludem ficut fignate arbores inter paludes demonstrant vsque ad vnam magnam & longam paludem que ex parte respicit austrum recto tramite secundum quod signa arborum demon-Nn3

strant vsque ad campos ville Gotebant. Iterum in vnam magnam paludem versus occidentem per quam descendunt vsque ad medium indaginis qui Manhagen dicitur. a qua descendunt recto tractu sicut vallis quedam demonstrat vsque ad pontem qui Bolbrugge dicitur.a quo ponte tendunt per descensum cujusdam riuuli vsque in stagnum ( $\epsilon$ ) & per ipsum stagnum procedunt vsque ad antiquum castrum (f) quod est in medio stagni. in quo stagno Pretusnizo oritur & a qua ipsi termini incipiunt. În cujus rei firmamentum presentem paginam conscribi fecimus & figilli nostri appensione communiri, hujus rei testes funt. Sweno abbas de Hilda. Albertus abbas de Dargun. Borchardus prepositus de Cladessowe. (g) Milites Johannes Thuringus & Bertoldus frater fuus. Rauen de Stouen. Harueydus Vrsus. Godefridus de Tribitowe. Bertoldus Juuenis. Hinricus de Gotebant. Conradus de Cycenhusen. Otto Draco. Hinricus Berichane & alii quam plures. Acta funt hec in Trebetowe anno domini M°. CC°. XLIX°. indictione IIII•.

(a) Diefes wird vielleicht iho in Medlenburg liegen.

(b) Dieses Landden oder diffriel Goseband muß zwischen koenack und Treprow an der Sollense gelegen haben, woselbst die Dorffer Withberg, Wolkow und Reinberg noch befindlich, so nun gum Ambt Treprow ges hoten.

(c) Mit diesen Grenten, so weit fie Medlenburg angeben, ift es nicht mehr auf den alten Juß, sondern ein und anderes ist davon nach Medlenburg gezogen, so noch auszumachen und zu vindieiren senn wird.

(d) bod. Schorfom ift ein Molzahnifd Lehn in Dommern belegen.

(e) Dieser See mird der Castorper See senn, wie denn in originis dorso von alter hand geschrieben ist: super Wiltberge, Wolkowe, Reyneberge, item stagno Kastorpe, Mönnekebusen.

(f) Duf der Orth fenn, wo das nunmehro zerftorte Schlof Wolde ges

ftanden bat.

(g) Zu Cladessowe bat zu dieser Zeit das nachhero nach Verchen gelegte Nonnen-Rloster gestanden, von welchem dieser Borchardus Probst gewesen.

No. CXCI. Jacobus Pabstlicher Capellan und Abgeschickter, vergleichet den Teutschen Orden mit den neu bekehrten Preussen, und ordnet, wie sie sich sowohl in weltlichen
Sachen gegen den Orden, als auch in geistlichen verhalten sollen, worin verschiedene alte abgöttische vormallige Gewohnheiten des Hendenthums erzählet werden.

Vni-

/ niuersis presentes litteras inspecturis. Jacobus Leodiensis ecclesie Archidiaconus, domini pape Capellanus ac ejusdem in Polonia Prussia & Pomerania vices gerens, in auctore falutis falutem. Nouerit vniuersitas vestra quod cum interneophitos Prussie ex parte vna & religiosos viros magistrum & fratres domus Theutonice in Prussia ex altera graues discordie exorte essent super hoc quod dicti Neophiti dicebant quod licet a felicis recordationis Innocentio papa tertio Honorio & Gregorio Romanis pontificibus predecessoribus sanctissimi patris nostri Innocentii quarti, qui nunc diuina clementia prouidente preest ecclesie sancte Dei. ipsis neophitis esset concessum, vt cum vocati essent in libertatem filiorum Dei de aqua & spiritu fancto renati in libertate sua manentes nulli alii essent quam soli Cristo & obedientie ecclesie Romane subjecti. dicti tamen magifter & fratres contra hujusmodi concessionem venientes ipsos neophitos interim adeo duris feruitutibus opprimebant quod vicini pagani eorum grauamina audientes tollere supra se jugum domini formidabant. Et cum super hoc fuisset coram predicto fanctissimo patre nostro per procuratores partium predictarum diucius altercatum & per ea que pro vtralibet partium fuere proposita coram ipso plene scire non potuerit veritatem iple hujusmodi dissensionis extinguere fomitem & discordes ipfos optans ad concordie reducere vnitatem, nos ad partes illas transmisit dans nobis litteris apostolicis in mandatis yt partibus ad nostram presentiam conuocatis sollicite tractaremus de facienda concordia inter ipfos. Nos igitur juxta mandatum apostolicum ad partes predictas personaliter accedentes partesque ad nostram presentiam vocantes, de dicta concordia tractavimus diligenter & easdem partes domino faciente ad concordie vnitatem reduximus sub hac forma.

Inprimis fiquidem dicti Magister & fratres ardenti desiderio astectantes vt negotium fidei Cristiane libere in partibus illis currat & nomen domini nostri Jhesu Cristi in gentibus diatetur & hoc precipue querant in illis partibus. sicut dicunt. neophitis supradictis jam ad fidem conuersis & baptizatis. nec non & paganis omnibus in eisdem & circumjacentibus partibus conuertendis & baptizandis coram nobis presente venerabili patre Heidenrico Dei gratia Episcopo Culmensi & aliis pluribus bonis viris ad hoc specialiter a nobis euocatis talem liberalitatem liberaliter concesserunt. vt videlicet licitum sit eisdem Neophitis emere res quascunque a quibuscumque voluerint

rint aliisque justis modis acquirere prout voluerint & valuerint sibique viderit expedire & quicquid emerint vel acquisiuerint sibi ipsis acquirant & heredibus suis legittimis. Ita videlicet. quod quando aliquis ex eis decesserit ab hac vita habens filium vel filiam que nunquam fuerit maritata vel vtrumque isti fuccedant eidem. & si filium vel filiam non habuerit & adhuc patrem & matrem habeat. fuccedant isti suo filio morienti. Si vero nec filium nec filiam nec patrem nec matrem habuerit& adhuc filius sui filii sit superstes succedat auo suo. Porro si nullum habuerit superstitem de predictis & habuerit fratrem succedat ei idem frater. & si ipse frater morte preuentus reliquerit filium idem filius fratris succedat patruo morienti. Que predicti neophite gratanter acceptauerunt. cum in paganismo non habuissent vt dicebant nisi solos filios successores. Et concefferunt iidem neophiti coram nobis & aliis antedictis libera voluntate, vt si quis ex eis vel successoribus suis obierit & nullum superstitem reliquerit de omnibus heredibus antedictis. omnia bona ipforum immobilia ad magistrum & fratres antedictos & domum eorum & alios dominos fub quibus iidem neophiti manserint libere deuoluantur & etiam mobilia nisi ipfi neophiti in vita fua vel in morte de illis aliud duxerint ordinandum. Concesserunt etiam predicti magister & fratres Neophitis antedictis vt libere possint expendere, dare, erogare, vendere & alia quecunque voluerint, facere tam in vita quam in morte de mobilibus bonis fuis. & infuper quod licitum sit eisdem pro necessitate sua vel pro sua etiam vtilitate immobilia fua bona vendere paribus fuis vel Theutonicis feu Pruthenis Criftianis Romanis. dum tamen prius eisdem magiftro & fratribus fufficientem faciant cautionem ad valorem immobilis rei vendendæ, quod postquam ea vendiderint ad paganos non fugient vel ad hostes, quos manifeste ipsorum fratrum constiterit esse hostes.

Concesserunt preterea presati fratres Neophitis supradictis vt licitum sit eis condere testamentum de bonis suis mobilibus & etiam de immobilibus. ita tamen, quodsi aliquis aliqua immobilia in testamento suo legauerit alicui ecclesie vel persone ecclesiastice, eadem ecclesia vel persona ecclesiastica illa immobilia intra annum vendere teneatur heredibus desfuncti vel aliis supradictis & habeant sibi ille ecclesie siue persone ecclesiastice pecuniam quam ex venditione receperunt pro eisdem, alioquin elapso anno illa immobilia sic legata & per negligentiam non vendita infra annum ad dictos magi-

ftrum

strum & fratres libere deuoluantur. Cum enim idem magister & fratres vnam faciant ecclesiam & conventum per totam terram quam habent in Prussia a Romana ecclesia, credunt, vt dicunt. quod licitum non fit eis vt terram eandem in dominium alterius ecclesie vel persone ecclesiastice transferant absque summi pontificis confensu & licentia speciali. Que omnia dicti Neophiti gratanter receperunt & consenserunt coram nobis & aliis supradictis, quod in omnibus predictis vendicionibus faciendis fiprefati Magister & fratres de quacunque re vendenda tantum voluerint dare quantum alius, ipfi fratres omnibus aliis preferantur. Et iidem fratres fideliter promiserunt quod ipsi non inpedient vel procurabunt publice vel occulte vt ab alio de re illa

minus quam valeat offeratur.

Item concesserunt fratres predicti Neophitis supradictis vt liceat eis libere contrahere matrimonium cum quibuscunque personis legitimis ad legitimum matrimonium contrahendum & vt possint esse procuratores in omnibus causis & aduerfus quoscunque agere & jura fua repetere nec non vt tanquam persone legittime ad omnes actus legittimos admittantur coram judicibus quibuscunque tam in foro ecclesiastico quam etiam feculari. & vt ipfi & filii eorum legittimi poffint esse clerici & religionem intrare, & quod illi ex ipsis neophitis qui sunt vel erunt ex nobili profapia procreati accingi polfint cingulo militari (a). Et vt omnia breviter comprehendantur iidem fratres sepedictis Neophitis concesserunt libertatem omnimodam personalem quam diu fidem catholicam observabunt & in subjectione & obedientia Romane ecclesse permanebunt & erga ipsos magistrum & fratres & domum ipsorum fideliter se habebunt. Et concesserunt ydem Neophiti vt quicunque patria vel persona de cetero apostatauerit predictam perdat penitus libertatem. Postea dicti Neophiti requisiti a nobis quam legem mundanam vellent eligere, vel que vellent secularia judicia obferuare, habito inter se consilio petierunt & elegerunt legem mundanam & fecularia judicia Polonorum vicinorum fuorum & predicti fratres concesserunt eis benigne. & ad petitionem ipsorum Neophitorum ferri candentis judicium & ad mandatum nostrum omnia alia si qua funt in eadem lege contra Deum & Romanam ecclesiam sine contra libertatem ecclesiasticam ab eadem lege penitus remouerunt & concesserunt penitus non feruari. Et promiserunt iidem fratres coram nobis & aliis antedictis quod bona dictorum neophitorum indebite non accipient nec eis auferent nisi secundum rationabilia judicia dicte legis.

 $0 \circ$ 

Porro Neophiti supradicti specialiter autem illi de Pomezania Warmia & Natangia a nobis instructi quod pares sunt omnes homines dum non peccant & quod folum peccatum miferos facit homines & subjectos etiam quod quilibet quantumcunque sit liber. si facit peccatum seruum se constituit peccati nolentes supradictam perdere libertatem nec vlli se de cetero fubjicere homini pro peccaro, coram nobis & aliis fupradictis Deo ac Romane ecclesse & fratribus sepedictis voluntate spontanea firmiter & fideliter promiserunt quod ipsi & heredes eorum in mortuis comburendis vel subterrandis cum equis siue hominibus vel cum armis feu vestibus vel quibuscunque aliis preciofis rebus vel etiam in aliis quibuscunque ritus gentilium de cetero non feruabunt fed mortuos fuos juxta morem Criffianorum in cemiteriis sepelient & non extra. Idolum quod semel in anno collectis frugibus confueuerunt confingere & pro Deo colere cui nomen Kurcho imposuerunt vel aliis Diis qui non fecerunt celum & terram quibusque nominibus appellentur de cetero non libabunt sed in fide domini nostri Ihesu Cristi & ecclesie Catholice ac obedientia & subjectione Romane ecclesie firmi & stabiles permanebunt. Promiserunt etiam quod inter fe non habebunt de cetero Tulissones vel Ligaschones homines videlicet mendacissimos histriones qui quasi gentilium sacerdotes in exeguiis defunctorum ne tormentorum infernalium pena premerentur dicentes malum bonum & laudantes mortuos de suis furtis & spoliis immundiciis & rapinis ac aliis viciis & peccatis que dum viuerent perpetrarunt, ac ereclis in celum luminibus exclamantes mendaciter afferunt se videre presentem defunctum per medium celi volantem in equo armis fulgentibus decoratum nisum in manu ferentem & cum comitatu magno in aliud feculum procedentem. talibus& confimilibus mendaciis populum feducentes & ad ritus gentilium reuocantes. Hoc inquam promiserunt se nunquam de cetero habituros.

Item promiferunt quod duas vel plures vxores simul de cetero non habebunt sed vna sola contenti cum ipsa contrahet vnusquisque sub testimonio competenti. & matrimonium illud in ecclesia statutis temporibus cum solennitate debita publicabit. Promiserunt etiam quod nullus eorum de cetero filiam sum vendet alteri matrimonio copulandam & quod nullus vxorem filio emet vel sibi. Nam ex hoc talis inter ipso consuetudo. sicut intelleximus. inoleuit qualis nec inter gentes vt videlicet vxorem patris sui aliquis habeat. Cum enim pater aliquam

The sed to Goog

aliquam vxorem de communi pecunia fibi & filio emerat. fibi pater hactenus feruauit vt mortuo patre vxor ejus deuolueretur ad filium ficut alia hereditas de bonis communibus comparata. Et ne aliquis hac de caufa nouercam fuam possit sibi vendicare vlterius in vxorem, vxores nec vendere nec emere promiserunt. Si tamen a sponso patri vel matri sponse vel e converso, vestes vel alia clenodia data fuerint vel promissa, vel si dos viro vel donatio propter nuptias vxori data fuerit vel promissa secundum quod jura permittunt. hoc nullatenus prohibemus. Vnde promiserunt dicti Neophiti quod nullus ex eis quacunque de causa nouercam suam ducet de cetero in vxorem nec vxorem fratris sui nec etiam aliam sibi in primo. secundo. tertio vel quarto confanguinitatis vel affinitatis gradu attinentem absque summi pontificis dispensatione & licentia speciali. Et quod nullum vtriusque sexus heredem legitimum reputabunt vel ad supradictam successionem hereditatis admittent nisi illos folos qui de legittimo matrimonio fecundum statuta Romane ecclefie fuerint procreati. & quod nullus filium fuum vel filiam quacunque de causa per se vel per alium abjiciet de cetero vel occidet publice vel occulte vel ab alio talia quocunque modo fieri consentiet vel permittet.

Promiferunt etiam quod quam cito puer alicuius natus fuerit vel ad minus infra octo dies si tam diu potestabsque mortis periculo referuari, ipfum baptizandum facient ad ecclesiam deportari & a presbiterio baptizari & mortis periculo imminente ab aliquo Cristiano baptizandi intentionem habente. quam citius poterint. facient baptizari. inmergendo puerum ter in aqua & dicendo. Puer ego baptizo te in nomine patris & filii & spiritus sancti. Et quia longo tempore presbiteris & ecclesiis caruerunt & idcirco multi non baptizati ad inferos descenderunt & multi adhuc inter eos remanent baptizandi tam pueri quam adulti. promiserunt firmiter & expresse. quod omnes non baptizatos facient infra mensem in forma ecclesie baptizari, alioquin confenferunt vt bona parentum qui natos fuos intra predictum tempus ex contemptu non fecerint baptizari & etiam bona illorum qui adulti baptismum pertinaciter recipere noluerint requifiti. publicentur ipfique adulti hujusmodi extra Criftianorum fines nudi in tunica expellantur, ne boni aliorum mores ex eorum prauis colloquiis corrumpantur.

Promiferunt etiam illi de Pomezania quod infra proximum pentecosten ecclesias edificabunt in locis inferius nomi-O o 2 natis. Primam videlicet in villa que vocatur Potzloue que alio nomine vocatur Butitz. secundam in villa que vocatur Pastellina. terciam in loco qui vocatur Lygues. quartam in loco qui dicitur Lyopietz. Quintam in Chomor fancti Alberti. fextam in Bobus. feptimam & octauam in Geria. nonam in Profile. decimam in Rhefia. vndecimam circa antiquum Cristburgk. duodecimam in Reyditz alias Reden. terciam decimam in nouo Criftburgk. Illi autem de Warmia promiserunt quod infra terminum antedictum edificabunt ecclesias in locis inferius annotatis. Primam videlicet in villa in qua sedet Jeditn vel prope locum illum. fecundam in Butianam. tertiam in Bandadis. quartam in Niuia. quintam in Windenowe. fextam in Brunsberga. Illi vero de Natangia promiserunt quod infra eundem terminum edificabunt ecclesias. vnam in Labeigaw. aliam in vicinia Thumonis, terciam in Sucuiert. & quamlibet istarum ecclesiarum tenebuntur edificare & ornare ornamentis, calicibus, libris & aliis necessariis prout decet, illi de villis que funt vel erunt ad quamlibet ecclesiam affignate vt ad illam conueniant & in ea vel ex ea ecclesiastica suscipiant sacramenta. Et promiserunt omnes predicti quod dictas ecclessas edificabunt adeo honorabiles & decores quod plus videbuntur delectari in orationibus ac oblationibus factis in ecclesiis quam in filuis.

Si autem predictas ecclefias non edificauerint intra triennium supradictum, consenserunt vt prefati magister & fratres accipiant vel accipi faciant etiam si opus fuerit, violenter, ab vnoquoque ipforum Neophitorum fecundum proprias facultates aliquam rationabilem porcionem & ex his edificari facient ecclesias antedictas. Et promiserunt coram nobis predicti fratres quod dictis ecclesiis edificatis ipsi bona fide easdem presbiteris conferent intra annum eisque infra dicta beneficia affignabunt. Et ipsi Neophiti promiserunt quod edificatis dictis ecclefiis ipfi fingulis diebus dominicis & festiuis ad minus suas parochiales ecclesias frequentabunt. Preterea prefati fratres cupientes. vt dicunt. vt in dictis ecclesiis perpetuis temporibus Deo digne & laudabiliter feruiatur fingulas ecclesias fupradictas siç in nostra presentia dotauerunt ad presens, quod videlicet ad sustentationem presbiteri vniuscujusque ecclesie de predictis promiserunt & concesserunt octo mansos terre, quatuor videlicet in campis & quatuor in filuis & decimam viginti vncorum (b). duos boues, vnum equum & vnam vaccam. Et si decima presbiteri quando aduenerit parata non fuerit. dabunt ei annonam

(c) pro

(c) pro pane & cereuisia. dabunt ei etiam bladum (d) ad faciendum panem & cereuisiam. tercio & pro equo predicto & etiam pro seminandis agris sibi assignatis quousque tempus aduenerit percipiendi decimam fibi allignatam. & infuper oblationes &

legata & alia que ei collata fuerint intuitu pietatis.

Promiserunt insuper dicti fratres, quod quando ad majorem pacem & meliorem fortunam venerint. ipli in duabus partibus suis terre postquam eis fuerint assignate. (e) ecclesias plures & numero & beneficiis ampliabunt. Preterea promiserunt Neophiti sepedicti. quod omnes vtriusque sexus tam juuenes quam adulti in quadragesima a carnibus & lacticiniis abstinebunt & prout poterunt jejunabunt. & dies dominicos & festivos ab omni feruili opere obseruabunt & confessiones suas ad minus semel in anno facient proprio sacerdoti & in pascha recipient fanctissimum corpus Cristi. & alia facient & cauebunt que debent boni cauere & facere Cristiani, prout a prelatis suis

& aliis bonis viris catholicis fuerint eruditi.

Ceterum ne Neophiti supradicti videantur ingrati libertatis & gratie supradicte quam semper optauerunt vt dicebant. concesserunt coram nobis & aliis supradictis & firmiter promiferunt. quod quia difficile nimis esset magistro & fratribus antedictis omnes villulas Prussie circuire pro suis decimis triturandis & adducendis. ipfi Neophiti & fucceffores eorum decimam in horrea dictorum fratrum per se vel per alios annuatim inferent trituratam. (f) Et insuper promiserunt quod predictorum Magistri & fratrum omnium & singulorum vitam. membra. honorem & jura pro posse & bona side seruabunt nec consentient vel permittent tacite vel expresse, publice vel occulte, quod aliqua fiat proditio contra ipsos. & quodsi ipsam nouerint facham seu faciendam, eam pro posse inpedient, vel ita prudenter reuelabunt. quod ipsi magister & fratres sibi poterint precauere. & quod aliqua cum Cristiano vel pagano federa indebita siue colligationes (g) vel conspirationes contra eosdem magistrum & fratres de cetero non facient vel habebunt, & quod ad omnes expeditiones eorum ibunt decenter parati & armati juxta proprias facultates. Et dicti fratres coram nobis & aliis supradictis firmiter eisdem neophitis promiserunt, quod si quis ex supradictis neophitis in expeditionibus ipforum fratrum a paganis vel hostibus fuerint captiuati. ipsi fratres sine suo dampno ad liberationem illorum fideliter laborabunt.

Et vt predicta omnia firmiter & inuiolabiliter in perpetuum observentur. Frater Hermannus vicemagister dicte do-003

mus in Prussia pro se & vniuersis fratribus dicte domus sidem dedit & predicti neophiti coram nobis corporaliter jurauerunt. quod omnia & singula supradicta sicut promissa sunt & concessa inuiolabiliter in perpetuum observabunt. Et hec omnia facta funt de confensu partium & concessa saluis in omnibus sedis apostolice authoritate obedientia dominio & jure & saluo jure prelatorum patrie presentium & futurorum & salua omni ecclesiastica libertate & saluis omnibus priuilegiis & libertatibus dictorum magistri & fratrum. Denique in signum quod prefati discordes reducti sunt ad vere pacis & concordie vnitatem. Omnes offensiones preteritas perpetratas hinc & inde prefati magister & fratres dictis neophitis de Pomezania penitus remiferunt & illi eis similiter versa vice. & se inuicem coram nobis ad pacis ofculum receperunt. In quorum omnium memoriam & testimonium presentes litteras ad petitionem partium predictarum figillo nostro & figillo episcopi supradicti, qui nobiscum in predictis omnibus preferts fuit. & quia vir religiosus frater Theodericus (b) magister dicte Domus in Prussia presens non erat. figillis prefati Vicemagistri & Commendatoris in Balga & Henrici Marschalci dicte Domus in Prussia secimus roborari. Actum anno domini M°. CC°. XLIX°. septimo idus Februarii.

(a) Daß fie in den Ritter-Orden aufgenommen werden tonnen, wenn fie adelicher Bertunfft fenn.

(b) Uneus ift eine Saten-Sufe von 15. Morgen, ale dergleichen fleine Sufen die Pohlen und Benden gehabt, daber fie auch manfi Slauici & Polonici bisweilen genannt merden.

(c) Betrapde.

(d) Bladum bedeutet allerhand Dulfen-und Garten-auch Baumfruchte. (e) Darüber, daß die Ordens-Ritter zwen Drittel, und die Bischoffe mit ihrer Elerisen ein Drittel in den eroberten Landen haben und genieffen follen, deshalb ift eine befondere Bereinigung errichtet.

(f) Dieraus erhellet, daß die Ordens-Ritter damablen den Zehenden noch von den Dreuffen loco eributi genommen, und fich felbigen in nazura an Korn in die Magazine, fo fie in jedem diffriet gehabt, brins gen laffen.
(g) Colligatio eine Berbindung a liga vel ligando.

(b) Diefes ift nicht der magifter generalis, als melder zu diefer Zeit Conradus Landgraff von Thuringen gewefen, fondern nur provifor oder Landmeister des Ordens in Preuffen gewesen, welcher aber nicht allen feripsoribus befannt.

No. CXCII. Thomas Bischoff au Breslau vertauscht einige Lanberenen ben Breslau, und einige Zehenden gegen bes Teutschen Ordens Buther ben Namslaw in Schlesien.

In nomine domini amen. Nos Thomas Dei gratia Wratislauiensis episcopus notum facimus presentibus & futuris. Quod cum fratres domus fancte Marie de domo Theuthonica terras haberent vltra Namslaw concessas sibi per principes. Ducem videlicet Henricum & suos successores & ibi jam essent due ville locate jure Theutonico. & terra quedam non locata remanebat, que prius vocabatur Storofouo interjacente ibidem molendino ipforum quod habebat Symon ab ipfis fub annua pensione. preterea cum haberent iidem fratres similiter a predictis principibus circa Wratislauiensem terram que prius dicebatur Woysiti & eadem terra exilis esset pro ipsorum comoda habitatione. maxime cum decima ejusdem ville ipforum ad prebendam domini Johannis archidiaconi pertineret. quam de aratris suis persoluere ipsis fatigationem incomodam inducebat. adjacebat etiam dicte ville quoddam patrimonium ecclesie nostre in quo manebant coci(a) nostri ex cujus additione dicta terra eorum & quantitate & comodis poterit ampliari. nos cum ipsis per probos viros & honestos ad quendam contractum de communi nostra voluntate peruenimus sub hac forma. De beneplacito eorundem fratrum recipimus ab ipsis villas prius nominatas vltra Namslow cum omni sua integritate & jure dominii & libertate in predictis villis eis concessa vt remaneant in perpetuo dominio cum omni jure fuo & decimis. ecclesie & Wratislauiensi episcopo in perpetuum. & hocest sigillis ipsorum & viri venerabilis Jacobi Leodiensis Archidyaconi in partibus Polonie ac aliis domini pape vices gerentis finaliter confirmatum. Nos autem decimam ville Woysiti secundo loco nominate liberam ipfis fecimus a domino S. Archidyacono dando fibi commutationem pro eo rationabilem confilio nostri capituli. ipsam domui ipsorum & fratribus cum decima etiam ejus terre in qua nostri coci manebant perpetuo conferentes, addentes nichilominus eis terram eorundem nostrorum cocorum perperuo dominio possidendam. superaddimus insuper ipsis istam gratiam vt si quid iidem fratres de silua que est ducis inter ipsos & ciuitatem exstirpauerint, decima domui dictorum fratrum perpetuo pertineat. & quia decimam dederamus pro decima, terra vero nostra multo erat exilior quam ipforum, nos ipfis in pecunia ponderata centum marcas argenti superaddidimus consilio discretorum. Que vt rata habeantur sigillis ejusdem viri venerabilis Jacobi Leodiensis Archidiaconi. nostro & nostri capituli literam presentem duximus roborari. Actum anno domini millefimo ducentefimo quadra, gefimo nono. pridie idus Marcii.

(a) Sind Coffaten oder Ratenleute.

No. CXCIII. Jaromarus II. Fürst zu Rügen, giebet mit consens seines Baters Wizlai I. dem Rloster Bergen auf Rügen das Dorff Gadymovitz tauschweise vor dessen hoff oder Guth ben Pyask.

aromarus Dei gratia princeps junior (a) Ruyanorum. Vniversis presens scriptum inspecturis presentibus & futuris in perpetuum. Cum prona fit femper peruerforum malitia. factis equo moderamine contractibus calumpniam machinari fi non litterarum beneficio & voce testium omnis calumpniandi occafio elidatur. Nos cautele hujuscemodi remedio operam dantes in hiis duntaxat factis que nostro egent testimonio apud posteros confirmare. Notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod in concambio inter nos & claustrum monialium de Monte (b) super quibusdam possessionibus celebrato. habito amicorum & militum nostrorum consilio villam Gadymouitz cum omnibus pertinentiis suis. agris. pratis. siluis. pascuis. nomine nostro & vxoris nostre nec non & liberorum nostrorum quos in presenti habemus aut habituri sumus dante domino in futuro. & omnium heredum nostrorum nomine, dimisimus eadem libertate, qua cetera bona ejusdem clauftri ab omni feruicio juris nostri excepta sunt. jure perpetuo possidendam. omni de cetero inpeticioni & actioni que nobis aut aliquo tempore personis possent competere memoratis & omni auxilio juris canonici & ciuilis & omni confuetudini que jus Slauicum communiter appellatur renuncciantes. Porro nos concambii hujus pretextu recepimus a dicto claustro possessionem cum omnibus attinenciis fuis quam apud villam dictam Pyask habebat. Vt autem presens concambium firmum & liberum ab omni calumpnia fit in futurum. ipfum figillo noftro & figillo patrisnothi qui eidem concambio affenfum tribuit. fecimus roborari. Testes quoque qui presentes fuerant annotantes, qui hiis nominibus appellantur. Thomas prepositus, Martinus Clissariuitz facerdotes. Dominus Ywanus Miles. Thomas dapifer. Nicolaus dapifer. Blawel miles. Actum apud montem (c) anno domini M°. CC°. XXXXIX°. menfe Aprili.

(a) Daß Faromarus II. bier sich noch juniorem principem genennet, rubret daher, weil sein Bater Wizlaus I. noch geleber, wie in fine dipl. gu erseben,

ersehen, obgleich in deffen Alter der Sohn der Regierung fich schon mit angenommen, und irren unsere Seribengen, wenn sie Wielai I. Sodt ind Jahr 1241. feben.

(b) i. e. Bergen.

(c) i. e. ben Bergen auf Rugen.

No. CXCIV. Herhog Wartislaus III. befrenet den Salß : Rasthen zu Colberg, welcher zur præbende des Canonici Guntberi ben dottiger Collegiat-Kirche gehöret, von aller Exaction oder weltlichen Unpflichten.

artislaus Dei gracia Dux Dimynensis omnibus hanc paginam audituris falutem. Notum esse volumus vniuerfis tam presentibus quam futuris. quod tugurium salis in monte Colbergh pertinens prebende Domini Guntheri Canonici Colbergensis propter Deum ac pro reuerencia gloriose virginis Marie que in eadem ecclesia est Domina & patrona predicto Domino Gunthero suisque successoribus ab omni exactione dimisimus liberum & solutum. districtius inhibentes aduocatis & officialibus nostris, ne hanc nostram libertatem ausu temerario infringere vel violare prefumant. si necesse fuerit ipsum vice nostra defendant. homines eciam laborantes in predicto tugurio non permittant ab aliquo molestari. Hujus rei testes sunt : Dominus Waltherus Canonicus Colbergensis. Sanda miles noster. & alii quam plures. Acta funt hec ab incarnacione domini anno M°. CC°. XLIX. ne autem super premissis in posterum dubium habeatur hanc paginam sigilli nostri impressione signatam sepedicto Domino Gunthero suisque successoribus in testimonium validum erogamus. Datum Colbergh per manum Arthusii notarii nostri ejusdem ecclesie Canonici, octavo Kalendas Aprilis indictione septima.

No. CXCV. Johannes Graf zu Gützkow wird durch Hintze Beren und Friderich von der Often mit dem Rloster Eldenow, wegen des Waldes zwischen Eldenow und Gützkow, vertragen und die Grenzen darin gesetzt.

Niuersis in dominio pres - - (a) - - - - presentibus & futuris, Johannes filius Jaczonis de Cotscowe in perpetuum. Ne vel obliuionis - - - - - calumpnia facta prudentum possit apud posteros irritare approbata constitutudo obtinuit - - - ve & sibi commissa firmiter retinent & sideliter representant. Hujus igitur intuitu rationis P p notum

presentis scripti tam prefentibus quam futuris talem esse inter nos ex parte vna & abbatem & monasterium de Hilda -. . . . filue que sita est inter claustrum & Cotscowe mediante presentia & confilio domini Hentze Bere & domini Frederici de Ost factam ex confensu & concordia partium compositionem. vt videlicet termini ipsi incipientes a monticulo qui est inter terminos - - - - vsque ad aggerem lapidum qui est in prato Pulesna directa linea protendantur. sed quia monasterium in parte sua per dictam terminorum distinctionem habere defectus cujusdam detrimentum, mediatorum judicio videbatur in defectus ipsius compensationem duo mansi ex parte nostra in Jonshagen (b) cum decimis & omni jure ex communi sententia parti monasterii sunt appensi. In cujus facti euidentiam presens scriptum sigilli nostri appensione fecimus roborari, rogantes dominam matrem nostram scriptum hocsigilli fui appensione etiam confirmare, promittentesque nos ex parte nostra sub jure jurando nulla vinguam occasione dictos terminos perturbare. Hujus autem compositionis testes sunt. Frater noster Conradus & milites antedicti videlicet dominus Hentze Bære. dominus Fredericus de Oft. & alii quam plures. Actum anno domini M°. CC°. quadragefimo nono, menfe Junio.

(a) Bo fich bie und da Luden in diefem dipl. finden, daift in der Mitte

des originals ein Stud ausgeriffen.

(1) Wird wohl Hansbagen iho beiffen, weil der Abt Sveno zu der Zeit dem Nahmen nach ein Dane gewesen, dieses Kloster Eldenw auch ein Seminarium des Danischen Klosters Esserum ist, und im Connens auch vielleicht noch mehr Danen gewesen, so ist nach dem Danischen das Dorff Hunsbagen Jonsbagen vermuthlich hierin genannt, weil John und Jobannes ein Nahme ist.

No. CXCVI. Herhog Wartislaus III. vergleicht sich mit dem Rloster Eldenow wegen der neu angelegten Stadt Greiffswald, welche er von dem hohen Altar S. Mariæ in der Eldenowischen Rloster-Rirche, nicht aber vom Abt und Convent zu Lehn nimmet, wofür er dem Rloster anderweitige Vergutigung thut.

In nomine faucte & individue trinitatis. Wartizlauus Dei gratia Dyminensis Dux. Vniuersis hoc scriptum inspecturis presentibus & suturis in perpetuum. Cum ex sui corruptione natura humana in hominibus maliciosis doli hujus contrabat praui-

pravitatem vt legitimum geste rei ordinem calumpniandi animo perturbare facili semper impetu moueatur, contra morbidam pestis hujus insolentiam prudentum sollertia commodum profecto remedium adinuenit. litterarum scilicet sideli memoria peruersorum conatibus obuiare. Nos igitur cautele hujusmodi remedio curam & diligentiam adhibentes. notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos prout inter nos & heredes nostros ex parte vna & abbatem & monasterium de Hilda ex altera conuentum fuerat & concorditer ordinatum prudentum confilio mediante venerabilis scilicet patris nostri. domini W.(a) Caminensis episcopi & domini A.(b)abbatis Dargunenfis. denique C. prepofiti ecclefie Caminenfis & militum nostrorum suscepimus de summo altari beate virginis Marie presente abbate in Hilda nomine dicti monasterii in conspectu omnium qui aderant clericorum militum & laicorum sub conditione juris feodalis oppidum in fundo ecclesie ejusdem nouiter inflauratum quod Gripeswald lingua Theotonica appellauit cum viginti mansis qui Hagenhof (c) dicuntur certa terminorum distinctione in ea parte amnis qua situm est oppidum affignatis, cum aduocatia & jure omni quod in ipfo oppido habuit vel habere potuit monasterium antedictum exceptis capitulis paucis in ferie fubnotatis, ita fane quod falina ceteraque bona monasterii ex vtraque parte amnis ab ista conditione libera fint & penitus aliena, & quod vltra terminos ipforum viginti mansorum & vltra amnis medium qui Hilda dicitur nostra jurisdictio siue aduocatia minime extendatur. Hec ipsa etiam feodalis hereditas ad filios nostros & filiorum filios & ipsos tantum masculos & sic deinceps per lineam descendentem in eodem fexu, qui etiam idem oppidum successive conditione eadem ab altari suscipient deuoluatur (d). Insuper etiam nec libere aliquando sit nobis vel heredibus nostris oppidum ipsum ad alios transferre vel a claustri dominio quocunque tytulo alienare. Si autem absque herede masculo ex hac vita decedere nos contingat, predictum oppidum cum omni fuo jure ad Hildensem ecclesiam integraliter reuertetur. Illud quoque inter cetera est annexum, quod molendinorum si que in aquis Hildæ infra terminos mansorum oppido adjacentium constru-Eta fuerint, emolumenti fiue alterius cujuscunque prouentus medietas vna nobis & altera cedet claustro. Preterea oppidi ejusdem ciuibus in nemoribus claustri ligna ad edificia ipsius oppidi tantummodo excidere liceat que Timbreholt (e) in theotonico appellantur, exceptishiis filuis quas fratres volue-

rint suis priuatis vsibus reservare videlicet querceto juxta Wacharogh & filua que juxta claustrum inter Eschenbech & Dampniz riuulum continetur. Eisdem etiam ciuibus infra terminos oppidi libere piscationes liceat exercere hoc tamen distincto quod infra Darsimhoued & Glammeswiz ipsis piscari non liceat cum fagenis vel majoribus instrumentis nisi de abbatis qui pro tempore fuerit licentia speciali. Sed nec in amne Hilda ratione aliqua extra terminos viginti manforum ipfis pifcari liceat alicujus generis instrumentis. Fratres autem dicti monasterii ab omni folutione thelonei & Vngheld tam de fale quam etiam aliis rebus fuis in ipfo oppido & alias vbique in nostro dominio liberi funt perpetuo & exempti, insuper homines quoque & familia ipforum de rebus si quas emerint vel vendiderint ad vsus proprios, hys tamen exceptis rebus quas emere feu vendere duxerint pro vsibus alienis, theolonei jura penitus non exfolvent. Ceterum recognoscimus nos eidem monasterio de Hilda & fratribus pro remedio anime nostre & recompensationis alicujus fupplemento triginta manfos (f) cum decimis & omni jure reliquo possidendos perpetuo contulisse, dantes liberam. potestatem ejusdem monasterii procuratoribus abbati priori & cellerario qui pro tempore fuerint nomine nostro & heredum nostrorum quos habemus in presenti vel etiam dante domino habituri fumus in futuro possidendi, retinendi, vendendi, permutandi & quomodolibet alienandi dictos mansos absque nostro dampno pro sue arbitrio voluntatis. Preter hec autem quindecim marche denariorum pensionis nomine in dicto oppido & preterea vnus de qualibet area ibidem denarius in fignum proprietatis fundi debent nichilominus eidem monasterio annuatim perpetuo provenire, hac interposita cautione quodad horum folucionem tam in Marchis quam denariis ejusdem oppidi confules qui pro tempore fuerint dicto sepe monasterio die sancti Martini annis singulis persoluendis astricti perpetuo tenebuntur, quique per fuam fuccessionem ad hoc faciendum sacramento debent se inuicem obligare. Quod si vltra dictum terminum folucio differatur, ex tunc diuina ibidem donec solutio prestita fuerit suspendentur. Hoc quoque inter cetera duximus adjungendum quod jus omne patronatus ecclesiarum ejusdem oppidi ad abbatem qui pro tempore fuerit & ecclesiam Hildensem perpetuo pertinebit. In fundis quoque, areis, mansis ceterisque possessionibus quas eidem monasterio fideles in nostro constituti dominio pro suarum remedio contulerint animarum, proprietatem ipfam & omne reliquum jus

quod in hiis possedimus Hildensi ecclesie perperuo donamus libere possidendum. Ad hec etiam recognoscimus nos eidem monasterio & fratribus promissse terminos suos & possessiones ad inuaforibus occupatas requirere fideliter & defensare secundum quod in nostris progenitorumque nostrorum privilegiis continentur, & insuper promissife protectionis nostre defensionem eisdem contra omnes qui bona ipforum inuadere vel eos quoquomodo temptauerint molestare. In quorum omnium Stabile firmamentum promittimus bona fide pro nobis & heredibus nostris omnibus & singulis presentibus & futuris firmiter attendere & observare omnia & singula capitula supradicta, nec vnquam arte aliqua vel ingenio eisdem per nos vel per alios contraire. Vt autem presentis negotii ordinatio inter nos & heredes nostros ex parte vna & abbatem qui pro tempore fuerit & monasterium de Hilda ex altera deliberatione sufficienti & bonorum confilio celebrata rata fit & ab omni calumpnia libera & inmunis, expresse renunciamus exceptioni doli & omni alii exceptioni que vel nobis vel heredibus nostris aliquo tempore posset competere in futuro, & omni auxilio juris canonici & ciuilis & omni consuetudini que jus Zlauicum vel Theotonicum appellatur. In cujus rei euidentiam sigillum nostrum presenti apposuimus instrumento, promittentes nos dominum Caminensem & dominum Stitinensem vt sigilla sua velint apponere causa nostri. (g) Testes autem qui presentes affuerunt sunt hy. Venerabilis pater noster dominus W. Caminensis episcopus. Dominus A. abbas Dargunensis. Dominus C. Prepositus Caminensis ecclesie. Dominus H. prepositus de Berlyn & alii plures. Milites vero qui presentes aderant sunt isti. Dominus Lyppoldus dapifer noster & dominus Hinricus frarer ejus (b) dominus Johannes de Walsleue. Dominus Olricus aduocatus Dyminenfis & dominus F. frater ejus & alii multi. Actum publice in ecclesia Hildensi anno domini M°. CC°. quadragesimo nono, mense Junio.

(a) i. e. Wilbelmus.

(b) i. e. Albertus.
(c) i. e. Hägerhufen.

(d) Es gehet also diese Belehnung allein auf Wareislaum III. und feine mannliche Descendenzen.

(e) i. e. Zimmerholt oder Bauholt.

(f) Diefe find in dipl. de ao. 1251, infra im Dorff Ranzekow dem Rlofter abe gelieffert.

(g). Es haben auch hieran'3. Siegel gehangen, wie das eriginal zeiget, welche aber ichon zerbrochen und fast gant abgefallen, daß also seige P p 3 bige

bige die Siegel Bertog Wartislai III. Barnimi I. und Wilbelmi Casminichen Bilchoffs bieran gewefen.

(b) Bie aus andern Brieffen erhellet, fo find diese benden Bruder Lyppold und Himich des Geschlechts der v. Bebren gewesen.

No. CXCVII. Barnimus I. D. Slav. bezeuget, daß Jaromarus II. Fürst zu Rügen, sich mit seinem Wetter Boranten von der Putbussischen Linie, wegen seines Untheils am Lande Rügen und auf dem festen Lande vertragen, und daß Borante sein Theil mit eben dem Necht besitzen solle, als der Kürst Jaromar sein Theil veseil beseisen.

arnimus Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum falutem. Vt ea que in tempore geruntur etiam progressu temporis perpetualitatis robur habeant, scriptis auctenticis ac testibus ydoneis sunt memorie commendanda. Noscat igitur presentium vniuersitas ac posteritas futurorum, nos ex speciali rogatu amicabili interfuisse ordinationi & contractui inter inclytum Dominum Jaromarum Principem Ruyanorum parte ex vna. nec non Borantem de Borantenhagen nobilem Baronem de genere ejusdem principis, parte ex altera, qui ficinter se omni controuersia & inpetitione in perpetuum seclusa concorditer statuerunt. Quod idem dominus Borante cum suis heredibus proportione sua patrimoniali infra scripta bona & terras habeat & possideat prout ea & sui progenitores hactenus habuerunt & possederunt. Videlicet totam parochiam Borantenhagen (a) per suos progenitores fundatam & exstructam. In insulari terra Ruye totam terram Reddevyse cum parochia Lancken. totam terram Streye. cujus tamen partem cuidam comiti de Gutzkowa quinquenni cum filia fratris sui biennii pro quingentis marcis argenti ratione dotis justo pignoris titulo secundum nostram placitationem obligauit. perpetuam tamen sibi & fuis heredibus redemptionem obtinendo, prout in literis inde conficiendis plenius Deo dante patebit. Ceterum totam parochiam Vilmenitz etiam per suos progenitores fundatam cum omnibus curiis. villis. & prediis vbique in principatu & in omnibus parochiis antedicte terre Ruye situatis. Hec omnia vt prefertur bona & terras eo jure quo princeps sua possidet. ipse quoque & sui heredes perpetuo possidebunt cum vasallatu & jure patronatus cum mari falfo predictas terras & bona vbique attingenti.cum litoribus etiam quod Vorstrand dicitur. & plane cum omni jure. dominio & libertate. nullis penitus exceptis. addidit-

TOM. I.

diditque nunc in ista ordinatione idem princeps terciam partem tocius terre Jasmunde sibi & suis heredibus cum mirica. mari salso. & juribus supradictis perpetue possidendo pro patrimonii sui supplemento & innate dilectionis sirmamento ita quod in dictis bonis a domino Borante antedicto & suis heredibus viventibus nichil juris ad eundem principem deuolui debeat in suturum. ex quo quod de parentela ejusdem principis a gentilitatis tempore legitime descendebat. In quorum omnium & singulorum testimonium sigillum nostrum ad preces. partibus vtrisque presentibus est appensum. Testes hujus rei sunt: Dominus Wartislaus Dux Deminenss. Dominus Godekinus. Dominus Wilusco de Vtznam. Vinricus de Vtznam. Stephanus filius Musconis & alii quam plures sidedigni ex vtraque parte ad presentia requisiti. Datum Stetyn anno domini millessimo ducentessimo quadragesimo nono. decimo sexto Kalend. Junii. (b).

(a) Diefes Borantenbagen heisset ift Brandsbagen, lieget gwischen Stralfund und Greiffswald hat von Boraneen der feinen Sig daselbst gehabt, feis nen Rahmen.

(b) Dieses Diploma hat der Rath zu Stralfund ao. 1416. vidimiret.

No. CXCVIII. Bifchoff Wilhelm giebet der Kirche zu Cartlow (im Anclamschen Crense) die Zehenden der Odrsser Vanselow, Plötz, Völschow und Japezow, samt etlischen Zehenden in andern Odrsser.

ilhelmus Dei gracia Caminensis Episcopus. omnibus prefentem paginam inspecturis salutem in domino. Quoniam ea que geruntur in tempore labuntur in tempore nisi scriptis & figilli appensione muniantur tam presentibus quam futuris notum esse cupimus, quod nos diuina auxiliante gratia ecclesiam sancti Johannis baptiste in Cartlowe donauimus hiis villis.(a) scilicet Vanselowe & Plötz. Voltsecowe. Gauesowe. de aliis vero tribus villis scilicet Smarsowe. Crucowe. & Cartlowe medietatem decime. Tres vero mansos de predicta villa Cartlowe cum omni jure & fine omni exactione. Infuper de omnibus fupradictis de vnoquoque manfo dimidium modium preterea cives predictarum villarum tam finguli quam vniuerfi plebano: fupradicti loci ficut & jure tenentur. obediant. & ad eandem ecclesiam ad diuinum officium audiendum nullatenus sicut prediximus pretermittant. Testes autem hujus rei sunt. Prepositus Hinricus de Kalant. Hermannus Plebanus de Citene. Johannes Miles de Walsleue. & alii quam plures. Et ne in posterum ab aliquialiquibus dubium possit oriri & malorum insultationibus aboleri, presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Acta sunt hec anno domini M°.CC°. XLIX°.XIV°.Kal. Julii in dedicatione ecclesse & in die sanctorum Martirum Johannis & Pauli pontificatus nostri anno quarto.

(a) Ift von den Bebenden aus folden Dorffern zu verfteben, denn die Dorffer felbit baben dem Bifchoff nicht gehoret, der fie alfo auch

nicht verschenden tonnen.

No. CXCIX. Herhog Barnimus I. vergleicht fich mit dem Rloster Colbaz wegen der Stadt Damm, welche er mit andern Studen auf Lebens-Zeit zu Lehn nimmet, giebet dages gen die Seen Maddije und Selow an das Rloster und concediret einige andere Gerechtigkeiten.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnym Dei gracia Slauorum Dux omnibus presentem paginam inspecturis inperpetuum. Quanto viris religiosis quibusdam est via promptior ad nocendum. Quoue in filios patiencie iniquorum peruersitas magis fuerit, tanto magis debemus in hys que nobiscum acta funt eorum quieti confulere & indempnitatibus prouidere, igitur notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod nos vtilitati & prosperitati ecclesse Colbacensis cooperare & proficere cupientes, ad edificandam ciuitatem in proprietate ejusdem ecclefie que Dambe nuncupatur cum venerabili patre Abraham Abbate dicte ecclesie & ejus conuentu ordinis Cifterciensis conuenimus in hanc formam, quod possesfionem Dambe & piscacionis que Clodenalanke dicitur & molendini quod nunc est & ville Tribus cum omnibus pertinentiis fuis & ville Smirdenis cujus termini vsque ad riuulum Cholfensta qui parte australi ipsam villam pretersluit extenduntur. cum pratis. filuis, agris cultis & incultis, cum omni jure a dicta ecclesia & predicto Abraham Abbate in pheodum recipimus quoad vixerimus possidendum. proprietate sibi & sue ecclesie referuata, ita tamen vt omnium prouentuum tam in ciuitate. quam possessionibus nominatis qui nunc sunt vel processu temporis possunt esse in decima in aduocacia seu in majori judicio vel minori, peticionibus exactionibus theloneo atque cenfu. vel fi plura molendina in Plöna edificata fuerint & exstructa seu in eisdem possessionibus aurifodine, argentifodine. ferrifodine. saline invente fuerint vel redituum aliorum generis cujuscunque medieras nobis quam diu viuimus pertinebit. reliqua.

reliqua vero medietas tocius vtilitatis & prouentuum dictorum Abbati. & conuentui libere remanebit. Exceptis prouentibus molendini quod nunc est Dambe constructum. In quo nos duas partes & ipfi terciam partem obtinebunt, nec non prouentuum qui Vngeld vulgariter nuncupantur qui nobis integraliter remanebunt. Porro omnes prouentus & possessiones ciuitatis superius memorate post obitum nostrum siue cum liberis siue sine liberis decedere nos contingat ad sepediciam ecclesiam libere reuertentur, ab ea possessionis & proprietatis titulo in perpetuum possidendas. Non licet nobis de nostre voluntatis ascenfu pariter & promisso de predictis bonis alienare quidquam vel in pheodum concedere seu transferre, permisimus nichilominus Albati & suis fratribus medietatem exsoluere omnium expenfarum que per Gerhardum molendinarium in molendino facte sunt memorato siue per ipsum siue per alium inposterum funt faciende, fratres ecclefie fepius nominate cum eorum navibus atque rebus a folucione thelonei tam in ciuitate Dambe quam in omni nostro dominio & districtu & ab omni exactione quocunque nomine censeatur liberos esse volumus & exemptos. Preterea fratribus in Colbaz vt eorum necessitatibus plenius confulamus in remedium anime nostre nostrorumque parentum medieratem prati quod in Zelow pertinuisse dinoscitur & piscationem in stagno Zelow & Meduge & in omnibus locis que nobis in presenti pertinent vbicunque cum majore & minore fagena ad proprios víus conferimus & donamus libere in perpetuum possidendam. Villas eciam eorum Beliz & Woltersdorp & Schöneuelt & omnem proprietatem eorum fimul & possessionem contra molestacionem inquietantium & impetencium actionem defendere promisimus & indempnes per omnia conseruare. Insuper eis de gracia contulimus speciali vt nulli liceat. Plonam abducere ab alueo fuo originali vsque in Dambe in eorum prejudicium & grauamen. Vt autem hecrata fint & incommutabilia perseuerent presentem paginam sigilli nostri munimine roboratam sepe dicte ecclesie duximus largiendam ad majorem quoque cautelam & plenius habuntantem ipsam sigillo venerabilis Patris Domini Wilhelmi Episcopi Caminensis qui omnibus interfuit supradictis & capituli Caminensis & illustris Ducis Domini Wartislaui cognati nostri fecimus communiri. Testes eciam sunt Bartolomeus cognatus noster. Conradus de Kötene. Rodolfus Munth. Bertholdus & Conradus Cleft. fratres. Wilhelmus de Byssow. Liborius & Fredericus de Ramstede & alii quam plures fidedigni. Acta sunt hec in

in Colbaz anno gratie M°. CC°. XLIX°. quinto decimo Kalendarum Julii.

No. CC. Wilbelmus Bischoff zu Camin übergiebet bem Rloster Eldenow die curam animarum und Bestellung der Geistlichen ben den Kirchen der neuen Stadt Greiffswald sowohl, als ben andern Kirchen in des Rlosters Guthern, und weiset die Kirchen-Bedienten an, denen Alebten zu Eldenow gleich denen Bischoffen, obedient iam & reverentiam zu erweisen.

ilhelmus Dei gratia Caminensis episcopus, Domino S. (a) abbati in Hilda Cisterciensis ordinis suisque succesforibus in perpetuum. Q. (b) - - - ad filii gratiam accessus & vere credimus deuocioni fidelium preparatur. nosque ejusdem felicis ac beate matris obsequiis in vtpote tam ecclesiasticis quam etiam curis rei familiaris multipliciter occupati, quare vt illorum profectibus qui se ejus sancto feruicio, special - - - - - - follicite intendamus, paci vestre fratrumque vestrorum & quieti in posterum prouidere vtiliter cupientes, vobis vestrisque successoribus ecclesiarum que tam in nouo oppido que Gripheswald lingua patria appellatur quam etiam in omnibus fundis aliis & possessionibus vestri monasterii jam fundate seu processu temporis sunt fundande spirituali - - - - - annexa perpetuo jure concedimus & donamus, ficut ea libere & absolute super altare majus beate virginis in vestro monasterio reliquiis sanctorum coram politis, - - - - abbate A. de Dargun altantibus eidem gloriose & beate virgini Marie & domui vestre perpetuo assignauimus profutura. Conferimus autem vobis vestrisque successoribus plenariam potestatem in eisdem ecclesiis inuestituram pro vestre voluntatis beneplacito porrigendi & fynodi officia per vos in vestra successione vel per procuratores ydoneos celebrandi, earundem parrochianis firmiter precipientes obedientiam reuerentiam & honorem quem nobis perfonaliter exhiberent. vobis de cetero vestrisque successoribus exhibere. Porro eisdem parrochianis in virtute fancte obedientie districtius inhibemus ne personam aliquam de cetero in vestrum prejudicium recipiant in predictis. Vt autem presentis nostre donacionis beneficium firmum sit & liberum ab omni calumpnia in futuro, ipfum prefentis scripti testimonio roborandum

randum & figilli nostri appensione duximus confirmandum. Datum apud Dargun anno domini M°. CC°. quadragesimo nono. mense Julio.

(a) i. e. Sveno abbas.

(b) hier ift in origine ein Stud ausgeriffen, dabero diefe und folgende Luden fommen.

No. CCI. Herhog Wartislaus III. benennet wegen Haltung der dem Kloster Eldenow versprochenen 30. Hufen und Anlegung der Stadt Greiffswald verabhandelte punte, gewisse fidejussors, welche auf den nicht haltenden Fall zu Demmin so lange Einlager halten sollen, bis dem Kloster Satisfaction geschehen.

(a) Dei gratia Dyminensis Dux, Vniuersis hoc scriptum inspecturis presentibus & futuris. Salutem. Quia prona est semper peruersorum malitia bonorum facta calumpniis attemptare, litterarum memoria ea que rite gesta sunt ac voce testium consueuit discretorum sollertia roborare. Hujus igitur cautele intuitu presentis scripti testimonio notum esse volumus presentibus & futuris, quod cum nos Hildensi monasterio promiserimus sollempniter in presentia multorum triginta mansos liberos (b) cum decimis & omni jure in terra Cotscowe vel in terra Losiz seu in terra Plotæ (c) perpetuo possidendos, ad speciale promissionis nostre firmamentum tam super presenti articulo quam etiam fuper ceteris omnibus qui in priuilegio fuper ordinatione oppidi Gripheswald confecto inter nos ex vna parte & dicti monasterii ex altera continentur (d) ex nostro mandato milites nostri videlicet dominus Lyppoldus Bære dapifer noster, & dominus Henricus frater ejus. Olricus aduocatus Dyminensis & Johannes de Walsleux in fide promiserunt militari fe ad ammonitionem domini abbatis Darguensis & domini Frederici de Host qui promissum hoc susceperunt, in ciuitatem Dymin intraturos si forte quicquam de ipsis articulis contigerit occasione aliqua in irritum reuocari, nec inde denuo nisi de licentia abbatis Hildensis qui pro tempore fuerit facta videlicet prius monasterio super promissi transgressione emendatione congrua egressuros. Preterea Dominus Johannes Tyringhus. Ludolfus de Slaukestorp. Henricus de Vicen. Bernardus Mel ejusdem promissi debito sub eadem condicione se postmodum obligarunt mandato nostro vtpote mediante. Quorum promis-Qq2

fum cum abbate Hildensi dominus Ludicæ Bære. Henricus Dowat & dominus Balto milites susceperunt. In cujus facti euidentiam presens scriptum sigilli nostri appensione fecimus roborari. Datum anno domini M°. CC. quadragesimo nono. mense Octobri.

(a) Der Rahme ift in origine nicht exprimiret, fondern nur ein W. gefeget,

fo Wartislaum III. bedeuten foll.

(b) An diesem diplomate hanget ein alter Zettel, darauf ist von alter Hand geschrieben: Wartzlauus super Rantecow werden also die 30. Husen dazu geset sens; sons ist Dertsog Wartislai III. Werstrag, worinn diese 30. Husen dem Kloster Eldenow wegen der neuen Stadt Greismald doc anno mense Junio versprochen, hieben zu conferiren. Conf. guoque dipl. de ao. 1251.

(c) Terra Plose hat ungefehr zwischen dem Lande Loiez und der Tollense getegen, daß also auch eerra Grossin an einem Sheil mit daran ges kossen. Es ift das Dorff Plozz noch verhanden in der Gegend des Demminichen Ereifes, vielleicht hat daselost das castrum gestanden.

(d) vide istud sub dato: in ecclesia Hildensi anno 1249. mense Junio.

No. CCII. Wernerus de Losiz oder Herr des Landes Loitz, vergleicht sich vor sich, seinen Bruder und Lehn-Leute mit
dem Rloster Eldenau wegen der Grengen benderseitis
ger Güther und der Holgung am Fluß Hylda, und
nimmet er die Güther Zobisow, Pansow und Gribenow vom Rloster zu Lehn.

In nomine patris & filii & spiritus sancti. Ego Wernerus filius domini Thetleui de Losiz (a) vna cum fratre meo omnibus Cristi fidelibus presentibus & futuris in perpetuum. Cum eam que litigio finem imponit necesse sit transactionem litterarum munimine confirmari ne malitiofis in posterum calumpniandi cautele hujuscemodi diligentiam adhibentes notum esse volumus presentibus & futuris quod caufa que inter nos & homines nostros dominum Boltonem militem. Reymbernum laicum Nicl - similiter laicos ex vna parte, & abbatem & monasterium de Hylda vertitur ex altera, mediantibus Thiderico Vrío & fratre eius domino Henrico, ac Eckeberto fratre Bartholomei & fratre - - - ex parte monasterii, & domino Eckeberto de Barkendorp & domino Borcardo Wine & domino Ludicone Duser & Henrico aduocato ex parte nostra finem hujusmodi fortita est & euentum quod in nomine Cristi & beate virginis Marie matris ejus errorem nostrum & hominum nostrorum sani mente & corpore recognoscentes habito amicorum & cognatorum nostrorum consilio, villas quas in prejudicium justicie occupauimus fiue locauimus violenter cum terminis fuis ficut in priuilegiis monasterii expressi continentur in manus abbatis prefentibus multis nomine nostro & nomine heredum nostrorum quos habemus in presenti vel habituri sumus dante domino in futuro refignauimus, omni de cetero impeticioni & exceptioni que vel nobis vel aliquo tempore possent personis competere memoratis & omni auxilio juris canonici & ciuilis & omni consuetudini que pro jure in Theotonia siue Slauia feruatur expresso jurisjurandi sacramento publice renunciauimus. Abbas vero & conuentus monasterii supra dicti adhibito fufficienti bonorum confilio, damna nostra confiderans ac expensas quas in locandis villis fecimus antedictis, contulit nobis jure feodali villas Zobisoh. Pansoh. Gribenoh tali ratione. vt in qualibet istarum villarum monasterium vnum retineat mansum cum omni jure in signum dominii vniuersalis. Preterea in Zobisoh vbi viginti mansi esse debent locum molendini in Zwinga ac medietatem decime monasterium retinuit similiter & in Pansoh, que villa sine certo mansorum numero terminum verfus Dyrficoh habebit quercum fignatam juxta paruam fosfam ac sic secundum positionem agri proximi (c) termini directe procedunt vsque in Zwingam, & in alia parte vsque ad terminos Gribinoh. In ipía vero villa Gribinoh que triginta manfos debet habere totam nobis concessit decimam excepta in manso memorato. Porro de silua que est juxta sluuium Hyldam sic est ordinatum, vt in Henricheshaghen quindecim jugera indaginaria in longum versus Gribinoh a superiori & inferiori parte ejusdem indaginis (d) mensurari debent incipiente mensura a riuulo Dyupniz ita vt termini ejusdem indaginis & ville Gribinoh in superiori parte simul conueniant inferius vero verfus Hyldam a termino mensure supra dicte sedecim mansi indaginarii (e) ad vsus monasterii mensurari debent ita vt si solida terra que coli possit juxta Hyldam fuerit ab ipsa amnis ripa mensura incipiat. Si vero palus que coli non possit prope amnem fuerit a folida terra mensura incipiat. Si vero inter ipsos mansos palus magnitudine mansum excedens reperiatur extra numerum mansorum computari debet, si vero mansum vel minus habuerit pro folido computabitur. Post hos sedecim manfos item alii triginta mansi indaginarii ad vsus monasterii menfurari debent conditione priori. Quod vero de filua fuperest versus Guttin jure nobis concessit feodali. Nos autem ex parte nostra promittimus bona fide pro nobis & hominibus nostris & heredibus nostris omnibus & singulis qui nunc sunt & futuris. firmiter attendere & observare omnia & singula capitula fupra dicta, nec vnquam arte aliqua vel ingenio per nos vel per alios contraire, sed sidelitatem quam vasalli dominis tenentur abbati Hyldensi qui pro tempore fuerit & conuentui in omnibus conferuare. În cujus rei euidentiam figillum nostrum presenti instrumento apposuimus. Testes sunt Dominus Johannes Thoringus & Dominus Ludica de Zlaukesthorp ac frater eius Dominus Bolta & Dominus Eckebertus de Barkenthorp qui omnes in fide militari promiserunt si aliquod ex parte no. stra violatum fuerit de capítulis supra dictis, ad ammonitionem abbatis se in ciuitatem Dymin intraturos (f) nec nisi de licentia ejusdem donec monasterio satisfactum fuerit exituros, quorum fidem Dominus Thidericus Vrsus & Dominus Henricus frater ejus vna cum abbate susceperunt, qui etiam si ex parte monasterii delictum fuerit ad conditionem priorem se obligaverunt. Testes etiam funt. Dominus Bertoldus Thoringus. Sifridus Lode. Brunwardus de Lositz milites & multi alii. Actum anno domini M°, CC°, XL°, IX°, menfe Octobri.

(a) Dieset Theelevus hat sich von Gadebusch geschrieben, vid. dipl. Brunwardi Episcopi Sverinensis de ao. 1226. E ejusdem Theelevi de ao. 1242. hat das Land Loiez in dem Kriege der Medlendurger mit Pommern einsbefommen, und auf diesen seinen Sohn Wernerum vererbet, welcher ao. 1248. die hierinn benannten 3. Dorster nebst den Pommerschen Hertsgen dem Richter Eldena überlassen, die er nun wieder von demselben zu Echn erhält. vid. annot, ad alleg. dipl.

(b) Wo die Luden fich finden, da find einige Worte im wiginal schon außgestodet, wie denn überhaupt die Eldenaischen Rloster Wieffe an einem feuchten Orth vor diesem gelegen baben mussen, weil sie

bin und wieder geftodt find.

(c) i.e. Bie fich die Meder und Dufen gegeneinander icheiden mit den

benachbarten Seld-Marden.

(d) Indago beistet ein Hagen oder Dorff, woben tieffer Acter ist, es beise tet auch ein Bruch, und weil die teutschen Einkommilinge die Odrfere, so nach der See in tiessen und schweren Acctern belegen, anges leget, so sind selbige nach der fundatorum Nahmen Hinrichtbagen, Hansbagen De. benenntet, hier wird von dem benannten Dorff Henrichtsgem gerodet in boe die

(e) Ein mansur indaginarius oder Häger: Hufe begreisft 2. Landhusen oder 4. Haden: Hufen in sich. In den Preussischen documentie werden die Häger: Hufen auch mans Flamingicales oder Flämische Jusen genannt, die Landhusen beissen insgemein in allen Brieffen manse Theuronici, und die Hadenhusen Unci oder mansi Slavicales vel Polonici, in den Häger: Dörstern ist sonst mehrentheils keine gemeine Werde, sondern ein jeder Bauer muß auf seiner Hägerhuse huten, welche

welche denn durch Grabens mehrentheils in gewiffe portiones eins gerheilet, doch ift diefes nicht mehr in allen Dorffern, fo den Rab. men Sagen führen, doch noch in vielen, als in den Membtern Treptow, Rugenwalde &c.

(f) i. e. Jus obstagii oder Einlager gu halten.

A0.1240

No. CCIII. Dobezlaus de Crizstow vertraget sich mit dem Rlos fter Eldenow wegen etlicher ftreitigen Guter.

n nomine fancte & individue trinitatis. Patris, Filii & Spiritus fancti. Ego Dobezlaus de Crizstow miles filius Domini Barnute (a) omnibus hoc scriptum inspecturis presentibus & futuris in perpetuum. Cum eam que litigio finem imponit necesse sit transactionem litterarum munimine confirmari. ne malitiofis calumpniandi occasio relinguatur, nos cautele hujuscemodi diligentiam adhibentes notum esse volumus presentibus & futuris. Quod cause que inter nos & monasterium de Hylda diu ventilata est, mediantibus Domino Laurentio de Ruja & Domino Sifrido Lode militibus & fratre Petro monacho finem hujusmodi fortita est. ob reuerentiam Jhesu Cristi & gloriose virginis Marie matris ejus. sani mente & corpore confitemur & recognoscimus, nos nichil juris habere in villa Lestnitz quam in præjudicium justitie occupauimus siue locauimus nec in aliis possessionibus quas pater noster Dominus Barnuta siue auus noster Jeromarus fratribus dicti monasterii perpetuo possidendas contulerunt videlicet in Cost (b) & vtraque villa Lestniz (c)Wampand (d) & vico Lathebo (e) & Sulta (f) Damme & Wacharogh & indagine juxta Wacharogh. nec in agris. pratis. filuis, piscationibus & aquis, ad dictas villas seu ad alias possesfiones ejusdem monasterii pertinentibus nomine nostro & nomine heredum nostrorum quos habemus in presenti vel habituri dante domino in futurum, seu etiam aliorum propinguorum nostrorum. Terminos quoque inter nos & predictas posfessiones assignauimus sicut in priuilegiis monasterii expressi continentur, videlicet a castro Guttin directa linea vsque ad montem qui Gardyst dicitur in quo quercus signata est & ad euidentem terminorum distinctionem cumulus ibidem a nobis congestus est & ab eodem cumulo similiter directa linea vsque ad riuulum qui Liazcha dicitur & est juxta Prisceka in silua que est inter Cristow & Lestnitz. & per eundem riuulum vsque ad mare. Preterea pro dampnis & lesionibus quas per nos seu homines nostros eidem monasterio intulimus que computata sunt vsque ad fummam centum marcarum denariorum. habito fufficienti

ficienti bonorum confilio affignauimus abbati & fratribus dicti monafterii de Hylda ex parte noftra fedecim manfos indaginarios (g) perpetuo poffidendos. juxta terminos prememoratos cum omni jure liberos ficut & cetera bona prenominata videlicet ab omni aduocatia. communis placiti expeditione vel qua-

licunque feruicio nostro fiue heredum nostrorum.

Dedimus etiam dicto monasterio & ejus procuratoribus qui pro tempore fuerint nomine nostro & heredum nostrorum plenam auctoritatem & liberam potestatem predictas posfessiones retinendi. vendendi commutandi. vel quomodolibet alienandi pro sue arbitrio voluntatis. Fratres quoque prefati monasterii res & naues & seruientes colonos quoque & homines eorum in omnibus possessionibus nostris a solutione the-Ionei liberos esse perpetuo concedimus. Promisimus etiam nos prefatum monasterium pro posse nostro plena side tueri & contra malitias infidiantum defendere. Propter quod & fratres predicti monasterii in Sulta eorum censum de tribus areis quas elegimus tantum ad vitam nostram nobis concesserunt ita tamen vt si aree ipse quas elegerimus in tantum deteriorentur vt censum soluere non possint nullum propter hoc restaurum predicti fratres nobis facere tenebuntur. Hoc quoque inter cetera cautum est vt si Sulta nostra juxta Cristow (b) infra terminos eorum venerit nobis & heredibus nostris libera remanebit. In stagno quoque quod est juxta Lestnitz admensam nostram sagenam trahere possumus. non autem aliis licentiam in ipsa aqua piscandi dare, nec pro pretio alicui ipsam aquamexponere debemus.

Promittimus etiam bona fide pro nobis & heredibus noftris omnibusque & fingulis. qui nunc funt & futuris. firmiter attendere & obferuare omnia & fingula capitula fupra dicta. nec vnquam arte aliqua vel ingenio per nos vel per alios contraire. expresse renuncciantes exceptioni doli & exceptioni non numerate seu etiam non ponderate (i) pecunie & omni alii exceptioni que vel nobis vel heredibus nostris aliquo tempore possent competere. & omni auxilio juris canonici & ciuilis. & omni consueurat observari. Hoc etiam adjicientes, quod si aliquis dictum monasterium contra hanc nostram ordinationem in judicio vel extra judicium coram quocunque judice ecclessatico vel seculari. timore Dei postposito presumpserit indebite molestare, promittimus nos idem monasterium vbique desensare. In cujus rei euidentiam sigillum nostrum presenti instrumento

appo-

- (a) Diefer Dobislaus filius Barnuta ift Jaromari 1. Rurftens gu Rugen Endel gemefen, und bat fich von dem Dorffe Grifton, mo er gewohe net, genennet, welches Dorff etwa eine Meile von Greiffsmalde belegen.
- (b) i. e. inf. Koos conf. dipl. Wizlai I. de ao. 1203. morin felbige Choft genannt, und von Barnusa dem Kloster Eldenow gegeben wird.
  (e) bod. Leiste.
  (d) bod. Wampen.

XLIX°, menfe Nouembri.

(e) bod. Ladebode, und liegen diefe erwehnte Dorffer nabe ben Greiffewald auf jenfeite des Rick-Fluffes nach Stralfund werts.

(f) Ift der Orth mo das ebemablige Salpwerd gemesen. E) Gind Dager Dufen jede gu 2. Land oder 4. Sadenbufen gerechnet.

(6) Auffer bem Galgwerd ben Greiffemald ift alfo noch ein anderes gu Griftow gemefen. (i) Die Mungen nach Marden zu wiegen ift ein alter Gebrauch gemes fen, wenn felbige gleich nicht in Marden Gilbers, fondern in ge-

pragter Munge bestanden. (k) Diefes ift fonder Zweiffel Bergog Wartislaus zu Demmin.

No. CCIV. Hermannus Bischoff zu Camin, und Derhog Barnimus I. vergleichen fich über die Grenten der Lande Stargard, Maffow, Pyriz und Lippene, desgleichen über et: liche Zehenden, item wegen ber Stadt Ukermunde und anderer Streitiakeiten.

ermannus Dei gracia Caminensis ecclesie Episcopus(a)& Barnym eadem gracia Dux omnibus in perpetuum. Notum sit vniuersis quod nos de consilio sidelium nostrorum super limitibus terrarum Stargard & Massow Piris & Lipene & decimis quarundem villarum, cujusdam pecunie fumma in theolonio Stetin. super impeticione opidi Hucremunde & quibusdam rebus aliis anno domini millesimo ducentesimo quadragefimo nono. in die fancte Eufemie virginis in opido Demine concordauimus in hac forma. Limites terrarum Massow & Stargart Rr juxta

juxta priuilegio rum super hiis confectorum continentiam dirigentur. Super limitibus vero Piris & Lipene(b)est condictum. quod duodecim milites & quatuor clerici in die fanctorum Simohis & Jude apostolorum super limites conueniant ad distinguendum easdem. Item fuper tercia parte decime terre Vitekowe Theod.de Leyne. Conradus Cleft. Hinricus de Murzin. Rudolfus Munt. per fidem fuam dubium amputabunt. Item dimidiam decimam ville Nisgriwe dominus Barnym fuo juramento fi voluerit obtinebit. Item triginta marcas denariorum quas dominus Episcopus habet in theolonio Stetin jure feodali porriget domino Barnym cum opido Hucremunde. Item pro impeticione centum chororum eidem contulit in feodo decimas villarum Reynekendorp & Nyenkerken. Item dominus Barnym habebebit in Husanam (c) centum mansforum decimas in vno tractu. Item dominus Barnym per totam terram Wstrosim (d) habebit duas partes decimarum tam collatarum quam absolutarum. Terciam vero Episcopus obtinebit quas tam spirituali jure quam feculari brachio repetere mutuo fe juuabunt (e). Item Dominus Episcopus & Canonici Caminenses cum sua familia naulum(f) in passagiis non persoluent. Item quicquid continent priuilegia vtriusque tam in cultis quam in non cultis stabit integrum & illefum. Teftes hujus ordinacionis funt. Hinricus Comes de Keuerberch. Adolfus Decanus & Mauricius Canonicus Caminensis ecclesie. Theodericus Colbergensis. Gerardus Scolasticus Gustrowensis. Wihardus abbas de Vsnam. Conradus Cleft. Hinricus de Muffin. Borchardus de Verchen. Rodolfus de Nyenkerken. Gotfridus aduocatus in Piris. Bolto Scerf. Conradus de Massow milites & alii quam plures clerici & milites.

- (a) Wenn Hermannus unter seinen diplomaribus annum pontiscatus sui se tet, so trifft es in Jahr 1252. und ist sein antecessor Vilbelmus noch ettiche Jahre post annum 1249. Bischoss gewesen, gleichwohl hat dies sei diploma und dessen Jahrzahl auch seine unstreitige Richtssteit. Und also ist damahls Hermannus nur des Wilbelmi Coadjutor gewes sen, welcher ihm das Bischosstom nur ao. 1252. resigniret baben wird, wiewohl ex incuria seriprorum solt an seine anno somiscanus dahlet, wiewohl ex incuria seriprorum solches auch nicht allemahl accurat gesehet worden.
- (b) Lippene lieget ifo in der neumard.

(c) i. e. Ufedom.

- (d) Ift das Landden zwischen Wolgaft und Greiffswald, so hernach von den Teutschen Wusterbusen genannt.
- (e) Hierand will erscheinen, daß das Landden Wustrofim damabis noch in Rugianischen Handen gewesen, oder es hat der Schwerinsche Sie schoff

fchoff vielleicht bamablen fich noch des Zebenden darin angemaffet. Conferetur Brunwardi Epifc. Sverin, dipl. de ao. 1226. supra,

(f) Ift ein Bafferzoll eigentlich, fo ben den Febren und Ueberfetungen über groffe Strobme und andere Bemaffer gegeben worden.

No. CCV. Rudolphus Bischoff zu Schwerin, confirmiret bem Rloster Neuen-Camp alle privilegia, so es sowohl von feinen Borfahren als von den Kurften zu Rügen erhals ten, besonders dasjenige, daß es alle Rirchen, worüber bas Rloster das jus patronatus hat, durch Vicarios adminiftriren, und die übrigen Ginfunffte gum Rlofter einziehen laffen fonnen.

niuersis Cristi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit. Rodolfus Dei gratia Zuerinensis Episcopus salutem in omnium faluatore. Quia creator omnium & bonorum eternorum largitor palmites Cifferciensis ordinis adeo late longeque dilatatur vt in locum horroris & vaste solitudinis quasi in fine nostre diocesis in loco qui nouus Campus dicitur sue figerent tentoria religionis. Nos antecessorum nostrorum piis inherentes vestigiis bone memorie domini Brunuardi & Theoderici episcoporum, nec non fundatorum Wizlai illustris principis Rugianorum & nobilis Jaromeri filii fui. quecunque ab ipfis collata funt rata habentes prefentis scripti patrocinio confirmamus cum pleno confenfu capituli nostri & voluntate. Collationem ipsam preter predicta expressius & specialius extendentes ad jus patronatus ecclesie in Tribuses vt Theghelim villam que quondam plebano in Tribuses deseruiebat possideant perpetuo cum omni fructu prout in priuilegio episcopi Theoderici & principum Wizlai & Jaromari plenius est expressum. eandem gratiam extendentes ad omnes ecclesias quarum jus patronatus nunc habent vel in futurum habere poterunt in nostra diocesi tempore procedente, vt in ipsis per vicarios perpetuos valeant deseruire sicut ipsis ab episcopo Theoderico indultum fuerat & concessium, quamuis Vicario de Richenberg Eustachio in duobus mansis tempore istius datis quoad vsque viuat ad nostram peticionem gratiam fecerint specialem. Vt autem hec nostra ratihabitio. & confirmatio stabilis & inconcussa permaneat, presentem paginam sigilli nostri & ecclesie nostre appensione & testium subscriptione fecimus roborari. Testes sunt. Clerici. Wernerus Prepositus Zuerinensis. Nicolaus Scolasticus. Theodericus Cantor. Johannes Custos. Milites.

Godescalcus de Warsowe. Thidericus Zoge & alii quam plures. Datum Zuerin anno domini M°. CC°. L°. VII°. Kalend. Januarii pontificatus nostri anno primo.

No. CCVI. Pabst Innocentius IV. besiehlet dem Rloster Eldenow, daß es nach den privilegiis des Cistercienser-Ordens vor keines Prælaten Jurisdiction sich gestellen solle.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui monasterii de Ylda Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis. Salutem & apostolicam benedictionem. Meritis facre vestre religionis inducimur vt fauoris benigni gratia vos jugiter profequentes pati & tranquillitati vestre ne jurgiorum conuitiatur procellis in posterum consulentes. Honesta figuidem coram nobis vestra peticio continebat, quod licet ordini vestro a sede apostolica sit indultum ne per litteras sedis ejusdem conueniri possitis que de ordine vestro non secerint mentionem. Nonnulli tamen ecclesiarum prelati vestris libertatibus inuidentes cum aliquas litteras fedis predicte ad eos impetrari contingit in quibus generaliter contineatur, quod non obstent aliqua priuilegia seu indulgentie a sede nominata obtente. perpie attribute ipsis jurisdictionis explicatio impediri queat vel differri & de quibus oporteat fieri mencionem in vos jurisdictionem indebitate vendicare nec non litterarum ipfarum pretextu vos euocare coram fe ad judicium non verentur in tocius vestri ordinis maximum prejudicium & grauamen. Vestris igitur supplicationibus eo fauorabilius attendentes pro (a) -- - - ordinem vestrum -

- - - - fpeculum & falutifere conuerfationis exemplum vt conueniri per hujusmodi litteras de cetero non possitis seu ad judicium euocari que de dicto non fecerint ordine mentionem auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus indignationem se nouerit incursurum. Datum Lugdun - - - - - pontificatus nostri anno septimo.

(a) Es find hier und an etlichen andern Orthen des originals etliche Borste gant ausgeloscht, daß fie nicht mehr zu lefen.

No. CCVII.

No. CCVII. Pabst Innocentius IV. giebet dem Rloster Neuen-Camp ein protectorium auf den Ersbischoff zu Bremen und andern Geistlichen seiner dioeces, daß selbige nehmlich wider die Geist und Weltlichen Personen, so dem Rloster Schaden und Unrecht thun, mit dem Bann verfahren sollen.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei Venerabilibus fratribus Archiepiscopo Bremensi & suffraganeis eius, ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, archipresbiteris, prepolitis & aliis eccleliarum prelatis per Bremenfem prouinciam constitutis. Salutem & apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis & plurima turbatione didicimus quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur & canonice fententie feueritas eneruatur, vt viri religiofi & hy maxime qui per sedis apostolice priuilegia majori donati funt libertati, passim a malefactoribus suis injurias sustineant & rapinas, dum vix inuenitur qui congrua illis protectione fubueniat, & pro fauenda pauperum innocentia fe murum defensionis opponat. specialiter autem dilecti filii abbas & fratres monasterii de Nouo Campo Cisterciensis ordinis Zuerinensis diocefis tam de frequentibus injuriis quam de ipfo cotidiano defectu justicie conquerentes, vniuersitatem vestram literis petierunt apostolicis excitari, vt ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefactores eorum prompta debeatis magnanimitate confurgere, quod ab angustiis quas sustinent & pressuris, vestro possint presidio respirare. Ideoque vniuersitati vestre per apo-Îtolica scripta mandamus, atque precipimus. quatinus illos qui possessiones vel res seu domus predictorum fratrum irreuerenter inuaserint aut ea injuste definuerint que predictis fratribus ex testamento decedentium relinquuntur, seu in ipsos vel ipsorum aliquem contra apostolice sedis indulta sententiam excommunicationis aut interdicti prefumpferint promulgare vel decimas laborum de terris habitis ante concilium (a) generale ante quod susceperunt ejusdem ordinis instituta. quas propriis manibus aut sumptibus excolunt, siue de nutrimentis animalium suorum spretis apostolice sedis priuilegiis extorquere monitione premissa, si laici fuerint publice candelis accensis singuli vestrum in diocesi & ecclesiis vestris excommunicationis sententia percellatis. Si vero clerici vel canonici regulares, seu monachi fuerint, eos appellatione remota ab officio & bene-Rr3 ficio

ficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam, donec predictis fratribus plenarie satisfaciant & tam laici quam clerici seculares qui pro violenta manuum injectione in ipsos vel ipsorum aliquem anathematis vinculo sur innodati cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam venientes ab eodem vinculo mereantur absolui. Datum Lugdun. V. Kalendas Februarii pontificatus nostri anno septimo.

(a) Diemit wird entweder das Concilium Lateranenfe de ao. 1215. oder das

folgende zu Lion de ao. 1245. verstanden.

No. CCVIII. Pabst Innocentius IV. ertheilet dem Rloster Eldenow ein solches privilegium, daß es vor Wein, Wolle, Holtz, Steine und andere Sachen, so es zu seinem Rusten kauffet oder verkauffet, denen secularibus keine Dammsoder Wages Zolle entrichten solle.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui monasterii de Ylda Cisterciensis ordinis Caminenfis diocefis. Salutem & apostolicam benedictionem. solet annuere sedes apostolica piis votis & honestis petentium precibus fauorem beniuolum impertiri. Ea propter dilecti in domino filii uestris justis postulationibus grato concurrentes assenfu, ut de uino, lana, blado, lignis, lapidibus & aliis que aliquociens pro uestris usibus emere uel uendere uos contigerit nulli pedagia uiagia roagia que pro hiis a secularibus exiguntur solvere teneamini auctoritate uobis presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concesfionis infringere uel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugdun. V. Kalend. Februarii pontificatus nostri anno septimo.

No. CCIX. Pabst Innocentius IV. verbiethet jedermann, daß sich niemand an dem Kloster Eldenow und dessen Gusthern vergreiffen soll, es sen dann, daß jemand ordinariam aut delegatam jurisdictionem darüber habe.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentui monasterii de Ylda Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Exparte vestra suit propositum coram nobis quod nonnulli clerici

& laici afferentes contra uos aliquid questionis habere aliquando monachos interdum conuerfos, & non nunquam animalia & alia bona monasterii uestri pretextu cujusdam praue consuetudinis propria temeritate, uadiare inuadere ac detinere prefumant, donec sit eis ab hujusmodi questionibus juxta ipsorum beneplacitum fatisfactum, quamuis jurisdictionem in uos delegatam uel ordinariam non habeant qua hoc possint. Cum autem judicialis uigor ideo sit in medio constitutus ut nemo sibi prefumere audeat ultionem, & ob hoc id tanguam nullo jure subnexum non sit aliquatenus tolerandum. Nosuolentes quieti uestre consulere ac predictorum malitiis obuiare auctoritate presentium districtius inhibemus ne quis occasione predicte confuetudinis uobis immeritas irroget molestias aut quecunque bona monasterii uestri absque juris ordine occupare, uadiare, feu quolibet modo derinere prefumat. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus, se nouerit incursurum. Datum Lugdun. V. Kal. Frebruarii. pontificatus nostri anno septimo.

No. CCX. Pabst Innocentius IV. verordnet, daß die Prælati dioecesani zu Camin von dem Rloster Eldenow dassenige nicht als eine Schuldigkeit fordern sollen, was ihenen von selbigem ex charitate gereichet wird.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati & conuentul de Ilda Cisterciensis ordinis Caminensis diocess. Salutem & apostolicam benedictionem. Insinuantibus vobis accepimus quod cum exhibeatis uos in hospitalitate omnibus liberales diocefanis vestris & aliis ecclesiarum prelatis eorumque familiis cum ad vestrum monasterium declinant (a) prelatorum hujusmodi gratiam convertere molientes in debitum vel quod fic sponte aliqua confuetudine afferentes vos & prefatum monasterium propter hoc multipliciter aggrauari. Nos igitur uestris supplicationibus inclinati uolentes uestre in hac parte quieti paterna diligentia prouidere, ne quisquam prelatus deinceps id a uobis ex debito exigere uel extorquere prefumat, auctoritate presentium districtius inhibemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere uel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpfefumpferit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugdun V. Kal. Februarii pontificatus nostri anno septimo.

- (a) Das Fehlende ift verftodt und im original nicht mehr zu lefen, wie denn die Eldenowischen Rlofter-Briefe mehrentheils ichadhafft find.
- No. CCXI. Herhog Barnimus I. bekennet, daß er die Hufen der Obrffer im Pyrizischen district messen lassen, und ben dem Oorst der Pyrizischen Kirche S. Marice oder des dortigen Nonnen-Rlosters Wobermyn eine Uebermasse an dessen Hufen gefunden, welche er gedachter Kirche und Kloster bennoch lässet.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus Cristi sidelibus ad quos prefens scriptum peruenerit in perpetuum. Ne donaciones principum in obliuionem transeant cum tempore defluente. necesfe est eas legitimis documentis & instrumentis publicis perhennari. Quam ob causam notum esse volumus nationibus presentibus & futuris. quod cum in terra nostra Pyritz mandassemus menfurari manfos (a) villarum & menfura habita eorundem in villa Wobbermin spectante titulo donationis ac proprietatis ad ecclesiam sancte Marie Pyritz inuenti sunt aliquot mansi vltra certum numerum mansorum infra terminos dicte ville. Quos mansos intuitu diuine remunerationis & ob reuerentiam beate virginis gloriose prehabite ville duximus inseparabiliter adjungendos vt seruitores & ministri beate Dei genitricis eosdem habeant & possideant in sempiternum pleno jure pacifice & quiete. Et homines in mansis prehabitis residentes aut eos habentes feu colentes ad neminem alium debent habere refpectum in feruiciis. factis. causis & negociis quibuscunque sed ad ecclesiam prenotatam. Et vt supra premissis inposterum non possit a querentibus que non sua sunt impediri aut aliquatenus impugnari ipsam ecclesiam nostro presenti priuilegio curauimus muniendam: Testes hujus rei sunt. Theodericus de Bettow. Johannes Marscalcus. Theodericus de Leine. Conradus Clest. Hermannes de Melentin aduocatus noster. Magnus Scultetus noster de Pyritz. Milites. Hinricus de Pyritz. Hermannus de Melentin. Wipertus & plures alii fidedigni. Actum anno domini M°. CC°. L°. pridie idus Junii.

(a) Weil

(a) Beil der fruchtsahre Strich Aders des Pyrizischen Erepses am meissten cultivitet, so hat es wohl der Rüche belohnet, die Husen ausse messen zu lassen, welches deshald geschehen, weil der Landes-Perr von jeder Husen ihre die Beden Beebe vel precaria exactione, statt der isigen Contribution bekommen. Damit nun ihm darin nicht zu kurs geschähe, hat er die cultivirten Husen ausmessen lick enten Dorffern and der ten Dorffern aniso so keit diese alten Dorff-Hussen in den Dorffern aniso so keit diese alten Dorff-Hussen nicht 15. Worgen auf eine Huse im Pyrizischen Erepse geben, so kan man daraus erfennen, daß die Beebe nach alten Bendischen Haken huse sein auch nachbero im Steuer Wessen geblieben, und die Husen wie kein die Husen siese noch darnach eingerichtet, bis endlich in as. 1718. Figg. die Husen-Classfication nach Lande-Lusen, deren iede 2. Hacten-Nussen letze professen. Husen die Mortand eingerichtet, bis endlich in as. 1718. Figg. die Husen-Classfication nach Lande-Lusen, deren iede 2. Hacten-Dussen alten professen. Husen die Mortand eingerichtet, des in gunntitate nach den alten professen. Husen die Mostand den Grunde, auch auf die proventus und bonizes der Husen die Wolftet genommen. daß also aniso in Hinter-Pommern lauter professe und qua proventus classificiere nicht aber vermessen. Dusen dusten in mode contribuendi sind.

No. CCXII. Stephanus de Nemiz giebt das jus patronatus der Rirche gu Nemiz dem Rloster Bukow.

l'go Stephanus de Nemitz dictus Dapifer omnibus hoc scriptum cernentibus vel visuris in perpetuum. Actiones quas mundus ordinat in presenti maxime que saluti proueniunt animarum confirmari debent solempniter viua memoria literarum. Ea propter nouerint vniuersi quod ecclesiam in Nemitz(a) dudum a venerabili domino Caminensis ecclesie Episcopo Sigewino cum duobus mansis & tota decima ejusdem ville Nemitz confecratam cujus patronatum hereditario jure nos constat posfidere in memoriam nostri & consensu dilectis sine conjugis noftre Dummaslaue & amantissimorum filiorum nostrorum scilicet Rosuardi & Vencislai & Mirislai ad honorem Dei & fue dilectissime genitricis Marie contulimus claustro in Bucouia cum omni jure patronatus. Acta funt hec fub illustri Principe Pomeranorum domino Swantopolco anno quoque gratie millefimo ducentesimo quinquagesimo. Indictione octava concurrente quinto. Kalendas Augusti.

(a) Dieses ist das Nemiz an der Grabow im Schlawischen Eranse belegen, so schon damahlen, wie in fine zu schen, unter Herzog Svantopolci Hoheit belegen gewesen.

No. CCXIII. Samborius D. Pom. giebet dem Rloster Lucken ih Pohlen die Odrffer Polusino und Brutnino in Pome-S s rellen rellen belegen, fren von allen Unpflichten, und überdem hundert Sufen mit dem Zehenden.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Honestum ac beatum constat esse notum. ymmo sanctum & laudabile patet esse commercium dare sua transitoria & recipere pro hiis eterna terrena fibi dispicere & celestia possidere. Hujus itaque tam fancte negociationis amore. Ego Samborius per gratiam altissimi Dux Pomeranie superna inspirante gratia medullitus ignescens decorem Domus Dei & locum habitationis glorie fue diligens fimulque in libro vite cum justis conscribi cupiens. notum esse volo omnibus katholicis tam futuri quam presentis temporis. quod omnium bonorum largitori Deo ad gloriam & laudem ejusque genitrici & beato Petro ad honorem Luknensi cenobio (a) ejusque cunctis fratribus ibidem Deo die noctuque famulantibus cum intime deuocionis humilitate contuli villas scilicet has. Polusino. & Brutnino. cum decima & locis & omnibus attinentiis fuis. infuper centum manfos cum decima & omni jure dominii mei. ne videlicet vllus in predictis villis nomine meo vel etiam alicujus nomine mei castellani seu alterius cujusquam potestatis judiciariam vsurpet autoritatem. aut sub aliquo pretextu theloneum homicidium fiue aliquam aliam fibi venditet solucionem aut exactionem, sed in horum & aliorum jurium perceptione Luknensis plene gaudeat ecclesia secundum memoratam possessionem libertatis. Concedo autem ob specialem reuerentiam ecclesie Luknensis fratribus ejusdem vt in villis & mansis prefatis aduocent & locent Theutonicos secundum confuetudines quorundam, ficut eos aduocauerint & locauerint jus & fructum secundum suam industriam in eis percepturi. Habitatoribus autem predictarum villarum prouidens volo ab omni jure Pomeranico (b) esse solutos, quia donum Deo collatum non expedit legibus principum subjacere. Volo etiam vt a collectis & peticionibus que in quibusdam terris fiunt a me & a posteris meis sint absoluti. De expeditionibus vero que fiunt extra terram. habitatores memoratos liberos ese concedo. in defensione vero terre hy qui mansos in feodo receperint propriis sumptibus adesse tenentur, vt eo validius hostilis incursio reprimatur. Concedo insuper ve in villis premissis forum celebretur & monetam propriam cum taberna habeant. Judigiorum nichilominus omnium vt est de contentione, percussione. & omni questione fratribus predictis vt hec exequenda advocato cui voluerint conferant, auctoritatem trado, vt autem hujus

hujus donacionis mee vigor tam presentibus quam futuris innotescat. presentem paginam sigilli mei curaui munire appenfione, etiam vt quicunque in presens vel in posterum hoc factum audeat violare. Illum cupio per Cristum dampnare & coram fummo judice absorbeatur apice. Datum anno gracie millesimo ducentesimo quinquagesimo, quinto Kalendas Septembris, presentibus hiis testibus. Alberto Subcamerario, Bartslauo pincerna. Hildebrando juuene. Johanne scriptore de Logendorff. Heribordo de Somerfeld. Friderico de Neuer. Conrado de Foresto.

(a) Das Rlofter Lucken lieget in Pohlen fub dioecefi Gnesnenfi.

(b) Jus Pom. bedeutet die Onera und Abgaben, fo die Unterthanen Des nen Bertogen thun und entrichten muffen.

No. CCXIV. Derbog Wartislaus III. giebet bem Rloster Belbuk ein Dorff an der Rega, mit dem Kluß und dem See baben.

os Wartizlaus Dei gracia Dux Diminensis omnibus in perpetuum. Quoniam omnes morimur & ficut aque in terram dilabimur que non reuertuntur. Nos Deum honorare & faluti nostre prouide prouidere cupientes villam super Regam &ipfam Regam cum stagno adjacente & omni jure claustro fratrum in Belbuch premonstratensis ordinis conferimus perpetuo possidenda & ne contradictioni vel cauillationi locus pateat in futurum presens scriptum sigilli nostri robore communimus. Acta funt hec in Dersun presentibus domino Bertoldo aduocato de Gripswald. Domino Hinrico Vrso. fratre Florentio le-Aore fratrum predicatorum. Domino Domaslao & Johanne Notario anno domini. M°. CC°. L°.

No. CCXV. Herhog Barnimus I. conferiret dem Rlofter der bufsenden Monnen zu Prenzlau die dortigen Rirchen, S. Maria, S. Nicolai, S. Jacobi & Sabini.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis hanc paginam inspecturis salutem in perpetuum. Ne sacta hominum confumat obliuio scriptis solent autenticis roborari vt indicio euidenti ad posterorum noticiam transmittantur. Innotescat ergo tam presentibus quam futuris. quod nos considerantes pium esse indigentibus subuenire. illis quidem precipue qui ob amorem Cristi mundum florentem cum suis concupiscentiis despe-SS2 xerunt xerunt sub monastice religionis habitu crucem domini bajulantes. ad honorem Dei omnipotentis contulimus sororibus penitentibus ordinis beate Marie Magdalene in Prinslawe ecclesiam beate Dei genitricis & virginis Marie in dicta jam Prinslawe ciuitate simulque alias annexas sibi ecclesias videlicet beatorum Nicholai. Jacobi & Sabini in noua ciuitate. cum omni jure & fructuum perceptione in legittimum beneficium perpetuo possidendas. Vt autem hec nostra donatio rata & inconvulsa habeatur presentem paginam sigilli nostri munimine. roboratam prememoratis sororibus duximus indulgendam. Testes siunt isti. Johannes & Berengerus milites de Jagowe. Dominus Henricus prepositus Stetinensis & alii viri multi. Actum anno domini M. C.C. L. Datum in Stetin nonas Martii. (a)

(a) Dieses Dipl. cum confirmatione Hermanni Episcopi Caminensis de ao. 1251. hat Herr Grundmann in seiner Udermardischen Adelbe Historie P. I. p. 80. auch druden lassen.

No. CCXVI. Herhog Barnimus I. giebet Marggraffen Jobanni I. zu Brandenburg, vor das seinen Sohnen vererbte
Land Wolgast, das Uterland, und bekennet, daß er nebst
Herhog Wartislao III. ihre sämtliche Länder von den
Marggraffen zu Brandenburg zu Lehn habe, und ihnen
davon zu dienen pflichtig.

os Barnim Dei gratia Dux Slauorum recognoscimus & presentibus protestamur. quod cum nos castrum & terram Wolgaft que ad filios domini noftri Johannis Marchionis Brandeburgensis jure fuerant hereditario deuoluta. contra justiciam occupassemus & detineremus indebite occupata ac proinde vtriusque (a) domini nostri Marchionis gratia careremus. Nos cum amicis & fidelibus nostris ad ipsorum presentiam accedentes placitauimus eorundem obtinentes gratiam in hac forma. Ouod nos ipsis dominis nostris Marchionibus pro recompenfatione castri & terre Wolgast, terram que Vkera dicitur cum decimis & omnibus attinentiis quas nos habuimus in eadem liberaliter dimifimus vsque ad terminos inferius annotatos. A flumine videlicet quod Wilsna (b) dicitur vsque per medium paludis que dicitur Randowa. (c) a medio Randowe vsque ad medium fluminis quod dicitur Lokeniza, a medio Lokenizze vsque ad flumen quod dicitur Vkera. a flumine isto per direchum ex transposito vsque in flumen quod dicitur Zarowa. Quicquid

Quicquid autem dominus Caminensis episcopus (d) in predicta terra Vkerensi juris hactenus habuit. non dimissimus dominis Marchionibus antedictis. Nos autem recognoscentes nos omnia bona nostra a dictis Marchionibus feodaliter tenere. castrum & terram Wolgast & insuper omnia bona nostra vua cum consanguineo nostro Warslao manu conjuncta recepimus ab eisdem. Nos etiam ipsis marchionibus contra quoslibet seruicii nostri prestabimus auxilium vbi saluo honore ipsis obsequia poterimus exhibere. Vt autem hec premissa inuiolabiliter observemus &c. (e) Datum apud Landin anno M°.CC°. L°. (f)

- (a) Durch das Wort uriusque werden bende damablige Marggraffen, als Jobannes I. und fein Bruder Octo III. pius verstanden, wie denn auch selbige bende vor Lehnse Herrn hierin erkannt werden.
- (b) Wilsna ift die Wels.
- (c) Das Randowische Bruch, wo man das Laussen des Wassers nicht sons derlich merden kan, ist der Ursprung des Flusses Randow, der vor diesem Löckeniez geheisten, ist deisset aber derselbe generalizer die Randow bis er in die Ucker fället.
- (d) Dahero hat der Caminiche Bischoff ante Reformationem jederzeit seis ne jura episcopalia vel dioecesana in dem Uderlande exerciret.
- (e) Der Schluß und Benennung der Zeugen ift in anziquo copiario nicht mit abgeschrieben.
- (f) Diese Abschrift ift aus einem alten Copiario des Berlinfchen Archivi, fo ju Zeiten, wie der Afcanische Stamm noch die Dard beberrichet, aus den originalien confcribiret, genommen, ob das original noch etwa verhanden fenn mag, ftebet dabin, indeffen ift an der Richtigkeit dies fer Archiv-Copen nicht zu zweiffeln, obgleich in fine derfelben der Schluß mit Unführung der Zeugen ausgelaffen. Dieraus ift nun au erfeben, daß 1.) die Udermard nicht dois nomine von Dergog Barnimo I. dem Marggraf Johanni wegen feiner Gemahlin Hedewig überlaffen, es fen dann, daß diefe in boc anno fcon geftorben, und das Land Wolgast vorher derfelben in docem verfprochen gemefen, und foldes ihren nachgelaffenen Gohnen jure bereditario alfo anbeim fallen fols len, foldes aber detiniret, und hierin mit dem Uferlande vertaufdet, 2.) daß nicht ao. 1244. fondern ao. 1250. das Uferland erft pro terra Wolgast commutiret, 3.) daß Derhog Barnimus I. und fein Better Der-Bog Wartislaus III. ihr Land mit der gesamten Dand von den Daras graffen wurdlich zu Lehn getragen, woraus unfere Scribenten merde lich zu verbeffern.

No. CCXVII. Wilhelmus Bischoff zu Camin, bestätiget bem Rloster in insula Mariæ (postea Verchen) die Zehenden
in den Dorffern des Rlosters, die seine Vorsahren dazu gegeben.

S s 3

In nomine sancte & individue Trinitatis. Wilhelmus Dei gracia Episcopus Caminensis ecclesie. omnibus in perpetuum. Vt a nostris predecessoribus instituta feliciter & maxime ea que ad diuini nominis cultum spectare noscuntur a nobis sideliter confirmentur, ram juris equitati conuenit quam rigori. Ea propter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris quod velut de profectu monasteriorum ac ecclesiarum solliciti monasterium sanctimonialium in insula Marie superfundatione ipfius a nostris facta predecessoribus de communi concessu Capituli nostri ratiliabitionis scriptura munimus, collationem decimarum a jam dictis predecessoribus eis factam videlicet novem villarum quarum hic nomina continentur. Cladessoue. Rofemefowe, Buchor, Lokencin, Barkowe, Zimmale, noua infula que quondam Miliziz vocabatur. Conerowe. (a) Colne. confirmantes ibidem eisdem. Inuafores eciam dictarum decimarum & ejusdem cenobii excommunicationis fententie innodamus. precipientes vt tanquam facrilegi vsque ad dignam fatisfactionem & ablatorum restitutionem ab omnibus euitentur. Hujus rei testes sunt dominus Bauo abbas Belbucensis. Artusius & Albertus Colbergenses Canonici. & alii quam plures. Acta sunt hec ab incarnatione domini anno M°. CC°. LI°, ne igitur fuper premissis dubium habeatur hanc paginam sigilli nostri & capituli inpressione signatam predicto cenobio in testimonium validum erogamus. Datum Siraue (b) III°. non. Februarii indictione IX<sup>a</sup>. Pontificatus nostri anno V<sup>a</sup>.

(a) Dieses Dorff Conerowe ift nunmehro eingegangen, von dem baben gewesenen Schloß, eben des Nahmens, find an der Tollense noch die rudera von den alten Mauren, Ballen und Grabens zu seben.

(b) Dieser Orth Siraue hat ben Rigenwalde gelegen, und ist nebst Sukow dem Bischose Sigewino von Bergog Svansopolco zu Danszig gegeben. vid. dipl. de ao. 1205. n. 39. (b) & ibiden annotasa.

No. CCXVIII. Wilhelmus Epifc. Camin. schendet dem Rloster Colbaz den Bischoffs- Zehenden von dem Dorff Brunneke.

Wilhelmus Dei gratia Caminensis ecclesse episcopus. Omnibus presentem paginam inspecturis in salutis auctore salutem. Ad plantandam & edificandam vineam Dei Sabaothad capiendas wulpeculas que eandem vineam satagunt demoliri prudens pater familias antiquo & vero consilio vinee sue est sancta vinuersalis ecclesia salubriter prouidit cum ipsam nova ac multiplici ordinis Cisterciensis prole feliciter secundanit.

Ouare

Quare cum hanc fecunditatis vbertatem jam probante rei didiscerimus argumento, dignum est, vt quorum sentimus spiritualis refectionis affluentiam eorum subueniamus indigentie. vt a nobis cibo refeciantur corporali dum quedam temporalia largiantur quia ex eorum fancte conuerfationis gratia & multe dulcedinis habundantia sic nobis interne dilectionis affectibus connectuntur vt secure audeamus dicere quod tota domus Dei religio, nec primam similem visa est nec habere sequentem, noverint ergo vniuersi. Quod sancto conuentui ordinis Cysterciensis in Colbaz decimam ville Brunnik cum consensu nostri capituli contulimus fuis vfibus profuturam. Acta funt hec anno domini M°. CC°. LI°. (a) Vt autem hec intacta maneant ac inconuulfis radicibus incontaminata subsistant. presentem paginam figilli nostri ac capituli appensione munitam sibi in testimonium validum erogamus. Datum primo idus Marcii pontificatus nostri anno quinto.

(a) Hat also Bischoff Wilbelm nicht bis ao. 1249. wie Micralius schreibet, sondern bis ind Jahr 1251. regieret, er ift auch nicht ao. 1243. sondern ao. 1246. erft erwählet, weil biefed 1251. Jahr das zie seines Ambts gewesen, doch fan es auch schon ind Jahr 1245. duruckschlagen nach der Zeit des Jahrs, darin die Ekklion geschehen.

No. CCXIX. Herhog Wartislans III. befrenet den Salf-Rathen von 6. Pfann-Stadten im Salfberge zu Colberg, der zu des dortigen Canonici Gerbardi Præbende gehoret, von aller weltlichen Exaction.

/ artizlaus Dei gracia Dux Dymynensis. omnibus presentem paginam audituris falutem. Notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos tugurium salis in monte Colbergh in quo fex fartagines locum habent Domini Gherardi Canonici Colbergh prebende pertinens. situm apud Perfantam fluuium juxta tugurium Domini Episcopi Caminenfis. ab omni exactione & vexatione dimifimus liberum & folutum, omnem libertatem a predecessoribus nostris traditam nostre firmitatis munimine roboramus. Hujus rei testes sunt. Venerabilis Dominus Wilhelmus Caminensis Episcopus. (a) Theodericus Colbergensis Prepositus. Hinricus & Guntherus ejusdem ecclefie canonici. Borco & Sanda milites nostri. & alii quam plures. Ne autem supra premissis dubium habeatur. hanc paginam figilli nostri impressione fignatam ecclesie fancte Marie in Colbergh in testimonium validum erogamus. Datum Colbergh Colbergh per manum Arthusii notarii nostri anno domini M°. CC°. Li°. V°. nonas Marcii, indictione nona.

- (4) Hieraus ift zu erseben, daß Bischoff Wilhelm in diesem Jahr noch wurdlicher Bischoff, Hermannus aber ist seit ao. 1249. nur sein Coadjutor gewesen, der sich aber auch schon Bischoff geschrieben.
- No. CCXX. Pabst Innocentius IV. confirmiret dem Rloster S.

  Michaelis zu Bamberg alle seine Guther und Gerechtigkeiten, worunter auch die S. Jacobi-Rirche zu Stettin mit benannt.

Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati monasterii sancti Michaelis Bambergensis ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam profesfis in perpetuum. Salutem & apostolicam benedictionem. Religiofam vitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a propofito reuocet aut robur, quod abfit, facre religionis infringat. Ea propter dilecti filii in domino, vestris justis postulationibus clementer annuimus & monasterium sancti Michaelis Bambergenfe in quo estis divino obsequio mancipati sub beati Petri & no-Ara protectione suscipimus & presentis scripti privilegio communimus. In primis fiquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum & beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresentiarum juste & canonice possidet aut in futurum concessione pontificum largitione Regum vel principum oblatione fidelium feu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci firma vobis vestrisque fuccessoribus & illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus vocabulis exprimenda. Locum ipfum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis. ecclesiam fancte Fidis. & fancti Egidii & fancte Gertrudis hospitalia que habetis in ciuitate Bambergensi cum omnibus pertinentiis corundem. ecclesiam sancti Jacobi quam habetis in Stetin cum omnibus pertinentiis suis. grangias quas habetis in villis que Ratelstorff. Dorflin. Obernbrunne. Ebilsfelt. Leistpach. Vezingen. Seynach. Hanfim. Billingstat. Vyhrit. Uneigendorff. Hoenstet. Heyde. Elfendorff. Wnfurte. Werde. Vrsdorff. Welbhaufen. Rodheim. Butrenheym. Scherstein. Clingor. Seygen. Schasfort. Dinsthendorff vulgariter nuncupantur cum omnibus per-

tinenciis eorundem. Villas que Gremstorff. Ekulskirchen. Rynebach. Hadmarspach. Abtsdorff. Gawstat. Elren. Eremgen. Rute. Bamne. Mittelbrun. Echerpach. Newsessen. Windeberg. Sydenhawsen. Adolphingen. Lewther. Wolkerslawter. Gertenrode. Sitewez. Vresse. Steinbach. Hange. Goren. Vongendorff. Sibilz. Roelitz. Munersperg. Takol. Bucha. Ruthack. Kuchenbucha. Ruenslinsdorff. Ruenstorff. Mernhul. Stube. Wege. Buckenhofen. Gestingshawsen & Rutingen wlgo vocabantur cum omnibus pertinenciis eorundem cum terris pratis vineis nemoribus vívagiis & paícuis in boíco & plano in aquis & molendinis in viis & femitis in omnibus aliis libertatibus & emunitatibus fiue noualium (a) vestrorum que propriis manibus & sumptibus colitis de quibus aliquis hactenus non percepit fiue de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis de cetero decimas exigere vel extorquere prefumat. Liceat quoque clericos vel laicos & abfolutos e feculo fugientes ad conuerfionem recipere & eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper vt nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem sine abbatis sui licentia de eodem loco nisi arcioris religionis obtentu discedere, discedentem vero absque communi litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis januis excommunicatis & interdictis exclusis non pulfatis campanis fuppressa voce diuina officia celebrare dummodo causam non dederitis interdicto. Crisma vero oleum fanctum confecrationes altarium feu bafilicarum, ordinationes clericorum qui ad ordines fuerint promouendi a dyocesano sufcipietis episcopo siquidem catholicus fuerit & gratiam & communionem facrofancte Romane fedis habuerit & ea vobis voluerit fine prauitate aliqua exhibere. Prohibemus infuper yt infra fines parrochie vestre nullus sine assensu dyocesani episcopi & vestro capellam seu oratorium de nouo construere audeat faluis priuilegiis pontificum Romanorum. Ad hec nouas & indebitas exactiones ab Archiepiscopis. episcopis. archidiaconis feu decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis a vobis omnino fieri prohibemus. fepulturam quoque illius loci liberam esse decernimus vt eorum deuocioni & extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberauerint nisi forte excommunicati vel interdicti fint aut etiam publici vsurarii. nullus obsistat. falua tamen justitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas precariam & possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes que a laycis detinentur redi-

POMERANICI.

mendi & legem liberandi de manibus eorum & ad ecclesias ad quas pertinent reuocandi libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia preponatur nifi quem fratres communi confenfu vel eorum major pars confilii fanioris fecundum Deum & beari Benedicti regulam prouiserunt eligendum. Paci quoque & tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine prouidere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, quod infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinas seu furtum facere ignem apponere. sanguinem fundere. hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates & inmunitates a predecessoribus Romanis pontificibus monasterio vestro concessas, nec non libertates & exemptiones fecularium exactionum a Regibus & Principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apo-Itolica confirmamus & prefentis scripti priuilegio communimus. Decernimus ergo vt nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione & fustentatione concessa sunt vibus omnimodis profutura. falua fedis apostolice auctoritate & dyocesani episcopi canonica justitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam venire temptauerit secundo tercioue commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se diuino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat & a sacratissimo corpore & fanguine Dei & Domini redemptoris nostri Jhesu Cristi aliena fiat atque in extremo examine districte subjaceat vitioni. Cun-Etis autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri Jhefu Cristi quatenus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant amen.

Ego Innocentius Catholice ecclesie Episcopus. Petrus tit. sancti Marcelli presbiter Cardinalis.

Petrus Episcopus Albonensis.

Ego Richardus tit. fancti Angeli dyaconus Cardinalis. Ego frater Johannes tit. S. Laurentii in Lucina presbiter cardinalis.

Ego frater Hugo tit. S. Sabine presbiter Card.

Ego

Ego Johannes tit. fancti Nicolai in carcere Tulliano dyaconus Cardinalis.

Datum Lugduni per manum Magistri Marini sancte Romane ecclesie vicecancellarii XVII<sup>e</sup>. Kal. Maji, indictione nona, incarnacionis dominice anno millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, pontificatus vero domini Innocentii pape quarti anno octauo.

(a) Novalia find neu ausgeradete und angelegte Borwerder.

No. CCXXI. Anselmus Bischoff zu Ermeland einiget sich mit bem Teutschen Orden wegen Communion der Wiesen intra Runam & Seriam, wegen der Schulen, der Hospitaler, der Munge zu Elbing &c.

rater Anselmus Dei gratia episcopus Warmiensis. Vniuersis Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis salutem in nomine Jhefu Crifti. Dignum & justum est ut hy qui domino famulari student & rebus & corpore sanctamque Cristi sponfam ecclesiam promouere studio indefesso ut ne deficiant diversis amminiculis roborentur. Hinc est quod cum in domino dilecti & affidue diligendi fratres de domo Theutonica in Prusfia veri & ut sepe probatum est Machabei pro amplianda fide catholica quam plurima passi sunt detrimenta & cottidie paciantur. ipsis compatimur & cordis dolore intrinsecus condolemus eos in quibus in domino possumus consolantes. Igitur eis tantam gratiam impertimur quod nobiscum communicent in feno prati nostri perpetuo quod habemus inter Runam & Seriam & viam que de Seria ducit in Russe. & quod quecunque bona justo modo poterunt adipisci in dyocesi nostra in parte que nos contingit. (a) in pace de bona voluntate nostra possideant. faluo tamen jure de ipsis bonis nobis & nostris successoribus exhibendo. Quod eriam magistros scolarum in suis duntaxat locis inflituant & deflituant prout viderint expedire. Infuper libertates quas venerabilis pater W. Sabinensis ecclesie episcopus apostolice sedis legatus eis super hospitalibus in sua possessione constructis vel in posterum construendis contulit. ficut in suis literis continetur expressum. confirmantes auctoritate presentium approbamus. Ceterum vt ex vnanimitate concordia nutriatur & exinde populus Cristianus in nostris partibus numero augeatur. statuimus in perpetuum, vt moneta noftra & fratrum in Elwingo idem mutationis & renouationis tempus habeat & fecundum idem fabricetur pondus pariter & va-Tt2

lorem. Vt autem hec predicta maneant illibata presens scriptum sigillo nostro duximus roborandum. hys testibus subnotatis. fratre Petro priore ordinis predicatorum in Elwingo. Henrico Henrico. Pribisl. Nicolao. fratribus ejusdem ordinis. Tiderico in Elwingo. Friderico in Brunsberg. Radolfo in Lemetenberg plebanis. Eberhardo judice in Elwingo. & aliis multis. Datum in Elwingo anno gracie millesimo ducentesimo quinquagesimo primo. Quinto Kalendas Maji. pontificatus nostri anno primo indictione nona.

(a) Da das eigentliche Theilungseinstrument erst ao. 1255. gemachet, so scheinet dieses qu obstiren, allein die Theilung mag vorhero in generalibus wohl schon zur Richtigkeit gekommen, und erst ao. 1255. wegen einiger differentien nur so spak conserviert seyn.

No. CCXXII. Herhog Wartislaus III. giebet bem Rloster Eldenow 30. Hufen im Dorffe Ranticow, vor die neulich mit 20. Hufen gestisstete Stadt Greiffswald, wie in bem Haupt-Instrument wegen solcher Stadt enthalten.

artislaus Dei gratia Diminensis Dux. Vniuersis hoc scriptum inspecturis in perpetuum. Notum esse volumus presentibus & futuris. Quod cum Hyldensi ecclesie promiserimus follempniter sub presentia multorum triginta mansos liberos (a) cum decimis & omni jure ratione alicujus compensationis oppidi Gripeswaldensis cum XXti. mansis nouiter instaurati ficut in priuilegio super ordinatione ejusdem oppidi confecto inter nos & heredes nostros ex parte vna & dictam ecclesiam ex parte altera continetur prefate ecclesie & fratribus ibidem diuino officio mancipatis, triginta manfos in villa que dicitur Ranticowe quos de manu domini Johannis de Apeldoren militis nostri pretio redemimus ob id ipsum ratione compensationis premisse sicut in priuilegio jam dicto habetur cum aduocatia decimis agris. pratis. filuis: piscaturis. pascuis animalium & cum omni jure quod uel habuimus uel habere potuimus in predictis bonis nomine nostro & heredum nostrorum quos habemus in presenti uel habituri sumus dante domino in suturo, perpetuo possidendos legitima conferimus assignatione. Testes quoque qui huic presentes erant. hii sunt. Dominus abbas Günterinus de Stolp. Dominus Artufius notarius noster. Dominus Lippoldus Bere dapifer noster & dominus Hinricus frater ejus. Dominus Johannes de Walsleue. Dominus Olricus de Often & Dominus Fredericus frater ejus. Dominus Bernardus Mel. Dominus Hinricus de Vicen. Dominus Johannes de Apeldorn & aliiqu am plures fidedigni. In cujus rei testimonium sigilli nostri appensione presens muniuimus instrumentum. Datum & actum Dimin anno domini M°.CC°. quinquagesimo primo. tercio idus Maji.

(4) Vide boc promissum in dipl. Wartislai III. supra sub n. 196. de ao. 1249.

No. CCXXIII. Hertog Barnimus I. begiebt sich seines Anspruchs an das jus patronatus der Rirche zu Bentz unterm Rosster zu Usedom (postea Pudgla) belegen, und consirmiret gedachter Rirche zu Bentz ihre Besitzungen und Rechte.

arnim Dei gratia Dux Slauorum (a) Omnibus hoc scriptum visuris salutem in omnium saluatore. que geruntur in tempore ne temporis cum decursu a memoria hominum elabantur. scriptis solent autenticis roborari. vt literarum testimonio euidenti ad posterorum notitiam transmittantur. Notum sit igitur vniuersis hanc paginam inspecturis, quod nos actioni quam habuimus aut habere poteramus super jure patronatus ville Benz cum campo adjacente Cerezowe cum pratis & pascuis ac piscationibus, ad beati Petri ecclesiam pertinentis cum omni jure fane renunciauimus propter Deum eandem deinceps ecclesiam cupientes speciali affectu in omnibus promouere. Omnes itaque redditus ac jura ipfius ecclefie prout a progenitoribus nostris seu predecessoribus libere sunt collata eidem ecclesie in Bents nostre auctoritatis priuilegio confirmamus. In cujus rei testimonium presentem paginam nostro sigillo munitam predicte ecclesie in Bents duximus indulgendam. Testes. Tammo. Rodolfus Munt, Heinricus de Stolteuot, Heinricus Munt, Milites. & alii multi. Actum anno gratie M°. CC°. LI°. Datum in Tanchlim nonas Septembris.

(a) Herthog Warsislaus IV. hat ao. 1317. dieses instrumens eranssumiret und confirmiret.

No. CCXXIV. Herhog Barnimus I. giebet dem Capellan gu Lypa unterm Ufedomschen Rloster, die Erlaubniß, einen frenen Rrug gu haben.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. (a) Barnim Dei gratia Dux de Stetyn omnibus in perpetuum. Vniuersis Cristi T t 3 fidelibus fidem catholicam venerantibus cupimus esse norum, quod nos de mera liberalitate ad laudem omnipotentis Dei & beati Johannis Ewangeliste in Lypa capellano ipsius in loco deservienti tabernam liberam indulsimus perpetuo possidendam. Vt autem hec donatio nostra firma & inconsulsa perseveret. figilli nostri munimine statuimus roborari. Testes vero hujus donationis sunt. Gherardus Lepel. Tammo miles. Venzeho miles. prepositus de Colbergh & alii quam plures. anno gratie M°. CC°. LI°. III°. Kalend. Octobris. Data in die Michaelis beati in Lipa.

(a) Herhog Warsislaus IV. hat diefes ao. 1317. bestätiget.

No. CCXXV. Herhog Barnimus I. giebt dem Nonnen-Rloster ben Stettin das Dorff Staffelde.

In nomine Patris & Filii & Spiritus fancti amen. Ego Barnem Dei gracia Dux de Stityn. omnibus inspecturis in perpetuum. cum cunctorum conditor Deus temporalibus nos rebus ditauerit in terris. volumus fideliter fuis impartiri easdem fidelibus vt ab ipfo manfuras eternas confequamur in celis. Innotescat igitur tam presentibus quam futuris, quod nos ob honorem Dei & pro remedio anime nostre ac parentum nostrorum villam que Stopelt (a) dicitur cum omnibus attinentiis suis cum pratis. filuis. agris. decima & omni jure claustro sanctimonialium apud Stityn perpetuo possidendam conferimus & donamus. Et ne aliquando hoc donum nostre deuotionis peruersitate seu calliditate temeraria malignantium possit infirmari, Presentem literam figilli noftri appenfione fecimus roborari, anno domini Mº. CC°. LI°. in octava fancti Michaelis Archangeli in civitate Stitynensi. presentibus viris militaribus multis. multisque ciuibus ejusdem ciuitatis. Inter quos precipue hy fuerunt quos huius nostre donacionis testes ydoneos esse judicamus, scilicet Conradus Klist. Rodolfus Vnrad. Henricus Aduocatus de Zuantogh. Henricus Baruot. Bertholdus Monetarius & alii quam plures.

(a) i. e. Staffelde ben Stettin, fo iho ein adelich Lehn ift.

No. CCXXVI. Herhog Barnimus I. giebet dem Usedomschein Kloster (postea Pudgla) das Dorff Grop mit der Fischeren, mit Schiffen und Negen.

n nomine sancte & individue trinitatis. Barnim Dei gratia
Dux Slauorum ad quas presens scriptum peruenerit salutem

in domino. ad notitiam tam futurorum quam modernorum vniverforum Cristi sidelium volumus peruenire. quod nos ecclesie sancte Marie in Vznam villam Grop (a) cum piscaturis tam in nauibus quam in retibus & cum omnibus attinentiis integraliter & perpetuo possidendam contulimus. Nos igitur omnem dubietatis & aduerstatis scrupulum super hoc sacto nostro solempni temporis labente curriculo posser incurrere modis omnibus caucamus. presentem paginam super ipso consectam nostri sigilli appensione precepimus roborari anno incarnationis domini M°. CC°. LI°. Testes autem hujus rei sunt. Fredericus de Bertecowe. Albertus de Aldenstet. Conradus Marsaleus. Rodolsus de Nienkerken. Tammo. Nicolaus Aduocatus. Tezloue de Comerowe celerarius & Dominus Demynensis Warzlaus (b) & alii quam plures. Datum Licowo.

(e) Bo dis das Dorff Grobe fenn foll, wo vorhin das Ufedomiche oder nachherige Rlofter Pudgla gelegen, fo nahe an Ufedom gewesen, fo muß foldred Dorff nicht vorher zum Kloster gehöret, sowies se nur daben gelegen haben, wiewohl eben nichts ungewöhnliches, daß auch nachbero über lange vorbero geschebene donarioner, wieder neue Schendungs Derieste ertheilet worden.

(b) Dieses ist Herhog Wartislaus III. und wird der Notarius curia die ans dern vorstehenden Schelleute schon ins diploma gesest haben, ehe er an diesen Herhog gedacht, daher er eine Umbschreibung zu verhus

ten, binten nachgesett worden.

No. CCXXVII. Churfurst Jobannes I. zu Brandenburg, nachs bem er das Uferland von Herhog Barnimo I. erhalten, privilegiret die von Letterem gestifftete Stadt Prenzlow von neuem.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. Johannes Dei gratia Brandenburgensis marchio omnibus in perpetuum. Acta presentis temporis deperire solent in suturum nisi sirmentur. subsidio litterarum. Etenim cum ex resignatione (a) dilecti consanguinei ac sidelis nostri (b) Domini Barnim illustris Slauorum Ducis ciuitas Printzlaw que ab ipso sundata suit nostre nunc ditioni subjecta noseatur. nostra interest ejusdem ciuitatis vtilitatibus ac comodis omni solicitudine prouidere. Harum ergo inspectione propensius elucescat tam presentis quam suturi temporis hominibus vniuersis, quod nos supradicte ciuitati nostre Prinzlaw postquam ad nos peruenit, assignauimus ducentos & quinquaginta mansos, ducentos ex vna parte aque que Vkera

Vkera vocatur. in illa videlicet in qua ciuitas est constructa & trans Vkeram quinquaginta. eo tamen pacto vt de mansis eisdem eandem in festo beati Martini soluant ex integro anni pensionem quam antea soluere consueuerunt que de quolibet manso dimidius ferto fuit. Addimus insuper preter agros cultui aptos loca quoque palustria ciuitati vicina & hec ad pascua deputamus. Item jus Magdeburgense videlicet quod dicte civitatis ciues hactenus habuisse noscuntur ipsis etiam vt antea indulgemus. Eandem etiam habebunt in tocius terre nostre districtu thelonei libertatem quam habent illi de Brandenburg & de Berlin aliarumque nostrarum communia ciuitatum. Ad hec omnia nunc de nouo vtilitati ejusdem adicimus ciuitatis vt theatrum (c) & quecunque in ipfo edificanda duxerint in yfum ac comodum ciuitatis ipsius redigant & conuertant simpliciter & stagnum quod Vkerse vocatur integrum & medietatem stagni quod Meln dicitur ad emendationem donauimus ciuitatis. Ligna quoque suis necessitatibus oportuna secare licenter & afferre poterunt vbicumque in partibus illis attingere ea posfunt. Vt autem hec premissa fixa perpetuo maneant & firma presentem paginam super ea conscriptam sigilli nostri appenfione duximus muniendam. Presentibus fidelibus nostris Gerardo de Kerkow. Frederico de Bertekow. Albino Marscalco. Henrico pincerna, Henrico aduocato de Stolp. (d) Henrico de Stegelitz. Johanne de Benz. Burcardo de Gneuekow & aliis quam pluribus militibus atque seruis. Data per manum Johannis plebani de Stolp nostri tunc Notarii anno Mo. CCo. LIIo: Indictione IX<sup>a</sup>. XV<sup>a</sup>. Kalendas Februarii.

(a) Hiedurch wird gugleich die Abtretung des Ukerlandes nebst Prenzlau verstanden, so ao. 1270. geschehen vid. diploma sub ifto anno. conf. quoque dipl. fund. Barnimi 1. de ao. 1235. n. 102. (b) supra.

(i) Aus den Worten: Fidells noftri will Gundling in feinen Siftorisichen Gedanden von der Bor-Pommerichen Suldiaung de ao. 1722. den Hergog Barnimum I. zu Churfurft Johannis I. Vafallen machen, und es hat damit auch feine gute Richtigkeit, als Hergog Barnimus I. in dipl. de ao. 1230. worin er die Utermard abtritt, folches felbst bekennet.

(c) i. e. ein Rathbaus.

(d) Dies ift das Srolp in der Ufermard.

No. CCXXVIII. Hermannus Bischoff zu Camin, überlässet bem Rloster Belbuck den Zehenden und 82. Hufen zu Mellen im Pyrizischen district, wogegen das Kloster dem Bischosse

TOM. I.

ermannus Dei gracia Caminensis ecclesic Electus (a) totumque eiusdem ecclesie Capitulum. omnibus presentem paginam inspecturis salutem in domino. Cum omnium habere memoriam & in nullo errare potius sit diuinitatis quam humanitatis & in rerum natura nichil sit perfectum. ideo a sapientibus noscitur introductum.ut contractus moderni temporis. ne oblivione intercidantur, figillis ac testibus muniantur. Innotescat igitur omnibus tam presentibus quam posteris, quod nos de pleno confensu Capituli nostri Caminensis ecclesie, beato Petro in Belbuck & ejus ecclesie proprietatem decime in Melna in territorio Piritczensi cum octoginta duobus mansis ac cum omnibus ejus contulimus pertinenciis. & ipse siquidem abbas & capitulum in Belbog nobis & ecclefie nostre Caminensi recompensacionem facientes in territorio Colbergensi trium villarum fundum & proprietatem videlicet in Brodna. Blotecow. Parfow. cum omnibus fuis pertinenciis liberaliter contulerunt. fane ne in posterum aliquorum calumpnia pretaxata transactio possit offendi vel aliquatenus impediri, eam figilli nostri ac ecclesie nostre patrocinio ad cautelam fecimus communiri. Hujus siguidem transactionis ac commutacionis testes sunt. venerabilis pater Wilhelmus quondam Caminensis ecclesie Episcopus. Gisibertus abbas in Víznam. Godescalcus abbas in Stolp. Burchardus prepositus in Clatzo. (b) Datum anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo. sexta feria ante Inuocavit. electionis nostre primo anno.

(a) In diefem Jahre ift alfo Hermannus erft zum rechten Caminichen Bi, schoffe erwählet, nachdem fein Aneceffor Wilbelmus das Bifchofftbum refigniret, und obwohl Hermannus ichon vorber als Bifchoff vortoms met, und sich auch so geschrieben, so hat er dennoch foldes nur in qualitae als Wilbelmi Coadjutor gethan. Dieser Wilbelmur wird als gewesener Bischoff hierin unten als lebend angeführet.

(b) It Cladesson, woselbst ehebem das Rloster Vereban gewesen, und der

Probit foldes Kloftere ift der angeführte Burchardus.

No. CCXXIX. Faromarus II. Kurst zu Rugen, giebet dem Rlos ster Eldena bas Landlein Redewiz auf Rugen, wovor das Rlofter fich der jährlichen Bebung von 6. Marcken, so der Fürst dem Rloster schuldig gewesen, begiebet, und ihm noch 30. Marck zugiebet.

In

n nomine sancte & individue trinitatis patris & filii & spiri-📘 tus fancti. Jaromarus Dei gratia Rujanorum princeps. Vniversis Cristi sidelibus presens scriptum inspecturis presentibus & futuris in perpetuum. Notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos dilectis fratribus de Hilda Cisterciensis ordinis terrulam quandam totam in terra Ruje sitam que Redewiz Slauice appellatur cum terminis suis libere & absolute nomine nostro & heredum nostrorum nomine dimiserimus perpetuo cum omnibus fuis pertinenciis agris, pratis, filuis, flagnis, piscaturis, pascuis animalium & merica que adjacet eidem & cum omni jure tam majori quam minori pro quodam debito fex videlicet marcharum quas dictis fratribus annuatim soluere tenebamur, receptis insuper triginta marcis in pretium ab eisdem. Igitur paci & quieti fratrum habitantium ibidem in futuro prospicere cupientes, perpetua ipsis concedimus libertate, ne coloni seu homines eorum vrbes aut pontes edificare, reparare aut custodire cogantur. Et vt dicti homines seu coloni libere vacare possint & absque vlla molestia seruicio fratrum, ipsos decernimus ab omni jure aduocatie, communis placiti & expeditionis & ab illo jure quod Herschild dicitur & ab omni exactione advocatorum bedellorum aut Prizstallorum nostrorum & ab omni jure nostri seruicii siue successorum & heredum nostrorum, & ab omni thelonei solutione in omni nostro dominio esse liberos perpetuo & exemptos, terrulam ipsam liberam sacere cum omnibus fuis pertinentiis ab omni impeticione circumhabitantium firmiter promittentes. In cujus facti euidenriam & munimen figillum nostrum presenti apponi fecimus instrumento, testium quoque nominibus pariter subnotatis, que funt hec. Dominus Martinus capellanus noster & Dobrezlauus frater suus. Lambertus capellanus noster. dominus N. dapifer nofter & dominus Thomas. & dominus Laurentius milites & dominus Otto aduocatus noster & alii multi. Actum anno domini M°. CC°. quinquagesimo secundo, mense Martio.

No. CCXXX. Svantopolcus Dernog in Pommern giebet ferner dem Rlofter Dargun das Dorff Bukom, umb daichft ein Kloster zu bauen, und füget dazu die Guther Bobolin, Jefiz, Piriftowe, Bonfowe und Damerowe.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Dominus Swantopolcus Dei gratia Dux Pomeranie omnibus in perpetuum.

Cum

Ao. 1252

TOM. I.

Cum ea que geruntur in tempore naturam solent temporis imitari ac super factis rationabilibus materia erroris ingrata subrepat obliuio, necesse est ea literarum beneficio perhennari. Quapropter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris quod nos de voluntate & consensu dilectissime contoralis nostre Ermegardis ac dilectorum Mestwini & Wartislai filiorum nostrorum villam Bucowe cum omnibus attinentiis fuis agris, pratis, pafcuis, filuis, pifcationibus, venationibus pro nostrarum ac parentum nostrorum remedio animarum abbati & conuentui de Dargun ordinis Cisterciensis ad fundandum monasterium (a) ejusdem ordinis ibidem ad honorem Dei & beate Marie virginis pleno ac perpetuo jure contulimus possidendam. vt autem fratres domino ibidem & beate virgini seruientes commodius valeant sustentari, predicto monasterio subscriptas villas quarum nomina sunt hec. Bobolin. Jesitz. Piristowe. Bonsowe. Damerowe cum omnibus attinentiis fuis pleno ac perpetuo jure vt fupradictum est contulimus posfidendas. Infuper eisdem fratribus villam forensem in suis terminis vbicunque placuerit collocandi. Theutonicos. Slauos. feu cujuscunque gentis homines euocandi plenariam contulimus facultarem. Ita videlicet vt homines ipforum ab omni theloneo vel alia quacunque exactione vrbium munitione. castrorum edificatione. & ab omni expeditione nifi pro terre defensione cum hostes eam intrare contigerit. plenariam obtineant libertatem. Preterea tam capitalem quam manualem fententiam cum omni jure aduocatie inter suos homines & in suis terminis fratribus contulimus memoratis, ita plane vt si homo noffer vel cujuscunque alterius in terminis sepedictorum fratrum excesserit si detentus ibidem fuerit ipsorum judicio reseruetur & quicquid inde venerit due partes nobis tertia abbati succedet, quod si de terminis ipsorum confugerit, nostra seu illius cujus homo fuerit sententia judicatur. id ipsum e conuerso de ipsorum homine volentes observari. Hujus autem facti testes funt. Dux Ratiburius frater noster. dominus Albertus abbas de Oliua. Arnoldo & Nicolaus facerdotes. Ratislaus miles de Gloveicz. Albertus Scarbemir & frater fuus Euftachius. Stephanus fignifer. Woito tribunus & alii quam plures. Vt autem hec felix nostra donatio & ordinatio rata & inconuulsa omni euo permaneat. presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Acta funt hec anno gratie millefimo ducentefimo quinquagefimo fecundo. Datum in Stolpis per manum notarii nostri magistri Eberti nonas Aprilis indictione decima.

V v 2

(4) An diesem Orth Bukow sanget nun die Zeit des dahin erbaueten Klosters an, da es nach den vorgehenden diplom. Swantopolei de anno 1248. vorhero in der Gegend Bonsow angeleget werden sollen.

No. CCXXXI. Herhog Barnimus I. giebet dem Rloster Eldena 6. Hufen ben Warp, die Insel Wostrow im Warpschen See, und das Fließ Zopiniz mit dem Damm an bens den Seiten, umb eine Mühle darauf zu erbauen.

In nomine patris & filii & spiritus sancti. Ego Barnem Dei gratia Dux Stetinensis. Omnibus presens scriptum inspecturis presentibus & futuris in perpetuum. Cum illorum pia studia qui secundum prophete consilium peccata sua redimere elegerunt, imitari dante domino cupiamus. notum esse volumus tam presentibus quam futuris. quod nos dilectis fratribus nostris de Hilda Cisterciensis ordinis sex mansos quos eisdem fratribus juxta Warpna in locis qui vocantur Wyk & Parzs fecimus asfignari, & infulam que est infra stagnum Warpna que Slauice Wozstro dicitur & aquam que Zopiniz appellatur cum piscatione que est in eodem riuulo & aggerem ex vtraque parte rivuli ad molendinum construendum. (a) in puram & perpetuam elemofinam.cum aduocatia & omni jure quod in eisdem bonis habuimus vel habere potuimus jure perpetuo possidenda conferimus & donamus. Vt autem hec nostre deuocionis donatio rata sit & ab omni calumpnia libera in futuro, presentis scripti instrumentum sigilli nostri appensione fecimus roborari. Testes autem facti hujus funt. Theodoricus Prepofitus de Colberg. Henricus Canonicus ibidem tunc scriptor noster. Bartholomeus filius Wartizlaui. (b) Walterus de Boldensele. milites. Johannes tunc aduocatus noster & alii multi. Datum anno domini M°. CC°. quinquagefimo fecundo. menfe Augusto.

(a) Diese Hufen muffen in der Gegend ben dem Dorffe Rieth senn, wos, ben auch im Warpischen See ein Berder belegen, wie denn das Fließ Zopiniz dasselbe senn wird, so auf die Riethsche Muste geber, weil das Fließ, ohngeachtet der anliegenden Ambtes Dopde, mit bevoden Ufern denen von Bröker zu Riethnoch gehöret, und in ihren Lebn-Wriessen verschrieben, daß es also schinet, als wenn soldes alles vom Kloster Eldena nachbero an die von Bröker verkausst worden, wovon sich vielleicht in progressu mehrere Nachricht finden wird.

(b) Diefer ist der Pommersche Pring Barbolomaus, Wartislai II. Cohn, und Razibori I. Endel, und ist also falsch, wenn gedachten Barbolomai Zodt von Micralio und andern ind Jahr 1244. gesethet wird, da er nicht nur in diesem 1252. Jahr, sondern auch noch nachbero als lesebard angestibert wird.

bend angeführet wird.

No. CCXXXII.

No. CCXXXII. Herbog Samborius giebet bem Teutschen Orden die Insel Bern, amischen der alten und neuen Weichsel belegen.

amborius Dei gratia Dux Pomeranie (a) vniuersis Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis. Salutem in domino. Cum virtus exigat accepti beneficii reminisci. in memoria habentes quanta & qualia fratres domus Theutonice pro nobis fecerunt studio indefesso, pietati eorum sincero corde respondere cupientes, ad ea semper intendere volumus que ad ipsorum spectant comodum & honorem. Hinc est quod insulam que Bern nuncupatur & jacens inter nouam Wislam & veterem aduersus Zantir. fratribus ejusdem contulimus in perpetuum libere possidendam. Ne igitur tempore procedente hujus noftre donacionis dubium valeat suboriri presentem literam in firmitatem & testimonium predictorum sigillo nostro fecimus communiri. Hujus rei testes sunt. Zesborius castellanus de Derfowe. Domaslaus de Lubeschoue. (b) Metanc tribunus. Fridericus de Wildenberg. Albertus. Cornelius. Ditmarus. Daniel de Jüterboc. Datum in Dersowe anno M°. CC°. LIII°. IIII°. idus Januarii.

(a) Diefer ift von den eigentlichen Pommerschoder Danziger Berzogen, und Meftemini I. Sohn gewesen, der sonft auch von feiner Refidenz de

Lubeschow fich gefcrieben.
(b) i. e. Castellanus zu Lubeschow, ba aber der Jobanniser-Orden bafelbft. eine Compteren gehabt, von welchem auch vermuthlich die folgens ben 6. Beugen gewefen, fo weiß ich nicht, ob der Orden ein befondes res caftrum, und Dergog Samborus auch ein befonderes Schloft dafeibit gehabt, oder ob fie fich zusammen auf einem allein comporeiret.

No. CCXXXIII. Hertog Barnim I. schendet dem Nonnen-Rlo: fter ben Stettin 2. Mard Pfenninge jahrlicher Debung aus feiner Munte zu Stettin.

arnim Dei gracia Dux Stetinensis. omnibus ad quos peruenerit presens scriptum falutem in nomine Jhesu Cristi.que geruntur in tempore ne sequantur naturam temporis eternari debent privilegio litterarum. Hinc est quod notum esse volumus vniuersis, quod ob reuerentiam Dei & beate virginis matris ejus sanctimonialibus in Stetin ad sustentationem earundem duas marcas denariorum in moneta nostra Stetin contulimus annuatim. in perpetuum possidendas, in hac autem donatione hoc maxime nos mouebat, quod quandam puellam virginem

a fua natiuitate cecam. propter Deum nostreque pericionis intuitu receperunt. vt autem hec nostra donatio rata permaneat & inconuulsa. presentem literam super ipsa conscribi fecimus & sigilli nostri in testimonium munimine roborari. Hujus rei restes sunt. H. Cappellanus noster Canonicus Caminensis. H. dictus Baruot Presectus Stetinensis. W. Aduocatus noster in Stetin. S. Aduocatus Piricensis. C. Marscalcus & alii multi. Datumin Stetin anno domini M°.CC°. LHI°. XVIII°. Kalendas Maji.

No. CCXXXIV. Barnimus I. Dux Slauorum verfaufft der Stadt. Stettin das Dorff Pomerensdorff nahe ben Stettin.

Vniuersis tam presentibus quam futuris ad quos presensscriptum peruenerit (a) Barnym Dei graria Pomeranorum Dux salutem in eo qui est omnium vera salus, recognoscimus & tenore presentium protestamur, quod dilecti & sideles ciues & communitas ciuitatis nostre Stetin villam nostram Pomerendorp a nobis justo emptionis titulo compararunt, nos vero predictam villam cum omni jure quod nos in ea habuimus hereditario scilicet & pheodali eis dimissmus perpetuo possidendam. Datum Politz anno domini M°, CC°, LIII°, in vigilia Simonis & Jude. indictione decima.

(a) Dieses privil. hat Hertiog Bogislaus IV. sranssumiret und vidimiret ao. 1293.

No.CCXXXV. Jaromarus II. Jurst zu Augenerlässet den Lehns-Nexum und die Servicia von 6. Hufen zu Grancin, welche das Rloster Neuencamp von Richardo de Tribuses gekausset, und concediret solchem Rloster, selbige gleich seinen andern Gutern zu besitzen.

Jaromarus Dei gratia Rujanorum princeps. omnibus in perpetuum. Quoniam ea que fiunt în tempore & niîi scripti & sigilli munimine roborentur memoriis hominum facillime excidunt & mutantur. notum igitur facimus tam presentibus quam futuris. Quod cum dominus Alexander primus abbas Noui. Campi ad sui conuentus vilitatem sex mansos sitos in villa que dicitur Grancin emeret a Richardo de Tribuses. nos de consensu heredum nostrorum quicquid nobis de eisdem mansis jure feodali debuit prouenire srue hominii sue servicii totum contulimus predicte ecclesie fratribus propter Deum. eo jure & sebertate qua cetera bona possident & quemadmodum in eorum priuile-

priuilegiis est expressum. Hujus rei testes sunt. Martinus Cliceruiz capellanus noster. Nicolaus dapifer noster. Guttan. Otto aduocatus noster. Ricoldus. Petrus Rodemunt. milites. Egghehardus Marscalcus noster & Arnoldus frater suus. Johannes Bere. Lutbertus quondam aduocatus noster. Johannes filius Magistri Iwani & ceteri quam plures. Acta sunt hec in Tribuses anno domini M°. CC°. LIII°. Vt autem hec donatio nostra rata permaneat & inuiolabilis presentem paginam sigilli nostri fecimus munimine roborari.

No. CCXXXVI. Hermannus Bischoff u Camin, giebet dem neuen Bukowischen Rloster den Bischoff Sehenden von 300. Hufen, nehmlich von denen, die zu dem Rloster schon gewidmet worden.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Hermannus Dei gratiaEpiscopus ecclesic Caminensis. salutem in eo a quo omnium falus cepit elle. Cum juxta ecclesiasten vanitatibus deseruiant yniuersa & futura tempora obliuioni pariter cuncta operiantur. prouidentia precedentium decreuit. ut que aguntur sub tempore labili ne a memoria hominum labantur cum eodem, ad posterorum memoriam inserta publicis instrumentis testimonio scripturarum perhennentur. Igitur nouerint vniuersi prefentem paginam infpecturi, quod nos ad honorem Dei omnipotentis ejusque matris gloriose virginis Marie decimas trecentorum mansorum cum omni jure quod in eisdem mansis habere videbamur vel habuimus jurisdictionis videlicet temporalis siue spiritualis de nostrorum pleno consensu Canonicorum capituli Caminensis ordini Cisterciensi confirmamus in loco Bukowe ad monasterium de nouo (a) construendum & ad conuentum ibidem ejusdem ordinis collocandum, ut laudis Dei & fan-Ete Marie in dicto loco jugiter officium habeatur & falus populi inhabitantis vastam solitudinem circumjacentem (b) a dante gratia faluatoris Domini nostri accipiat incrementum. Hanc autem donationem nostram ratam haberi volentes & a nullo penitus irritandam. ipfam scripti prinilegio primo nostri nomihis & prefati nostri Caminensis ecclesie capituli appensione si gillorum duximus roborandam. Hujus rei testes sunt. Dominus Wilhelmus quondam Episcopus ecclesie Caminensis. Lambertus prepositus. Dominus Gotfridus Decanus. Adolfus cuftos. Hermannus. Fridericus. Johannes & ceteri canonici omnes

ecclesie supradicte. Item prepositus Theodericus Colbergensis. Lambertus. Gerhardus. Gunterus. Canonici ibidem. dominus Barnim Dux Stetinensis. Dominus Wartislaus Dux Demminensis. Borcho castellanus Colbergensis. Hinricus Vrsus & fratres sui. Bisprawe & fratres sui & alii multi. Datum in Dargun anno gratie millessmo ducentessmo quinquagessmo tertio. septimo Idus Julii. electionis nostre anno tertio.

(a) Also ist der Bau des neuen Klosters zu Bukow damablen noch nicht vollendet gewesen, doch tan es senn, daß vorher zu Bonsow schon ein kleiner convent nach Svantopolci erster Anmeisung gewesen.

(b) Es find ibo noch groffe Baldungen ben Bukom und Rugenwalde, das bero leicht zu schlieffen, was für Wildniffen damable verhanden

gewesen fenn muffen.

No. CCXXXVII. Herhog Barnimus I. und Wartislaus III. bes
statigen dem Dargunschen Filial-Rloster zu Bukow die
von Herhog Svantopolco zu dessen fundation gegebene Guter und Gerechtigkeiten, obgleich das Land worin sie belegen, nicht zu dessen Herrschafft gehöret, wollen es aber doch halten, wenn sie solche Hinter-Yommetsche Landschafft wieder an sich bringen werden.

arnim & Wartislaus Dei gratia Slauorum ac Dyminii Duces. vniuersis Cristi fidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Cum cuncta facta temporalia temporalem sequantur motum & cum pereuntibus hominibus fimul eorum intereant facta. necesse est ne labantur cum lapsu temporis perhennis scripture testimonio perhennari. Noscat igitur presentium etas & discat futurorum veneranda posteritas, quod nos ad honorem Dei & beate genitricis ejus virginis Marie nec non ad petitionem & instantiam venerabilis patris Henrici abbatis de Dargun & conuentus loci ejusdem claustro Bucowe quod ab honorabili viro domino Swantopolco cognoscitur esse fundarum. cujus cum loci proprietas ad nostrum dominium dinoscitur pertinere (a) ne autem laudabile ac Deo placitum propositum per nos impediri videatur. prefato loco Bucowe nec non & possessionibus ad ipsum pertinentibus videlicet Bonsowe. Pristowe. Damerowe. Bobolin & Wich. cum omnibus attinentiis earum filuis. aquis. pratis. pascuis. piscationibus. venationibus. molendinis & quicquid in eis juris habuimus presenti scripto renunciamus. Ita fane yt si terram inposterum in qua sepius nominominatum Bucowe firmm est ad nostrum dominium redire contingerit (b) omnes possessiones ad ipsum Bucowe nunc inprefentiarum pertinentes vel quas in posterum justis modis potuerit adipisci, cum omnibus libertatibus suis quas contulit eis sepedictus dominus Swantopolcus, videlicet vt potestatem habeant fratres ibidem Deo feruientes in possessionibus suis Theutonicos. Danos. Slauos vel cujuscunque gentis homines collocandi. parrochias & presbiteros constituendi. nec non & tabernam habendi si voluerint, more gentis Theutonice vel Slauorum. homines & guos locauerint in possessionibus suis vt sint liberi ab omni exactione, videlicet vrbium exstructione, pontium politione & vtrorumque refarcinatione. & ab omni theloneo & ab omni expeditione ita vt nulli quicquam teneantur ex debito nisi soli Deo & predicto monasterio. Preterea libertatem aduocatie omnes scilicet sententias capitales siue manuales sed & jus quod de naufragio sibi solent terrarum Principes vsurpare(c) fi in terminis dictorum fieri contigerit ipforum discretioni & judicio remanebit. has itaque libertates prefatas fiue alias quas sepedictus dominus Swantopolcus ipsis contulit si vt supra diximus terram ad nostrum dominium redire continget. ratas habebimus & immunes & a nullo heredum vel fuccefforum nostrorum tam laudabile factum nostrum volumus irritari. Hujus rei testes sunt. Dominus Hermannus ecclesie Caminensis Episcopus. Dompnus Wilhelmus quondam Episcopus ecclesie ejusdem. (d) Dominus Lambertus prepositus. Gotfridus Decanus. Adolfus custos, ceterique omnes Canonici Caminenses. Dominus Gunterus abbas in Stolp. Dominus Sweno abbas Hildensis. Dominus Abraham abbas Colbacensis. Dominus Bauo abbas Belbucensis. Dominus Giselbertus abbas Vznoimensis. prepofitus Theodericus Colbergensis. magister Lambertus & Artusius ibidem canonici. Rudolfus. Vlricus de Oft. Johannes de Walsleue. Johannes de Apeldorn. Borcho Castellanus Colbergensis. Sanda. Bispraue. milites & alii multi. ne autem fuper hoc nostro facto ram rationabili aliqua possit imposterum dubietas suboriri, presentem paginam testium inscriptione ac sigillorum nostrorum impressione fecimus communiri. Datum & actum Dymin anno gratie millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio. octavo Kalendas Julii.

(e) Hieraus ist zu erseben, daß Bukom mit feinen Guthern von den Seeseinisch und Demminischen Berhogen zu ihrer, und nicht zu Svansopolei Berrichafte gehöret habe, weil der ersteren Landerepen bis an die Laba gegangen, wie auch aus den Pabstlichen Confirmacionen des CaX X minichen Bifchoffthums erhellet , dabero Warrislaus IV. den diffrid bis an die Leba auch ao. 1317. wieder vindiciret und an fich gebracht, und icheinet nicht undeutlich, daß die Lande von der Refibachebis an die Leba fich von felbft unter Derigog Svantipoleken gegeben, weil Barnimus I. und Wartislaus III. feit etlichen Jahren die Teutschen in ihre Lande eingeführet, welche den alten Slavifchen indigenis nicht nut ihre Landerenen abgedrenget, fondern fie auch veraditlich eralliret, welches die hinter dem Gollenberge geseffenen Benden nichtermar: ten , fondern den nechft anfitienden Deren Svantopolcum ale ihrer Nation, lieber vor ihren Gurften ertennen wollen.

(b) Alfo haben die Slavifden Dertoge fich der Ober Derrichafft dies fes hinter Pommerfchen diffriels nicht begeben , fondern felbigen gu

recuperiren fich vorbehalten.

(c) Dieraus ift zuseben, daß das fogenannte Strand-Recht ober von den Schiffbruchigen Gutern etwas zu nehmen, die Landes-Burften allein exerciret, wiewohl die Bertioge durch das Bort ufurpare felbft die Unbilligfeit andeuten , und dabero in deffen Berlenhung dem Rloffer Convens foldes zu Gemite führen, und deffen Billigs feit und Ermeffen foldes anheim ftellen.

(d) Hat also der vorige Caminiche Bischoff Wilbelmus post resignationem

noch zu diefer Zeit gelebet.

No. CCXXXVIII. Hertzog Barnim I. schendet dem Ronnen, Rloster ben Pyriz ein daselbst belegenes Vorwerd mit feinen Sufen, auch mit den Sofen der militum caftrenfium des Pyrizifden Schloffes 1c.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum. vniuersis Cristi sidelibus in perpetuum. Cum preordinatio diuine prouidentie nos constituerit in partem follicitudinis monarchie nostra interest personis religiosis & Deo dicatis ecclesiis sic adesse vt per additionem rerum temporalium ipsarum conditio emendetur in donationibus quas ipfis fecimus taliter cauentes per testium idoneitatem & viuificam seriem scripturarum. vt processu temporis malignatoribus & querentibus que sua non sunt in eisdem non pateat occasio malignandi. Hanc propter causam notum esse volumus generationibus presentibus pariter & futuris. quod nos dedimus & titulo donationis appropriauimus dilectis nobis in Crifto priorisse conuentui nec non monasterio sanctimonialiumin Pyritz ordinis fancti Augustini proprietatem allodii cum mansis ad ipsum pertinentibus cum omni jure jurisdictione infra & extra cum curiis militum seu vasallorum nostrorum in castro Pyritz residentium (a) videlicet Anselmi de Blankenborch. Gherardi & Hinrici de Granzoge. Theodorici & fratrum suorum

rum dictorum de Köten, nec non illorum de Riden cum suis terminis & metis & his que infra ipfos continentur scilicet in aquis. pratis. pascuis. paludibus circumquaque adjacentibus infra allodium & ciuitatem & claustrum. agris. cultis & incultis. riuulis & aquarum decurfibus. viis. femitis. ortis. areis possessis & possidendis. cum molendinis constructis & construendis. cum omni jure & vtilitate. que infra ipfius claustri & allodii terminos est nunc. aut haberi nominari vel acquiri poterit in futurum.cum curia claustri & palude adjacente infra ciuitatem Pyritz & ipsum claustrum. cum suis terminis & metis. a claustro vsque ad fossam ciuitatis & vltra vsque ad pontem juxta vicum paruum versus ciuitatem. Dantes & appropriantes singula antedicta sanctimonialibus predictis absque extorsione seruicii equorum. curruum. precariarum & laborum. cum libertatibus & juribus justo proprietatis titulo perpetuis temporibus libere ac pacifice possidenda. vt autem in hac nostra donatione & appropriatione nomine nostro. heredum & successorum nostrorum. nunquam violatio aut immutatio aliqua generetur, presens instrumentum inde confectum in euidens testimonium prefatis cum sigilli nostri appensione duximus largiendum. Testes hujus donationis & appropriationis funt. Venerabilis pater Dominus Hermannus Caminensis Episcopus. Hinricus Archidiaconus Stetinensis. item Conradus de Massow. Fredericus de Hindenborg. Gobelo. Bartholdus Misnerus. Johannes de Wederinghe milites. & plures alii fidedigni. quorum hic non funt nomina fubnotata. Actum Stetyn & datum ibidem per manum Magistri Rudolphi curie nostre Notarii anno domini Mº. CCº. LIIIº. XVIº. Kalendas Iulii.

(a) Dies find die milites caftrenfes, so in dem ehemahligen Schlosse zu Pyriz die Besathung halten mussen, und davor gewisse Guter und Landerepen zum Genuß gehabt.

No. CCXXXIX. Herhog Barnimus I. verbiethet allen seinen Burg-Richtern, daß sie sich nicht unterstehen sollen, in des Stettinschen Nonnen-Rlosters Guthern einige Jurisdiction zu exerciren, sie werden denn von dem Probst des Rlosters darumb ersuchet.

V niuersis tam presentibus quam futuris ad quos presens scriptum peruenerit. Barnim Dei gracia Slauorum Dux. salutem in eo qui est omnium vera salus. Dignum & rationi con-X x 2 sonum

fonum arbitramur ea que ab hominibus presentis vite rite siunt. in scriptis redacta sigillorum appensione roborari, ne per temporis sapsum in obliuionis scrupulum elabantur. Volentes itaque ecclesiam sanctimonialium beare Marie in Stettin Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis, quam nos ob salutem & remedium animarum parentum nostrorum atque nostre. de bonis nostris de nouo construximus, speciali gracia honorare. Tenore presentium aduocatis nostris vndecunque fuerint. officialibus, bedellis feu quibuslibet aliis ministris nostris vel aduocatorum nostrorum sub obtentu gracie nostre districtius inhibemus. volentes id in perpetuum tam a nobis quam nostris successoribus inuiolabiliter observari, ne quis predictorum aduocatorum vel aliorum ministrorum nostrorum in bonis cenobii antedicti vbicunque sita fuerint aliquam jurisdictionem seu jus aliquod quodcunque fuerit prefumat aliquatenus exercere. Nifi forte venerabilis vir Heidenricus nunc Prepolitus ejusdem loci vel alius qui pro tempore ibidem fuerit. ipsos ad hoc duxerit specialiter euocandos. Si quis autem contra hanc indulgentie nostre paginam ausu temerario venire presumpserit. indignationem successorum nostrorum atque nostram se nouerit modis omnibus incurfurum. In hujus autem testimonium presentem paginam ipfis damus nostri sigilli munimine roboratam. Testes hujus facti sunt. venerabilis vir Abbas Stephanus de Colbaz. Volderamus de Zadele. Henricus de Justouue. milites noftri. Venerabilis Vir Warnerus prepofitus de Luchouue. Arnoldus scriptor noster Misnensis ecclesie Canonicus, qui ipsi omnes huic facto interfuerunt. Datum Stetyn anno domini M°. CC°. LIIIº. Indictione vndecima.

No. CCXL. Herhog Wartislaus III. rescribiret Jaczoni und Conrado, Grasen zu Gützkow, daß das dem Klosser zu Usedom (postea Pudgla) gehörige Dorff Slatkow der Gützkowischen Woigten zu nichts weiter als zur Landes-Verthendigung verbunden.

Wartizlaus Dei gratia Dux de Dimyn. J. & C. dominis in Gozcowe (a) dilectis fuis. falutem. Cum nos & progenitores nostri Vznamensi ecclesie omne jus nostrum in villa Szlatkowe in nostrorum remedium peccatorum donauerimus. Nos presentium tenore vobis & vniuersis literas presentes visiris declaramus. quod villam nominatam cum suis attinentiis abonui

omni exactione vel impeticione Gozcowensis aduocatie preter ad terre defensionem fecimus & volumus esse liberam perpetuo. Datum anno gratie M°.CC°. LIII°.

(a) Sind Johannes oder Jaczo und Comradus Grafen von Guzkow gewefen.

No. CCXLI. DerBog Barnimus I. giebet des Rlofters Colbaz Unterthanen die Frenheit, daß niemand, der fie pfandet, von Ihnen Pfandgeld nehmen foll, bestätiget auch dem Rlofter 3. Albifange oder Wehre in der Oder ben Pölitz.

arnym Dei gratia Dux Slauorum. omnibus hanc paginam inspecturis salutem in sempiterno saluatore. Quoniam labilis est memoria mortalium. ideoque pernecessarium est eam litteris faltim autenticis eternari. Noscat igitur generatio prefens & futura. quod nos propter obmittescendam compescendam iniquorumque audaciam. Religiosis viris & nobis dilectis fratribus de Colbaz indulfimus. ne videlicet eorum homines Teuttonici Sclauique cogantur dare denarios qui wlgariter Pantpennink dicuntur fiue juste fiue injuste fuerint inuadiati (a). Confirmamus etiam eisdem fratribus tres capturas angwillarum quas in Odera adjacente Polis (b) Bartholomei noscuntur habere in perpetuum. Acta funt hec anno domini Mo. CCo. LIIIIo. Testes sunt Conradus Clest. Godekinus aduocatus & alii plures.

(a) i. e. Gie mogen mit recht oder unrecht gerfandet fenn. (b) i. e. In der engen Oder ben Poliz, fo Barebolomao gehoret.

No. CCXLII. Herhog Wartislaus III. giebet dem Kloster Belbuck 600. teutsche Sufen oder Landhufen in der 2Bildnif Sartiz on der Drawe belegen, um felbige in Cultur gu bringen, und dafelbit ein neues Rloiter anguleaen.

artizlauus Dei gracia Dux Diminensis. Religiosis viris abbati & conuentui de Belboch ordinis Premonstratenfis Camynenfis diocefis in perpetuum. Quoniam cum de diuinis mandatis instruimur plenius edocemur Dei misericordiam fuper malitia populi esse prestabilem & benignam. nobis qui in hujus feculi procellis in nauicula Petri agitati turbine scelerum naufragamur. omni quo valemus studio insistendum qualiter ejus graciam qui est portus vere salutis qui neminem vult perire fed illuminat omnem hominem in hunc mundum venientem. fine quo fibi placere non possiumus, per bonorum operum merita consequamur, volentibus igitur vobis domino annuente. X x 2 nouum

nouum ordinis vestri canonicorum fundare cenobium ne ob defectum temporalium a tam pio refilire cogamini propofito. nostre largitatis manum porrigentes adjutricem ob reuerenciam Jhefu Crifti ejusque gloriose genitricis, nec non sanctorum confessorum atque pontificum Augustini & Stanizlay in remissionem peccatorum nostrorum vobis ac vniuersis succesforibus veftris, nostro heredum & successorum nostrorum nomine, fexcentos manfos Teutonicales in deferto quod dicitur Sarcthicze circa Drauuam fluuium cum pascuis. siluis. pratis. rivis. paludibus. stagnis. cum inferioribus. superioribus. ingressibus, egressibus, & omnibus aliis pertinentiis, jurisdictione, honore ac districtu, jure proprio inperpetuum libere possidendos. concedimus & donamus simpliciter inter viuos, ita videlicet quod ex eisdem mansis nullum nobis heredibus aut successoribus nostris seruitium vos aut predictorum mansorum incole teneamini exhibere. sed cum predicta terra redacta fuerit in culturam, cultores & habitatores ipfius de omni jure quod nobis in his competeret aut competere posset vobis & successoribus vestris absque nostra heredum & successorum nostrorum & cujuslibet alterius persone contradictione cum integritate respondeant. nichil nobis juris heredibus aut fuccessoribus nostris in eisdem mansis. cultoribus vel eorum inhabitatoribus, penitus referuantes, terminos vobis affignantes a fine flagni nomine. Gelinino per signa & assignationes in arboribus positas directe stantes vsque ad riuulum nomine Wostrowitnitza. (a) quasi linea transuerfali, inde declinantes & per arbores fimili more fignatos ad fontes fluentes in flagnum nomine Veuetzco. inde procedentes supradicto more notificantes ad montem inter nigrum lacum (b) & paludem Bresnizca (c) jacentem. inde vertentes ad montem lapideum Dupna muggula (d) Slauicali more sic nominatum. Inde dirigentes ad paludes Resnitza blora (e) fic nominatas, ex illis declinantes ad riuulum in ftagnum Dolego (f) fluuitantem, de alio fine predicti stagni gradientes & ita prouenientes vsque stagnum Gribenow sic vocatum in alio fine in latitudine protendentes versus foueas feris capiendis factas venientes ad initium Babmitze fluuii ex Draua prorumpentis. & fic in longitudine protrahentes per filuam ex auftrali parte Drawe jacentem signis in arboribus predicto more assignatis vsque ad stagnum Wocumno dictum. de fine illius stagni vlterius procedentes Drawam fluuium attingentes & fic pertranseuntes inter Wolitzno & Melne inter Geluuno & Blandno metam terminis vestris facientes. Preterea septem stagna quorum nomina funt hec. Wireuo Stzapelo. (g) Butzer. majus & Butzer minus Slouuino. Blandno. Wocauno cum riuulis ingredientibus & egredientibus vobis perpetuo affignamus damusque vobis licentiam ingrediendi possessionem prediestorum mansorum autoritate propria & ordinandi de ipsis prout vilitati vestre videritis expedire. Hec autem omnia & singula (b) vobis conferimus & donamus simpliciter inter viuos. promittentes vobis & successorium sostroi propria vestris nostro. heredum & successorium nostrorum nomine. quod donacionem hujusmodi ratam habebimus perpetuo atque firmam. In cujus rei testimonium & perpetuam firmitatem presentem paginam sigilli nostri secimus appensione muniri. Testes hujus donationis sunt. Episcopus Hermannus. Adulfus decanus. Hinricus custos. Guntherus abbas de Stolp. Wiardus abbas de Vznam. Sanda. Borco. Thezlauus de Cumero. Bisprauus. Milites. Acta sunt hec in Camin anno incarnationis domini M. CC. LIIII. in dominica Letare.

- (a) Wufterviz ift fonft ein Dorff unweit Dramburg anigo.
- (b) Der fdmarte Gee ift im Umbt Drabeim.
- (c) In Poblen, nahe an der Pommerich und Neumarkischen Grenge lieget iho ein Dorff, so Bresenie beisset.
- (d) Bedeutet ein alt Wendisch Grab von Steinen aufgesetzet.
- (e) Blotta beiffet ein tieffes Mohr.
- (/) In der Segend find verschiedene Land-See, die den nahmen Dolgen haben.
- (g) Ben Tempelburg ift ein See, so Zaplino heisset.
- (b) So viel sich aus den bierin angeführten Nahmen schliesten lässet, so bat die Wilding Sorditaz, im welcher dies 600. Dusen geschendt sind, an der Drawein dem distritz, im welcher dies 600. Dusen geschendung und den Drawein dem distritz, sin welcher dies die Gegend an der Drawe oder Drage, so nun Neumatrischist, damahls noch Hommerschiedung oder Drage, so nun Neumatrischist, damahls noch Hommerschiedung einem und den vorzegeben wird daß Dertsog Bernimus I. Stundenburg abgetreten, welches theils im Jahr 1244, theils soderte gesetet wird, so kan solches doch nicht weiter als von seinem halben Theil verstanden werden, weil Wareislaus III. die andere Helse beschiedung der einem Geschen die verstanden werden, weil Wareislaus III. die andere Delfste beschi, dem er nicht projudieiren konnen, ich habe aber schon oben angesähret, daß jeder diese beschen Dertsoge ihr Land nicht in einem Jusammenhang besoschen, sondern einjeder in gueliber diffrictu vel eerra die Helsste gehabt, und in dieser die Wartislai III. Helsste der Wilding an der Drave in der isigen Reumarck, ist obige Schendung der 600. Husen geschehen. Daß sonk an. 1270, die Ukermarck oder das damabls sogenannte Ukerland von Herspa Barnimo I. Ehursürkt Iodamil. und seinen Söhnen vor das Land Wolzas abgestreten worden, davon ist das kustumens surven gerkanden

von der isigen Neumard oder zerra Cassubia, so auch distreilen nous zerra genannt wird, ist aber nichts darin enthalten, und wenn es also mit einer freywilligen Abtretung des Herthog Barnini l. sine Nichtigkeit auf sein Antbeil haben solte, muste ein desponderes lastument darüber wegen der Neumard, errichtet senn, welches ich aber nicht sinden können, sondern glaube vielmehr, daß die isige Neumard von den Margagraffen successive den Isavischen Jerthogen de facto entrissen worden. Sonst ist den Dramburg an der Bordens Hohmen Sardiz belegen, ob dieses den alten Nahmen Sardiz bedeuten oder davon herkommen soll, lasse dahin gestelltet seyn.

No. CCXLIII. Myndow, neuer Ronig in Littauen, fest Cbristianum zum ersten Littauischen Bischoffe ein, und läßest ihm dazu einweihen, giebet ihm auch zu seinem neuen Bischoffthum etliche Ländereren.

Yndowe Dei gratia Rex Littouie. omnibus Crifli fidelibus ad quos prefens feriptum peruenerit. Salutem in domino Jhefu. Vniuerfitatem vestram seire volumus. quod nos de maturo consilio nostrorum recepimus venerabilem patrem dominum Cristianum, quem consecrari postulauimus in episcopum. Regni nostri. mittentes ipsum in corporalem possessionem assignantes etiam eidem pro dote Rassigene medietatem. Bethegallen medietatem. Lokowe medietatem. In cujus rei perhenem memoriam presentem paginam sigillo nostro fecimus communiri. Acta sunt hec presentibus & consentientibus siliis nostris Replen & Gerstuchen. Parbsen sideli nostro, anno domini M°. CC°. LIIII°. quarto idus Marcii.

No. CCXLIV. Pabst Alexander IV. träget dem Littauischen Könige Myndow auf, dem Littauischen Bischosse Christiano wider die Ungläubigen Schuß zu halten, und unterwirfst solchen Bischoss immediate dem Pabstlichen Stuhl.

A lexander episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo in Cristo filio illustri Regi Littouie salutem & apostolicam benedictionem. In tua mente versari considimus, quod in diuine Majestatis oculis placeas per opera pietatis, maxime cum tibi de inestabili benignitate prouenerit, quod ad sidei catholice prouenisti tytulum relicta persidia paganorum. Cum itaque venerabilis frater noster Cristianus episcopus Littouie (a) ordinas

nis fratrum hospitalis sancte Marie Theutonicorum pro eo potissime apud te fauoris benigni gratiam debeat inuenire, quia tuis olym seruiciis astitit sideliter ex pro conuersone tua ad noticiam diuini nominis prout accepimus solicite laborauit. Serenitatem tuam affectuose rogandam duximus ex monendam, in remissionem tibi peccaminum injungentes, quatenus eundem episcopum nullo mediante apostolice sedi subjectum pro diuina e nostra reuerentia in suis necessitatibus habeas commendatum, eumque contra paganorum suam diocessim vndique impugnantium et aliorum inuasorum incursus ita contra tue jurisdictioni subjectos protegas et defendas, quod ipse in executione pastoralis officii possit juxta votum auctore domino prosperari, actibi exinde benedictionis diuine premium et a nobis condigna proueniant actio gratiarum. Datum Neapoli nonas Marcii, pontificatus nostri anno primo.

(a) Mit diesem ersten Lierausichen Bischoffe hat es auch nicht lange geswährer, weil das Ehristenthum zu der Zeit daselbst noch nicht anschlagen wollen, welches auch gans natürlich den Henden verhasset werden müssen, weil die Bekehrungen durch des teutschen Ordens Hüssen die nur mit Gewalt gescheden, sondern die Geistlichen auch sofort den Zehenden an Geträhde und Zuwachs des Wiehes sorderen, wodurch ihnen die Religion sauer und theuer gemachet wurde, zumahlen sie der Landes-Herrschaft ihre Gebührnisse noch besonders entrichten musten, und sie also durch die Bekehrnisse nweit siedert und theuter ellubstände gesehe wurden, als sie vorbin gewesen, zumahlen die jura solo und andere Pflichten den Geistlichen auch noch besonders entrichtet werden musten, ohne die Opsser und andere Auslagen, die in großer Wenge und bey aller Gelegenheit den Leuten zur Lass sieden.

No. CCXLV. Herhog Wartislaus III. befrenet die Guther der Demminschen Probsten von allen weltlichen exactionen und Diensten.

wartislaus Dei gracia Dux Diminensis omnibus imperpetuum. vr ea que per nos & familiares nostros fuerint roborata. robur obtineant & vigorem. volumus vt sic in eis veritas elucescat. ne modernorum ac successorum versucia locum habeat in eisdem. Qua propter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod propter Deum ac pro reuerencia gloriose virginis Marie. nec non ad peticionem nobilis viri dilecti fororii nostri domini Alberti de Arnsten (a) Prepositi Diminensis. omnes villas & possessimo que prepositure Diminensis (b) pertinere dinoscuntur, ob omni exactione aduocatory v

rum & reparacione pontium. ab edificacione castrorum & ab omni seruicio quod nobis facere deberent liberos dimisimus & folutos ita tamen quod homines ejusdem prepoliture in defensione terre nobis seruiant vt tenentur. hujus rei testes sunt. Dominus Walterus Prepositus Gustrauwensis. dominus Petrus plebanus in Lindow. dominus Ludolfus viceprepositus Diminensis. Bisperow miles & alii quam plures. Ne autem super premissis dubium habeatur presentem paginam sigilli nostrimunimine roboramus, quicunque vero hoc nostrum violare presumpferit sciat se nostram indignitatem grauiter incurrisse acta sunt hec anno domini M°. CC°. LIIII°. indictione decima. Datum Treptowe per manum Artusii notarii nostri quarto nonas Aprilis.

(a) Bon diefer Schwester des Bertog Wareislai III. die an einen Teut ichen Derrn von Arnftein verhenrathet, und diefes Drobits Alberti Mutter gemejen, ift unfern Scribenten nichts befannt. Es find fonft die Grafen von Arnftein im Trierifden vordem gemefen, aber langft ausgestorben, von welchen dieser Probst ohne Zweiffel abgestammet senn wird, weil er vir nobilis genannt wird.

(b) Beil in Demmin feine Collegiat - Rirche noch ein Rlofter gemefen, moben diefer Albereus Probit fenn tonnen, fo habe denfelben vorber, menn er vorgetommen, vor einen prapositum titularem, und etwa vor den Schlofe Capellan der dortigen Residenz gehalten. Beil aber dies fes diploma auch in der Caminichen maericul ftebet, und gur Probs ften besondere Buther geboret, fo balte faft davor, daß, weil fich nachhero der Archidiaconatus Demminensis ergiebet, daß diefer Albertus Archidiaconus zu Demmin gewesen und titulum prapositi gehabt, benn die Archidiaconi maren zugleich murdliche Pralaten der Doms Rirche gu Camin, und nicht folde Prediger, die fich iho eines folden charaders anmaffen, weil erftere vor diefein über die Beiftlichen eines gangen diffriets die Ober = Aufficht und disciplinam ecclesiafticam bu observiren batten.

No. CCXLVI. Derbog Wartislaus III. conferiret dem Monnen Rloster in infula Mariæ (postea Verchen) das Eigenthum von 20. Sufen im Dorffe Burow, fo Bertholdus miles dietus Thuringus demselben acidendet.

In nomine sancte & individue trinitatis. Wartizlaus Dei gracia Dux Diminensis omnibus in perpetuum. Ea que per nos & quoslibet Dei deuotos ecclesiis conquiruntur, volumus ut sic in eis veritas elucescat ut reproborum uersucia locum non habeat in eisdem & calumpniantium ora penitus obstruantur. noverint igitur uniuersi tam presentes quam presentium successores. quod Bertoldus miles dictus Thuringus viginti mansos in villa

villa Burowe in manus nostras de pleno consensu heredum Johannes Thuringi pie memorie refignauit. petens a nobis humiliter & deuote ut ipsos pro remedio anime fratris sui predicti Johannis ecclefie in infula fancte Marie conferre vellemus ut ipiius ibidem perpetuo memoria haberetur. Nos igitur predictos mansos liberos & solutos propter Deum & pro reuerentia gloriose virginis Marie que patronatum habet in eadem. nec non ad petitionem predicti Bertoldi eidem ecclesie que per nos fundata (a) est pariter & dotata cum omni jure quo alia bona sua possidere dinoscitur legitima donatione donauimus perpetualiter possidendos, sub hac forma quod prepositus dicti loci de eisdem bonis capellanum teneat qui cottidie celebret missam vnam, nec non & sanctimoniales ibidem domino famulantes quarum humilitatem respexit altissimus. sepedicti Johannis memoriam teneant in vigiliis & orationibus ipsum statuant participem omnium bonorum operum que fiunt in ecclesia memorata. Hujus donationis nostre testes sunt. Dominus Burchardus prepositus ejusdem loci. Dominus Wolramus plebanus in Tributowe. Milites nostri. Bertoldus Thuringus. Obucus de Often. Fredericus de Consuwe. Hinricus de Corchowe & alii quam plures. ne autem hec nostra donatio in posterum disturbari valeat vel infringi hanc paginam sigilli nostri impressione signatam sepedicte ecclesie in testimonium erogamus. acta funt hec ab incarnatione domini Mo. CCo. LIIIIo. Datum in Tributowe per manum Artusii notarii nostri VIIIº. ydus Aprilis indictione vndecima.

(e) Die Verlegung des Klosters von Treprom nach Cladessom, und von da in insulam Maria mag Herthog Wartislaus III. wohl besorger haben, die erste fundation zu Treprom aber rühret nicht von ihm ber, sondern von den edlen Lusciern sillis Ranni. vide supra.

No. CCXLVII. Christianus, erster Littauischer Bischoff remittiret dem Teutschen Orden den Bischoffs-Zehenden in denjenigen Landen, die demselben der Littauische König Myndow geschendet, daß derselbe ihm und sein neues Bischoffthum davor beschüßen solle.

V niuersis Cristi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit. Frater Cristianus ordinis fratrum Theutunicorum Dei gratia episcopus Littouie salutem in silio Dei viui. Cum vniuersalis matris ecclesie inter ceteros Cristi sideles potissimi sumus debitores & amplius ecclesiam Littouie nobis commissumus debitores & amplius ecclesiam debitores & ampliante ecclesiam debitores & amp

fam adhuc nouellam & teneram follicitudine non pigra debemus preuenire, quo dilatationem ipfius & prosperitatem amplecti cogimur incessanter. Cogitantibus itaque nobis quid ad ejus promocionem expediret oculis nostris aspeximus, quod fine adjutorio corum scilicet fratrum Theutunicorum domus fancte Marie. de quorum auxilio fides in partibus Estonie. Lyvonie. Curonie. & Pruscie multipliciter est promota & adhuc frequenter promouetur. eadem ecclesia accipere non posset incrementum. nec etiam persistere valeret vllo modo. vt ipsi tanto libencius nos & nostram ecclesiam tueantur ab hostium infultibus & negocium fidei eo validius profequi valeant in expenfis, eis dimittimus decimam terrarum illarum quas ab illustri principe domino Myndowe Rege Littouie possident. sicut in fuis litteris fuper hoc confectis plenius continetur jure perpetuo possidendam. Si etiam a predicto Rege vel aliquibus aliis memoratis fratribus aliqua terra conferatur, eas gaudere volumus jure supradicto. cum nemo propriis cogatur stipendiis militare, nichil nobis in eisdem terris juris referuantes, preter ea que non possunt nisi per episcopum exerceri. Cum autem ratione officii ecclesias eorum visitabimus nobis cum duodecim equitantibus venientibus, archidiacono vero nottro cum feptem semel in anno necessaria ministrabunt. In cujus rei perhennem memoriam, ne qua super premissis questio vel ambiguitas oriatur, presentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Datum in Riga presentibus Domino Johanne Basone nostro capellano. fratre Johanne nostro fratre. fratre Loduico commendatore de Ruga. Bonhardo commendatore de Wenda. fratre Georgio commendatore de Segewalde & quampluribus aliis. anno domini M°. CC°. LIIII°. octauo idus Aprilis.

No. CCXLVIII. Barnimus I. Dux Pom. bestätiget dem Rloster Colbatz das Dorff Lucow, so es von Conrado Clest und seinem Bruder Bartholdo erhalten.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. (a) Barnym Dei gratia Pomeranorum Dux omnibus hanc paginam infpecturis in perpetuum. Salutem in omnium falute. Ne cum temporum mobilitate labantur ea que in tempore actuantur congrue ac conuenienter fapientum facta apicum exaratione eternantur. Quapropter tam generatio prefens nouerit quam futurorum noicat fuccessio felix. Quod nos in honorem beate

Marie perpetue virginis contulimus dilectis nobis fratribus de Colbas villam que dicitur Lucowe Zedeliz, quam nobis resignaverunt Conradus Cleft (b) & frater fuus Bartoldus, milites, cum fexaginta mansis & omnibus attinentiis suis. lignis. pratis. campis. cultis & incultis. aquis. molendinis. piscationibus & prouentibus vniuersis ac vsuariis predictis fratribus in perpetuum proventuris. Vt autem hec omnia integra & inuiolata permaneant eisdem. ac omni cauillationi denegetur locus. presentem paginam sigilli nostri appensione cum testium subscriptione duximus a cunctis malefactoribus roborandam ac muniendam. Testes sunt. Dominus Bartholomeus filius Wartizlai fundatoris ipforum. Conradus Cleft & frater fuus Bartoldus, Dominus Liborius. Godekinus aduocatus. Rodolfus Venator miles. Theodericus de Bertikow. Walterus de Oderberche. & alii quam plures. Acta funt autem hec anno domini M°, CC°, LIIII°, fub prima die Kalendarum Augusti in Selowe.

(a) Confirmavit boc priv. Dux Otto I, anno 1300. (b) Bon diesem Conrado Cleft fammet die Familie der Kleiften ber, und hat derfelbe viele Buther umb Steetin und Colbarz befeffen.

(c) i. e. Filius Wartislai II. qui fundavit monaft. Colbacenfe, & nepos Ratibori I. und da alfo dieser Hertzog Bartbolomaus noch ao. 1254, gelebet bat, foift falfd, wenn Micralius deffen Ableben ins Jahr 1244. fetet.

No. CCXLIX. Pabst Innocentius IV. notificiret dem Littauiichen Ronige Myndow, daß fein neuer Littauischer Bis schoff Christianus nicht unter dem Ertbischoffe zu Riga. fondern immediate unterm Pabstlichen Stubl fteben, und das jur amentum fidelitatis nochmalis vor dem Bi= schoffe zu Naumburg abstatten folle.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo in Cristo filio illustri Regi Littouie salutem & apostolicam benedictionem. Inclinati serenitatis tue precibus venerabili fratri nostro Archyepiscopo Lyuonie & Pruscie prout accepimus ut certa forma dedimus in mandatis. vt kathedrali ecclefie quam tu in partibus tuis de nouo sub propriis expensis erigere ac dotare magnifice intendebas, venerabilem fratrem nostrum Cristianum episcopum Littouie tunc fratrem presbiterum hospitalis sancte Marie Theutunicorum in Lyuonia ad requisitionem tuam auctoritate nostra preficeret in pastorem & ei munus confecrationis impenderet ac debitam obedientiam & reuerenciam faceret a subditis exhiberi. recepturus ab eo postmodum

pro nobis & ecclesia Romana fidelitatis solite juramentum juxta formam quam eidem sub bulla nostra misimus interclusam. Sane idem Archiepiscopus priusquam ad ipsum hujusmodi nostre littere peruenissent de ipso Cristiano prouidit ecclesie memorate juramentum fidelitatis suo & ecclesie sue nomine ab ipso recipiens. licet hoc de intentione nostra nullatenus extitisset maxime cum terra Littouie sit juris & proprietatis beati Petri ac perpetue fublimitatis honore nullum ibi esse velimus episcopum qui alii quam Romano pontifici sit subjectus. Quia vero tu postmodum a nobis per affectuosas litteras postulasti vt fuper hoc prouide de circumspectione sedis apostolice curaremus. Nos tuis precibus annuentes eundem episcopum ad observantiam predicti juramenti predicto archiepiscopo taliter prestiti decreuimus aliquatenus non teneri. Volumus tamen quod ipse venerabili fratri nostro Nuenburgensi episcopo cui fuper hoc scripta nostra dirigimus. exhibeat pro nobis & ecclesia Romana sidelitatis solite juramentum juxta formam litterarum quam super hoc transmisimus archiepiscopo memorato. Datum Anagnie tercio nonas Septembris pontificatus nostri anno XIIº.

No. CCL. Pabst Innocentius IV. erflähret den End, den der neue Littauische Bischoff Christianus dem Rigischen Ersbisschoffe geleistet, vor ungültig, und besiehlet ihm vor dem Naumburgischen Bischoffe der Römischen Rirche nochmahls zu schweren, weil er nicht unter dem Ersbischoffe, sondern immediate sub sede Romana stehen solle.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Cristiano episcopo Littouie salutem & apostolicam benedictionem. Inclinati precibus karissimi in Cristo filii nostri illustris Regis Littouie de nouo conuers ad cultum sidei Cristiane, Venerabili fratri nostro Archiepiscopo Lyuonie ac Pruscie prova accepimus sub certa forma dedimus nostris litteris in mandatis vt kathedrali ecclesse quam dictus Rex in partibus suis sub propriis erigere ac dotare magnisce intendebat. te tunc fratrem presbiterum hospitalis sancte Marie Theutunicorum in Lyuonia ad requisitionem regis ejus presiceret in pastorem & tibi munus consecrationis inpenderet ac debitam obedientiam & reuerentiam faceret a subditis exhiberi, recepturus postmodum pro nobis & ecclessa Romana sidelitatis solite juramen-

tum

tum juxta formam quam tibi fub bulla noftra misimus interclufam. fane idem Archiepiscopus priusquam ad ipsum nostre littere peruenissent de te prouidit ecclesie memorate, juramentum fidelitatis suo & ecclesie sue nomine a te recipiens licet hoc de intentione nullatenus extitisset maxime cum terra Littouie sit juris & proprietatis beati Petri. ac pro ejusdem Regis honore. quem a sue conversionis inicio assumpsimus in filium ecclesie specialem. & regie dignitatis titulo fecimus insigniri. nullum ibi esse velimus episcopum qui alii quam Romano pontifici sit subjectus. Quia vero idem Rex postmodum per affectuosas litteras postulauit a nobis vt super hoc prouidere de circumspe-Etione sedis apostolice curaremus nos ejus precibus annuentes. te ad observantiam predicti juramenti taliter prestiti decrevimus aliquatenus non teneri. Ceterum volumus & mandamus quatenus venerabili fratri nostro episcopo Nuenburgensi, cui super hoc scripta nostra dirigimus. pro nobis & ecclesia Romana juramentum solite fidelitatis exhibeas juxta formam litterarum quam fuper hoc transmifimus archiepiscopo memorato. Datum Anagnie tercio nonas Septembris pontificatus nostri anno XIIº.

No. CCLI. Pabst Innocentius IV. ratissicitet zwar des Christiani provision mit dem Littauischen Bischoffthum, cassitet aber des Ergbischoffs zu Riga Anmassung, denselben unter seine Jurisdiction zu ziehen, da er allein sub sede Romana stehen solle; und besiehlet dem Bischoffe zu Dörpt, die dawider thun wurden, mit der Kirchen-Censur zu belegen.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei Venerabili fratri episcopo Tarbatensi (a) salutem & apostolicam benedictionem. Inclinati precibus karissimi in Cristo silii nostri illustris Regis Littouie de nouo conuersi ad cultum sidei Cristiane. Venerabili fratri nostro archiepiscopo Lyuonie ac Pruscie prout accepimus sub certa forma dedimus nostris litteris in mandatis vt kathedrali ecclesie quam dictus Rex in partibus suis de nouo sub propriis expensis erigere ac dotare magnisce intendebat. Venerabilem fratrem nostrum Cristianum episcopum Littouie tunc fratrem presbiterum ordinis hospitalis sancte Marie Theutunicorum in Lyuonia ad requisitionem Regis ejusdem auctoritate nostra presiceret in pastorem & sibi munus conse-

crationis impenderet ac debitam obedientiam & reverentiam faceret a subditis exhiberi, recepturus ab ipso postmodum pro nobis & ecclesia Romana fidelitatis solite juramentum juxta formam quam fibi fub bulla nostra misimus interclusam. Sane igitur idem archiepiscopus priusquam ad ipsum hujusmodi nostre littere peruenissent de ipso prouidit ecclesie memorate juramentum fidelitatis suo & ecclesie sue nomine ab inso recipiens licet hoc de intentione nostra nullatenus extitisset, maxime cum terra Littouie sit juris & proprietatis beati Petri ac pro ejusdem Regis honore, quem a fue conuerfionis inicio affumplimus in filium ecclefie spiritualem & regie dignitatis titulo fecimus infigniri. nullum ibi esse velimus episcopum qui alii quam Romano pontifici sit subjectus, quia vero predictus Rex a nobis postmodum per affectuosas litteras postulauit. vt super hoc prouidere circumspectione sedis apostolice curaremus, nos ejus precibus annuentes ipfum ad observantiam predicti juramenti taliter prestiti decreuimus aliquatenus non teneri, nos prouisionem de ipso factam per archiepiscopum memoratum. quem propter hoc in persona ipsa nullam jurisdictionem volumus obtinere ratam & firmam habentes ipsam per literas noftras duximus confirmandam, decernentes irritum & inane fi quid postquam litteras nostras super prouisione de ipso facienda concessimus sine speciali mandato nostro faciente de illis plenariam mentionem fuit ab aliquo vel de cetero fuerit attemptatum. Quo circa fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus non permittas eundem episcopum super hiis contra confirmationis & constitutionis nostre tenorem ab aliquibus molestari. molestatores hujusmodi per censuram ecclefiasticam appellatione postposita compescendo, non obstante si aliquibus personis locis vel dignitatibus a sede apostolica sit indultum quod suspendi vel interdici aut excommunicari non possint nisi de indulto hujusmodi sibi concesso plena & expressa seu de verbo ad verbum in nostris litteris mencio habeatur. Datum Anagnie XII°. Kalendas Octobris pontificatus nostri anno XIIº.

(a) Ift Dorpe oder Dorbas in Liefland.

No. CCLII. Pabst Innocentius IV. bestätiget die von Ronig Myndow in Littauen dem teutschen Orden geschehene Schenstung der Lande Wangen und Carsow, samt halb Daynowe und Rassione.

Inno-

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis magistro & fratribus hospitalis sancte Marie Theutunicorum in Lyuonia salutem & apostolicam benedictionem. Ex tenore veftre peticionis accepinus quod carissimus in Cristo filius noster illustris Rex Littouie de nouo conuersus ad cultum fidei Cristiane. Wangen & Carsowe terras ac medietatem locorum que Davnoue & Rassione wlgariter appellantur. nec non quedam alia loca & bona vobis & hospitali vestro prout asseritis pia & prouida liberalitate ficut ad eum noscitur pertinere donauit. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati. quod ab eodem Rege in hac parte prouide factum est. & in aliculus prejudicium non redundat ratum & firmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incurfurum. Datum Affifii XII°. Kalendas Septembris ponrificarus nostri anno vndecimo.

No. CCLIII. DerBog Barnimus I. und Wartislaus III. conferiren dem Rlofter gu Ufedom (poftea Pudgla) bas Gigen= thum der Dorffer Falendin, Neprimin, Salentin, Stobenow, und Poretz, fo Ritter Tammo bemielben für bas Dorff Schlatekow gegeben.

In nomine sancte & individue trinitatis: Barnym de Stetyn & Wartizlaus de Dimin Dei gratia Duces Slauie. Omnibus presentem paginam visuris in perpetuum. Licet ex debito Cristiane professionis omnium ecclesiarum profestibus intendere debeamus. Illis tamen que fundate funt a nostris progenitoribus & dotate ampliori debemus intendere studio caritatis & omni quo possumus solatio & auxilio subuenire. Nouerit igitur venerabilis etas presentium & discat reuerenda successio futurorum, quod dilecti nobis in Cristo canonici Wiardus abbas & conuentus monasterii sancte Marie virginis sanctique Godehardi in Grobe meliora prospicientes sibi & successoribus suis sine dubio in posterum profutura villam Slatecowe quam bone memorie Kazimarus proauus (a) noster quondam Pomeranorum Dux eidem monasterio contulit in suorum remedio peccatorum ficut ex ipfius instrumento super hoc confecto non viciato

non cancellato non abolito quod perspeximus nobis constitit euidenter, cum Tammone milite pro hiis villis Jalendyn, Neprimin. Salentin. Stobeno. Poretze. quas idem Tammo a nobis in feudum tenuit commutarunt de nostro consilio pariter & affensu. Sic tamen quod idem abbas & conuentus monasterii memorati proprietati ville memorate. & predictus Tammo miles feudo predictarum villarum in manibus nostris renunciantes predictas villas loco ville Szlatekowe in proprietatem & possesfionem perpetuam conferremus monasterio sepedicto. Nosautem de mera liberalitate eidem monasterio villas contulinus memoratas cum agris cultis & incultis. nemoribus. filuis. pratis. víuagiis, pifcationibus, & certis fuis limitibus, fecundum quod iidem limites fe antiquitus extenderunt titulo proprietatis perperuo possidendas. absoluentes earum rusticos seu colonosa vectigalibus. precariis. arengis perarengis (b) peritionibus exactionibus quocunque nomine cenfeantur. Excepto eo quodad defensionem terre ipsi sicut & ceteri nostre terre rustici teneantur. Et sepe dicto Tammoni militi villam Szlatecowe loco predictarum villarum contulimus in feudum recipientes ab eo fidelitatis debite juramentum. (c) Acta funt hec anno gratie M°.CC°. LIII. in idibus Decembris. Testes sunt Gunterus abbas Stolpensis. Dobizlaus ejusdem ecclesie monachus. Bauo abbas de Belbuch, milites Rodolfus Munt. Luchardus frater Tammonis. Vinzlaus, Dobbrozlaus, Michael, Gerardus Lepel, Fredericus Szoneke. Henricus & Hedenricus de Hedebrake fratres. & alii quam plures. Vt autem hujus commutationis & nostre donationis effectus futuris temporibus valeat & incommutabilis perseueret presentem paginam sigillorum nostrorum munimine confignitam fepedicto monasterio duximus largiendam. Data in Wolgust per manum Arthusii notarii anno mense die prescriptis.

(a) Proavus foll hier der Groß- Water-Bruder Casimirus I. senn.

(1) Sind angaria oder perangaria, oder Fahrdienfte, heut ju toge die Pag-Fuhren.

(e) Dies ift ein altes Exempel von Lehnen , welche Lehn-Rechte aber die Teurschen Ginkommlinge inst Land gebracht, die Wendischen indigena aber find gar lange ben dem Erbrecht ihrer Guter gebieben.

No. CCLIV. Herting Barnimus giebet dem Usedomschen Rloster (postea Pudgla) das Jus patronatus der Richen zu Usedom und Bentz nehst dem Dorst Palleszin.

In

In nomine sancte & individue Trinitatis. Barnim Dei gratia Dux de Steryn, omnibus hanc paginam inspecturis in perpetuum. Quoniam antiquitas mater est obliuionis obliuio vero lumen veritatis eneruare penitus consueuit, necesse est vt facta mortalium que pietatis studio aguntur scriptis commendentur & bonorum testimoniis roborentur. Nouerint igitur tam prefentes quam postere nationes, quod nos preuio deliberationis confilio ad laudem & gloriam omnipotentis Dei & ejus gloriofe genitricis & virginis Marie fanctique Godehardi confessoris in Grobe vt canonici ibidem domino feruientes fecundum regulam beati Augustini temporalibus adjuti subsidiis contemplationi celestium propensius valeant inherere, pro remedio animarum progenitorum nostrorum & dilecte quondam vxoris nostre Marianne, abbati & canonicis ejusdem monasterii jus patronatus ecclesiarum sancti videlicet Pauli in Vznum & sancti Petri in Benz, cum villa Pallezsin ecclesie sancti Pauli adherente & aliis rebus in quibus progenitores nostri eas quoad temporalia dotauerunt, de mera liberalitate donauimus perpetue possidendam. Acta sunt hec anno gratie M°.CC°.LIIII°. Testes hujus donationis sunt Dominus Sveno abbas de Hilda. Dominus Stephanus abbas de Colbaz. Adam custos de Belboch. Iohannes Canonicus de Camyn. Rodolfus capellanus noster, Magister Lambertus Canonicus Colbergensis. Conradus Clest mi-les. Tefzlauus de Cumero. Gerardus de Swerin. Frowinus miles. & alii quam plures. Vt autem hec nostra donatio firma jugiter & inconuulsa permanear & a nemine imposterum valcat retractari presens scriptum dicto monasterio conscribi fecimus & nostri sigilli munimine roborari. Data in Tanchlim anno gratie M°. CC°. LIIII°. Kalendas Nouembris.

No. CCLV. Herbog Barnimus I. decidiret ben Streit wegen bes Dorffes Falckenberg, fo vordem Cabow acheissen, swischen dem Rloster Colbaz und Ritter Anshelm dergestalt, daß dieser solches Dorff auf Lebenszeit vom Rlofter zu Lehn haben , nach feinem Tode aber es an bas Rloster fallen solle.

arnym Dei gracia Dux Slauorum omnibus tam presentibus quam futuris falutem in eo qui est falus omnium. Que geruntur confilio prudentum init stylo authentico ad posterorum noticiam seu eciam antiquorum transmittuntur ad memoriam. Z Z 2 Sciat

Sciat proinde status presencium & discat felix successio futurorum. litem & discordiam que versabatur inter dominum Abbatem & conuentum de Colbaz ex vna parte. & Dominum Anschelmum militem & suos heredes ex altera parte. propter villam Falkenberghe que antiquitus Cabowe dicebatur in nostra presencia ac judicio pacificatam esse perpetuo ac sedatam. predictam namque villam ejusdem loci dominus S. (a) Abbas obtinuit cum vniuersis possessionibus. terminis. pratis. siluis. nemoribus. aquis. & vniuer sis attinentiis ad eam pertinentibus ac deputatis ecclesie Colbacensi perpetuo possidendam. Ita plane quod predictus miles ipsam villam ab ecclesia tantum ad vitam suam habeat & jure possideat donatiuo. ipsoque defuncto. nec heredibus nec'alibi potestatem habeat transmittere seu precio venundare, sed liberam & ab omni cauillacione semotam fratribus de Colbaz dimittendam. Vt autem ista composicio que coram nostris militibus facta est vtrisque partibus. huic judicio ac assercioni juxta arbitry propry voluntatem manus pacis & concordie prestantibus in posterum sirma sit ac stabilis sigilli impressione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes Dominus Greuingus. Liborius. Conradus Clest. Godekinus aduocatus. Hermannus de Wegeleue. Vlricus de Snehagen. Stephanus aduocatus. Rudolfus milites. Gerbodo Marscalcus & alii quam plures. Acta sunt autem hec anno domini M°. CC°. quinquagesimo quarto. Indictione vndecima in Zelowe.

(a) i. e. Stepbanus abbas Colbacensis.

No. CCLVI. Ernestus Pomesanischer Bischoff überlässet das zu seinem Bischoffthum gewählte dritte Theil seines Sprengels, worin Christhurg gelegen, hinwiederumb dem Teutschen Orden, und nimmet davor die andere tertiam, darin Marienwerder belegen, worin die Cathedral-Kirche angelegt werden sollen.

Vniuersis Cristi sidelibus hanc paginam inspecturis. Frater Ernestus ordinis predicatorum Dei gratia episcopus insule sancte Marie salutem in vero salutari. Nouerit vniuersitas vestra quod preceptor & fratres domus Theutonice in Prussia Pomezaniensem dyocesim in tres partes secundum tenorem literarum domini pape super diuisione facienda hujusmodi diuiserumt e quibus illam terciam in qua situm est opidum de Cristburg

mo Kalendas January.

No. CCLVII. Ansbelmus Bifchoff zu Ermeland beschreibet, was er in Preussen zu seinem dritten Theil aus seiner dioeces erwählet, nehmlich den Theil, worin Braunsberg belegen, welcher Terciæ Grengen beschrieben sind.

de Camnitz olym possidebat quam fratres hactenus pro indivisa tenebant. Omni juri & actioni quod in residua parte terre nostre dyocesis nobis competebat presentibus renunciantes. In cujus rei testimonium presentem paginam appensione sigilli nostri duximus roborandam. Acta sunt hec in Grudenez anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, vndeci-

In nomine domini amen. Nos frater Anshelmus ordinis hofipitalis sancte Marie Jerosolimitani Dei gratia Episcopus Warmie presentem litteram inspecturis notum facimus vniuersis. Quod magistro & fratribus domus Theuthonicorum in Prussia juxta mandatum apostolicum Warmiensem dyocesim diuidentibus in tres partes. illam terciam elegimus partem que in medio sita est duarum partium que continet ciuitatem de Brunsberg in qua sedem nostram kathedralem decreuimus collocandam. & ne de terminis possit in posterum dubietas exoriri idcirco terminos propriis nominibus & circumscriptionibus duximus subscribendos. promittentes tamen ratione electionis facte a nobis considerantes enim predictis fratribus onera bellorum esse comissis a paganis

nis cottidie inpugnari vtile vifum est nobis nos in medio collocari ut ipfi nobis essent defensionis clipeus & tutela. Incipientes fiquidem a recenti mari vbi influit fluuius Runa afcendendo vsque ad nemus abietum quod ad nos pertinet, a quo directo proceditur vsque ad nemus quod diuidit Pluth & Natangiam versus confinium Wore. per cujus nemoris medium eundo vsque ad fluuium Alne. ita quod ille locus fluuii distet a vado qui dicitur Kath in descensu per dimidium miliare vltra quem nimirum fluuium Alnam proceditur directe versus meridiem ad nemus quod Lindenmeddie appellatur. Deinde a medio predicti nemoris ad finistram manum descendendo ad riuum vicinum vie qui dicitur Schatiche, a quo riuo versus meridiem proceditur usque ad filuam que Kracotin appellatur. Item a recenti mari vbi influit fluuius Narusse per miliare & dimidium & a recenti mari ascendendo vsque ad duo miliaria ad fluuium qui Banda nominatur. a qua Banda vsque ad Seriam. ita quod ille locus distet ad dimidium miliare a vado qui dicitur Chucimbrasth in ascensu, postmodum fluuius Seria ascendens vsque ad fui ortum currens per medium terre nostre & fratrum que nobis&ipsis est communis. ita quod medium ejus vbi conjungitur terre nostre & eorum sicut & in recenti mari & in aliis aquis in nostris terris diuidit nos & ipsos. a quo ortu prefate serie vsque ad campum qui dicitur Cuphsadel sursum ad miliare ascendendo vsque ad nemus prefatum Krachotin. ita quod locus castri. Resl obtineat versus Polonam miliare, quod nemus predictum Krachotin inter predictos duos terminos in longitudine diuifum & quicquid in prefatis terminis includitur preter pratum & quicquid fitum est inter Runam & Seriam & predictum recens mare & viam que ducit Russe ad nostram electionem dinosciturpertinere, quicquid vero extra hos terminos continetur in predictorum fratrum partem cedit. Ad cujus rei perpetuum robur figilli nostri & magistri munimine presens scriptum duximus roborandum. Acta funt hec in castro de Culmen anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, VI. Kalendas Januarii.

No. CCLVIII. Pabst Alexander IV. bestättiget die vorstehende Bereinigung zwischen dem Teutschen Orden und dem Ermelandischen Bischoffe Ansbelmo wegen der ihm zu seinem Stifft zugetheilten terciæ dioecesis.

Alexan-

lexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis magiftro & fratribus hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Prussia salutem & apostolicam benedictionem. Cum a nobis peritur quod justum est & honestum tam vigor equitatis quain ordo exigit rationis vt id per folicitudinem officii ad debitum perducatur effectum. Exhibita figuidem nobis vestra petitio continebat, quod cum jam dudum per sedem apostolicam & legatos ipfius fuerit ordinatum ut vos duas partes terrarum Prus-fie quas possetis eripere de paganorum manibus haberetis & episcopi locorum ipsorum tertiam earundem terrarum debeant obtinere. Vos juxta ordinationem hujusmodi terram dyocesis Warmie cum venerabili fratre nostro Warmiensi episcopo sponte & concorditer divisifis. prout in patentibus litteris ejusdem episcopi confectis exinde ac suo & tuo fili magister sigillis signatis plenius continetur. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati divisionem hujusmodi sicut provide facta est & ab vtraque parte sponte recepta & hactenus pacifice observata.auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Tenorem autem litterarum de verbo ad verbum presentibus fecimus annotari qui talis est

In nomine domini amen. Nos frater Anselmus ordinis bospitalis sancte Marie & c. vid. instrum. præced.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. Indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Neapoli VI. idus Marcii pontificatus nostri anno primo. (a)

(a) i. e. ao. 1255.

No. CCLIX. Erneftus Pomesanischer Bischoff ratibabiret noche mahlen seine andere Bahl des dritten Sheiles, so ihm und seiner Kirche gugeboren sollen, in den Landen seiner dioeces, nehmlich den Theil, worin Marienwerder gelegen.

V niuersis Cristi sidelibus hanc paginam inspecturis. Frater Ernestus ordinis predicatorum Del gratia episcopus insule Sancte Marie (a) salutem in vero salutari. Nouerit vniuerstas vestra quod preceptor & fratres domus Theutonicorum in Prussia Pomezaniensem dyocesim in tres partes secundum tenorem

norem litterarum domini pape super divisione facienda hujusmodi diuiserunt (b) e quibus illam terciam in qua situm est opidum de Cristburg duximus eligendam, inexperti quod illa tercia pars frequenter exponitur infultibus paganorum, vnde metuentes periculum subuersionis nouiter conversorum quod occasione predicte electionis foret futurum. vt a viris prudentibus didicimus & ex situatione ipsius opidi oculata side perpendimus cum ipía fit quafi in ore pofitum paganorum, perpendentes fimiliter quod belli onera ipsis fratribus sunt commissa sicut in literis papalibus super hac confectis plene dinoscitur contineri. ab electione facta voluntarie recessimus secundum quod in litteris super hoc confectis continetur(c) commutantes illam terciam partem cum predictis fratribus pro tercia parte in qua fitum castrum & ciuitas insule sancte Marie quondam inhabitata a Crifticolis que commodior nobis & vtilior est & esse videtur quam pro kathedrali loco duximus erigendam. (d) Sane quia hec commutatio est & a nobis & a predictis fratribus acceptata & obseruata & a summo eorum magistro ratificata. Cujus ad perpetuum robur figillum cum nostro & venerabilium patrum episcoporum Cholmensis & Warmiensis dyocesium procurauimus applicari. Datum in Chrudencz anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, vndecimo Kalendas Ianuarii.

(a) i. e.. Marienwerder, woselbst die Pomesanischen Bischoffe ihre Doms

Rirche und fedem epifcopalem angeleget.

(b) Denn es war vorbin icon per nuncium apoft. festgesetzt, daß der zte Ebeil der Preußischen Lande benen Bischoffen und ihren Geistlischen, die übrigen 2. Drittel aber dem Orden zugetheilet und gestalfen werden solten.

(c) Ift das turg vorber stehende instrument ejusdem dari, worin einige specialiora vortommen.

(d) Alfo ift erft hernach die Dom-Rirche und der Bischofliche Siggu-

No. CCLX. Herhog Wartislaus III. bestätiget dem Ronnen-Rloster in insula Mariæ (postea Verchen) seine Guter und Gerechtigkeiten mit deren Benennung und Beschreibung.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Wartizlaus Dei gracia Dux Dyminensis omnibus in perpetuum. Cum omnium ecclesiarum libenter velimus profectibus imminere. libentissime tamen ejus ecclesiam, que summi patris filii filia est & mater nostro

nostro solatio duximus honorandam, ut quanto majorem prerogatiuam obtinet apud Deum eo ampliorem in oculis Ihefu Christi gratiam mereamur inuenire. Quapropter notum esse volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos ecclesie insule sancte Marie virginis sanctique Johannis Euangelifle conftructe villas quasdam cum omni juris integritate & vtilitate. agris cultis & incultis. pratis. filuis. aquis. piscationibus. legitima donatione donauimus, ut ab omni exactione libere maneant in futurum. Volumus etiam ut homines predicte ecclefie nulli feruiant fed religiofis inibi domino famulantibus ut tenentur. Aduocatus noster nullam in ipsis bonis habebit auctoritatem inuadiandi vel judicio prefidendi excepto judicio mortis quod si necesse fuerit judicabit, ita tamen quod assumat duos vafallos nostros ydoneos & honestos qui protestentur ipsum juste ac rationabiliter judicasse dum a nobis fuerint requisiti. super omnia possessiones ecclesie ad judicandum nullarenus intrare presumat nisi vocetur de prepositi voluntate. Si quid vero de reo prouentum fuerit, terciam partem exinde prepolitus qui pro tempore fuerit obtinebit. Insuper omnia vadia que aduocatus noster ab hominibus ecclesie acquisierit vel eriam ab alienis qui presentes fuerint, integraliter recipiet prepositus si sue placuerit voluntati. Judicium etiam manus & fanguinis aduocatus noster nullatenus judicabit quia tale judicium ecclesie contulimus memorate. Volumus eciam & districte mandamus ne aduocatus noster contra voluntatem prepositi homines dicti loci extra prepolituram compellat altare judicio in rerum fuarum periculum & grauamen. immo potius si prepositus auxilium vel confilium ab ipfo postulauerit sepedictam ecclesiam tueatur in omnibus vice nostra. nomina vero predictarum villarum sicut a nobis distincte sunt terminis & vocabulis duximus exprimenda Villa Bercowe, villa Rosemesowe, villa Cladessowe, villa Virchim. villa Mecekowe. villa Mezegure & piscatio in stagno Penitz cum magna fagena & instrumentis aliis ad piscaturam pertinentibus in nostra parte(a) cum clausuris in Pena & in stagno a nobis ecclesie est collata. Hujus rei testes sunt milites nostri. Hinricus de Vitchen. Johannes de Walsleue. Bernhardus Hoveth. Johannes de Apeldor. Olricus de Often & alii quam plures. Ne autem supra premissis dubium habeatur. hanc paginam figilli nostri impressione signatam predicte ecclesie in testimonium validum erogamus. Acta funt ab incarnatione domini anno M°.CC°. LV°. Datum Dymin per manum Artusii notarii nostri XII°. Kalendas Aprilis indictione XII°.

Aaa

(a) Beil

- (a) Beil die andere Helfte des Cummerowischen Sees, der hier gemeisnet, und sonft auch Verchinpeniez genannt wird, nicht Hertig Warsielao III. sondern seinem Better Hertig Banimo I. geboret hat, massen alle istriede und Sewasser diesen beiden Hertiggen halb gehöret haehn, und keine andere Theilung der Lande unter ihnen vorgegangen.
- No. CCLXI. Herhog Wartislai III. anderweitiges Donationsund Bestätigungs: Instrument über die Güter und Gerechtigkeiten, so das Nonnen-Rloster in insula Marice (postea Verchen) gehabt.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis amen. Wartizlaus Dei gracia Dux Dyminensis omnibus in perpetuum. cum omnium ecclesiarum libenter velimus profectibus imminere libentissime tamen ejus que summi patris filii filia est & mater nostro solatio duximus honorandam ut qua ipsa majorem prerogatiuam obtinet apud Deum eo ampliorem in oculis Jhesu Crifti mereamur gratiam inuenire. Ea propter notum elle volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos ecclesie insule sancte Marie virginis que patronatum optinet in eadem fanctique Johannis Euangeliste nec non fancte Elyzabeth constructe. villas quasdam cum omni juris integritate & vtilitate agris cultis & incultis, pratis, filuis, aquis, piscationibus legitima donatione donauimus ut ab omni exactione libere maneant in futurum. Volumus eciam ut homines predicte ecclesie nulli feruiant fed religiosis inibi domino famulantibus ut tenentur. Aduocatus noster nullum in ipsis bonis habebit auctoritatem inuadiandi vel judicio presidendi. excepto judicio mortis. quod fi necesse fuerit judicabit, ita tamen quod assumat duos vafallos nostros ydoneos & honestos qui protestentur ipsum jufle ac rationabiliter judicasse dum a nobis fuerint requisiti super omnia possessiones ecclesie adjudicandum nullatenus intrare presumat nisi vocetur de prepositi voluntate, si quid de reo proventum fuerit terciam partem exinde prepolitus qui pro tempore fuerit obtinebit. Insuper omnia vadia que aduocatus noster ab hominibus ecclesie acquisierit uel eciam ab alienis qui presentes fuerint. integraliter recipiet prepositus. si sue placuerit voluntati. Judicium etiam manus & fanguinis & causas alias aduocatus noster nullatenus judicabit, quia tale judicium ecclefic contulimus memorate, nolumus eciam & districte mandamus ne aduocatus noster contra voluntatem prepositi homines dicti loci extra prepofituram compellat aftare judicio in rerum fua-

rum periculum & grauamen. Immo pocius fi prepofitus auxilium vel confilium ab ipfo postulauerit sepedictam ecclesiam tueatur in omnibus vice nostra. Nomina vero predictarum villarum ficut a nobis distincte sunt terminis & vocabulis duximus exprimenda villa Lokencin, villa Berkoue, villa Buchur, villa Rosemarsowe. villa Cladessowe. villa Virchim. cum suis attinentiis & terminis antiquis. & piscatio in stagno Peniz cum magna fagena & inftrumentis cum claufuris a nobis ecclefie est collata. Hujus rei testes sunt dominus prepositus Burchardus, dominus Hinricus de Vitchen. dominus Johannes de Walsleue. Bernhardus Houeth. Johannes de Apeldor. Olricus de Often & alii quam plures, ne autem supra premissis in posterum dubium oriatur hanc paginam figilli nostri impressione fignatam predicte ecclesie in testimonium validum erogamus. Acta sunt hec ab incarnatione domini M°. CC°. LV°. Datum Dymin per manum Artufii notarii nostri XII°. Kalendas Aprilis indictione XII°. (a)

(a) Dieses Diploma ist mit dem vorherstehenden eines dat, aber der Inhalt ist etwas verändert, und hierin etwas addiret, weshalb bevode benstigen wollen, um, was in einem ausgeglassen, im andern zu finden, es ist sonst nichts ungewöhnliches, daß den Albstern offt doppelte privilezia ertheilet worden, damit, wenn eines noch wegtdeme, das andere doch verhanden sen, dahero die duplicata auch offt an andern Orthen verwahret worden.

No. CCLXII. Hermannus Bischoff zu Camin, befreitet den Salg-Rathen zu Colberg, der zu des dortigen Canonici Güntberi præbende gehöret, von aller exaction oder Auslagen.

Hermannus Dei gracia Camynensis ecclesie Episcopus.omnibus hanc literam inspecturis salutem in domino. Notum volumus esse uniuersis tam presentibus quam suturis. quod tugurium salis in monte Colbergh pertinens prebende Domini Ghunteri Canonici Colbergensis propter Deum ac pro reuerencia gloriose virginis Marie que in eadem ecclesia est & parrona & Domina. (a) predicto domino Gunthero suisque successoribus ab omni exactione dimissimus liberum & solutum. districtius inhibentes aduocatis & officialibus nostris ne hanc libertatem nostram ausu temerario infringere vel violare presumant sed si necesse successoribus domines in predicto tugurio laborantes. Vt sigitur hec nostra libertas predicto Gunthero concessa nullius in posterum calumpnia infringi postit

possit presentem literam super eo conscriptam sigilli munimine decreuimus roborari. Testes hujus rei sunt Gherardus & Arthusius Canonici Colbergenses. Datum Colbergh anno domini Mo. CCo. LVo. secunda feria post octauam pentecostes. per manum Johannis notarii nostri consecracionis nostre anno primo. (b).

(a) Dieraus ift alfo zu erfeben, daß die itige Collegiat - Rirde S. Maria in der igigen Stadt Colberg ichon erbauet gemefen, da fonft in voris gen Zeiten das Collegium canonicorum ben der Johannis-Kirche auf der Alfftadt ben Colberg gewesen.

(b) Run fanget Hermannus an fich a tempore consecrationis vel pontificatus au fchreiben, anftatt, daß er vorber a sempore vel ab anno electionis ges red)net.

No. CCLXIII. Jaromarus II. Fürst zu Rügen, verkaufft ber Stadt Bardt einen Strich Landes zwischen ben Flief fen Bardike, Trebine und dem Meer, giebt ihr auch Berficherung, daß fein Rlofter in ihren Grenten angeleat werden folle zc.

aromarus Dei gratia princeps Ruyanorum omnibus presens J scriptum cernentibus in perpetuum. Vt rerum gestarum memoria ad posteros transferatur, necessarium est scriptis autenticis & tellibus idoneis perhennari. Quocirca notum facimus vniuersis. quod dilecte ciuitati nostre Bartt & incolis suis omnibus vendidimus & dimifimus omnia contenta & inclufa in terminis infra aquam dictam Bardeke comprehensis tam in aquis, pascuis, siluis, campis, agris, quam pratis, cultis pariter & colendis. incipiendo ab orientali parte ciuitatis dicte a mari falfo per riuuli cujusdam dicti Trebine longitudinem procedendo usque ad terminos curie nuncupate Alkun & abhinc vsque Cernekeuitze ville sic dicte terminos. & abhinc vsque in aquam Bardeke & abhinc vsque in falfum mare. & abhinc redeundo juxta littus vsque ad nouum castrum & abhinc vsque in partem orientalem primam prescriptam. prout dicti termini suis signis & fosfis specialibus sunt distincti libere pacifice & quiete jure Lubecensi cum omnibus vtilitatibus perpetuo possidenda. hac conditione adjuncta. quod nobis & fuccessoribus nostris vniuersis legitime a nobis descendentibus vel officialibus nostris singulis annis predicte ciuitatis nostre incole viginti tremodia siliginis decem tremodia ordei & triginta tremodia auene jugiter in ciuitate folummodo & non extra ciuitatem hujusmodi finali-

ter

ter erogabunt. Adjecimus etiam ad predicha. quod infra omnes terminos ciuitatis fepediche & infuper in ipfa ciuitate nobis & nostris successoribus aliquem conuentum cujuslibet ordinis de nouo fundare vel condere non licebit (a) nisi de diche ciuitatis processerit licentia speciali. Preterea nos & successores nostros ad planandum & equandum sine juuamine diche ciuitatis castrum nouum (b) tenore presentium obligamus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes sunt predictorum domini milites nostri Barantho & frater ejus dominus Stoislaus. (c) Gotanus Morder. Otto cum Plata (d) Guslauus de Bartt. Albertus aduocatus de Zale & quam plures alii nichilominus side digni. Datum Bartt anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto. decimo quinto Kalendas May.

(a) Diefes privilegium, ten Rlofter in der Stadt oder deren Grengen anzulegen, ift zu der Zeit von groffen Rugen gewesen, weil die Wonde fich sonit durch aequisition der Stadt-Aceter und Landerepen bald excendiret, welche zu denen publicis oneribus sodann nichts mehr bevogetragen, sondern die Last den Burgern de toralisate allein übrig arbiieben.

geblieben.
(b) Das neue Schloß soll geschleifft oder der Burgwall und Graben daten wieder eben gemacht werden, doch wird ein anderes altes Schloß noch da gewesen senn weil selbiges nachhero noch offt vors

fommet, und ino noch eines verhanden ift. (c) Sind von der Rugianifeb Purbufifcben Linie.

(d) Cum plata bedeutet entweder, daß er eine eiserne Saube auf dem Ropf getragen, als welche auch plata beisset, oder, daß er eine Plate te oder kablen Ropff gebabt, gewiß ist es, daß seine descendenten den Zunahmen der Platen davon angenommen, und die Herrn v. Platen von demselben abstammen, wie aus verschiedenen solgenden diplom. sich ergiebet.

No. CCLXIV. Derhog Barnimus I. conferiret dem Rloster Grobe (postea Pudgla) das Eigenthum des Dorffes Struga auf Usedom, so es von denen Gebrudern von Brüsewitz erbandelt.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis. Barnim Dei gratia Dux de Stetyn. (a) Omnibus hanc paginam inspecturis in perpetuum. Quoniam antiquitas mater est obliuionis obliuio vero lumen veritatis penitus eneruare consueuit. necesse est va facta mortalium que pietatis studio aguntur seriptis commendentur & bonorum testimonio roborentur. Nouerint igitur tam presentes quam postere nationes, quod dilecto nobis domino.

mino. Wiardo abbati & conuentui in Grobe villam que vocatur Struga (b) sitam in territorio Vznomensi cum agris cultis & incultis nemoribus filuis pratis vsuagiis & suis limitibus secundum quod iidem limites se antiquitus extenderunt titulo proprietatis donauimus perpetuo possidendam, quam Wiardus abbas & Canonici dicti monasterii a duobus fratribus videlicet Daniel & Johanne Brusuitz, qui eam a nobis in feudum tenebant. pro XL. & V. marcis denariorum emptionis titulo compararunt. Hujus autem emptionis factum nos approbantes & ratum habentes quicquid nos juris in eadem villa videbamur habere, pro remedio animarum nostrarum & progenitorum nottrorum dictis fratribus domino famulantibus liberam ex omni exactione injusta contulimus possidendam. Acta sunt hec anno gratie M°. CC°. LV°. Testes vero hujus emptionis & donationis funt. Tammo miles. Gerardus de Swerin. Vituzslauus. Michael & frater ejus Dobromarus. & alii quam plures. Vt autem hec emptio & donatio firma jugiter & inconvulla permaneat dicto monasterio conscribi fecimus & nostri sigilli munimine roborari. Data in Tuthow anno gratie M°. CC°. LVI°. XV°. Kalend. Maji.

(a) Dieses privilegium hat Herthog Warrislaus IV. ao. 1317. sranssumitet und bestätiget.

(b) Seruga ein Wendisch Wort, beiffet sonft auf teutsch ein fließ oder eine Bache.

No. CCLXV. Hermannus Bischoff zu Camin, und Herbog Wartislaus III. besetzen die Stadt Colberg mit Leutschen, geben derselben 5. Frey-Jahre, Lübisch Recht, 100. urbare Hufen, Fischeren in der Office und der Persante, samt andern Freyheiten und Gerechtigkeiten.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Hermannus Dei gratia Caminensis ecclesie episcopus, & Wartizlaus (a) eadem gratia Dux Diminensis, omnibus in perpetuum, vt ea que per nos & sideles nostros, racionabiliter fuerint ordinata, roburoptineant & vigorem, uolumus ut sic in eis ueritas elucescat, nemodernorum ac successorum uersucia locum habeat in eisdem, Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus quam suturis, quod nos ciuitatem nostram Ghoberch Theutonicis jure Lubicensi, quinque annis liberam, donauimus possidendam, ut eodem jure, eademque in perpetuum gaudeant libertare, centum mansos qui coli possum eidem assignauimus ciuitati, Quicquid

Quicquid etiam nobis pertinere dinoscitur, in pascuis, & paludibus, infra Porsantam & Regam, (b) memorata ciuitas perpetualiter optinebit, Piscationem quoque in fluuio Porsanta, & falfi maris, in quantum attingere possunt, liberam ciuitati donauimus sepedicte, Insuper omnes clausuras in fluuio Radi (c) & Porfanta, que ad opus ciuitatis nociue fuerint, duximus destruendas, Preterea burgensibus nostris ad edificia ligna incidendi, ubicumque voluerint per quinquennium dedimus libertatem, De cenfu fartaginum hujus ciuitatis fic statuimus, quod parua fartago perfoluet fingulis annis IIII $^{ot}$ , pondera falis, (d) De majori vero sartagine cum ipsa uti contingerit, VIII. pondera perfoluentur & hic census a nobis seu ab aduocatis nostris nunquam minui poterit uel augeri, Ceterum modius qui in ciuitate Gripeswalt habetur, in annona, fale & aliis cum theolonio ibidem, in nostra habebitur ciuitate, Preter hec, ciuitati nostre dedimus nemus illud quod apud mare ciuitati adjacet, perpetuo, quantum ad víum lignorum usque ad aquam que Vnest (e) wlgariter est uocata. Si vero super aliquo articulo ciuilis consuetudinis siue juris dicte ville ciuibus dubium oriatur, pro diffinitione ejusdem articuli, ad confules ciuitatis Gripeswalt est recurrendum. Hujus rei testes sunt, Milites nostri, Bixpraus, Nicolaus aduocatus in Gripeswalt, Fridericus de indagine, (f) Johannes de Kestlein, Consules de Gripeswalde, Jacobus de Trebetowe, Johannes Palm, Wasmodius, Hildebrandus de Luneborh, Conradus Balbus, Johannes Vole, Arnoldus de Wittenborh. & alii quam plures, Emelricus, Johannes de Lubeke. Bernardus. Hinricus Sartor, consules de Golberg. Acta sunt hec anno domini M°.CC°.LV°. Ne autem super premissis in posterum dubium oriatur, hanc paginam figillorum nostrorum inpressione roboratam dicte ciuitati nostre Cholberg in testimonium ualidum erogamus. Datum Cholberg Xº. Kal. Junii per manum Johannis notarii, Indictione duodecima.

(e) Obgleich Barnimus 1. mit Bischoff Wilbelm wegen Colberg gegen Stargard einen Tausch von 1248. getroffen, vid. n. ile. fupra, fo ift solches bennoch nur auf seine Helfte gegangen, und Hertgog Warrislaus III. hat seine Helfte an Schloff, Stadt und Land Colberg bebalten, dabero er auch dieses privilegism der Stadt Colberg conjuntim mit dem Bischoffe zu Camin ertheilet, weil beyde noch gleich viel an der Herrschaft der Stadt und des Landes gehabt.

(b) Die Rega hat damable noch naher nach Colberg bin ihren Ausfluß gehabt, wo die faule Rega ino ins alte Tieff gehet, welcher aber nachbero ein neuer Lauff nach der Office gemacht, der noch ift.

(c) i. e. Raditye fluuius,

(d) Pondus falir ift eine Tonne Salt, wie denn die Tonnen nach alter Gewohnheit von gemeinen Leuten noch bisweilen ein Pfund Salt genannt wird.

(e) i. e. Die Nestbache, wo sie aus dem Jamenschen See in die Ofiste fället, woselbist eerra Colbergensis aufgeboret, und das Land Mess augefangen, welches dis an die Gradow sich erfrecket, und die Dawiga Hertioge, und nachbero Marggr. Vollemarur an sich gezogen, dre es dem Bischosstehum Camin wieder abgetreten. vid infra.

(f) de Indagine ist einer v. Hagen.

No. CCLXVI. Herhog Barnimus I. confirmiret alle des Rlosters Colbaz Guter und Gerechtigkeiten mit Benennungders selben und Beschreibung der Grenhen.

n nomine sancte & individue trinitatis. (a) Barnym Dei gratia Pomeranorum Dux. Omnibus paginam inspecturis in salutis auctore salutem sempiternam. Ad plantandam & edisicandam vineam Domini Sabaoth ad capiendas vulpeculas que eandem vineam fatagunt demoliri prudens pater familias antiquo & vero confilio vinee fue que est sancta vniuersalis ecclesa falubriter prouidit cum ipfam noua aut multiplici ordinis Cisterciensis prole feliciter fecundauit. Quare cum hanc fecunditatis libertatem jam probate rei didiscerimus argumento dignum est ut quorum sentimus spiritualibus refectionis affluentiam eorum subueniamus indigentie & ut a nobis cibo reficiantur corporali quedam temporalia largiantur quia ex eorum fancte conversationis gratia & multe dulcedinis habundantia sic nobis interne dilectionis affectibus connectuntur. Vt secure audeamus dicere, quod tota domus Dei religio nec primam similem visa est nec habere sequentem. Nouerint igitur vniuersi quod dilectos in Cristo fratres monasterii de Colbas ordinis Cisterciensis paternum sequentes propositum. propensius defenfare ac tueri fatagimus ac prefentis scripti priuilegio communimus. Inprimis confirmantes eis quascunque possessiones que cunque bona idem monasterium inpresentiarum possider principum donatione fidelium oblatione seu coemptione vel aliis justis modis.vt firma eis eorumque successoribus illibata perpetuo permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipfum Colbas. Ladebo. Recowe. Reptowe. Witstok. Brunyk cum Dambrowe. Nienmarkt cum foro libero que antea vocabulum habuit Cyrnowe. (b) Dambe cum foro libero. Woltin cum foro libero. Tribus. Smirdentz, nouas villas. (c) Recow. Reptowe. Doberpol. Cruch. Sicznowe. Damne. Jazniza.

Jazniza. Glina. Silizlawe. Bynowe. Kulowe. Piascenza. Clebowe. Gardina. Schoneuelt. Woltersdorp. Beliz. Termini vero predi-Etarum possessionum ita distinguntur. A Lankna in Jazniza & Wozstrowiz inde in Bandegast & Creknam vsque ad fossatum confitum lapidibus quod diuidit terminos inter Woltin & Babin. Inde recurrunt in siluam Drenin & Drenozinza ac Dalgobrod. inde in flagnum Czadaclino & filuam Borem vsque in Tywanz fluuium quem liberum in vtroque littore predicti fratres possident vsque vbi influit Melna in fluuium prenotatum. Inde recurrunt ad tumulos paganorum in monte fitos, deinde per medias paludes & stagnum ad tres tumulos paganorum. Inde recurrunt ad tres riuulos qui in prato conueniunt & Regatam deriuant. & sic per ipsum fluuium quem liberum sepedicti fratres in vtroque litore cum piscationibus suis & pratis & siluis possident vsque ad terminos Vwarge. Inde per mediam solitudinem inter Clebow & Cluts vsque ad monticulum nomine Woz & stagnum Colpin inde in stagnum Dambe vsque in siluam Trebz que est ad orientem partem ejusdem ville. deinde versus desertum Golnowe, inde ad monticulos qui distingunt terminos Reco & Nizna & sic ad fontem qui diuidit terminos Selowe & Recowe, inde reuertuntur in Lanknam. Confirmamus etjam eisdem dilectis in Crifto fratribus de Colbas. Broda. Schoneuelt. Prilop. Sabas. Valkenberge cum fexaginta quatuor manfis & terminis suis. Lucowezedelis cum sexaginta mansis & terminis suis. Warsin cum terminis suis. Gogolowe cum quadraginta mansis & terminis suis. Czantosine. Dolsowe cum terminis suis. Duas capturas agwillarum in Regata inter Cedelin & Dambe. Plonam ab ortu ejusdem vsque in stagnum Dambe. Doberpul & Trebene quarum termini funt. A stagno Sovin in Warfin vsque ad terminos Salentin & Kolin. inde in Ynam. & sic reuertuntur in stagnum Sovin. Cutsinowe & tugurium salis in Colberch cum omni jure liberum. Quinque marcas denariorum annuarim in moneta Stetinensi. Vt autem processu temporis omni cauillationi denegetur locus fi dictas possessiones quandoque aliis nominibus nouis in futurum fortassis appellari contigerit, vel in filuis possessionibus antedictis attinentibus ville de nouo edificate fuerint cum nouis vocabulis, fine omni captione & contradictione ratum habentes affentimus. Preterea nos ob falutem anime nostre nec non & parentum nostrorum has predictas possessiones & si quas alias habent predicti fratres de Colbas priuilegiis nostris vel antecessorum nostrorum confirmatas cum omnibus terminis fuis & eis que infra ipfos conti-Вьь

nentur. scilicet in opidis & foris eorum & villis. agris. siluis.cultis & incultis, pratis, pascuis, fluminibus, riuis, stagnis, aquis, piscationibus, molendinis & ferrifodinis, viis & semitis, cum omni jure & vtilitate que nunc est vel in futurum haberi poterit eisdem dilectis in Cristo fratribus perpetuo possidendas contulimus & donauimus. Porro Dambe & viginti chori filiginis ac decima de Selawe & Nisna cum melle in deserto versus Golnow(d) que in pheodum a predicto monasterio recepimus quoad vixerimus possidenda, post obitum nostrum siue cum liberis fine liberis decedere nos contingat, ad sepedicium monasterium libere reuertentur. De cetero omnes libertates & inmunitates quas nostris vel patris nostri domini Buguzlai junioris seu aui nostri domini Buguzlai senioris temporibus ac privilegiis predicti fratres de Colbas habuisse noscuntur eisdemlibero ac perpetuo jure confirmamus. Vt ergo hec omnia rata & inconsulfa perpetuo maneant presentem paginam posteris relinquendam figilli nostri appensione cum testium subscriptione roboramus. Testes sunt Hermannus notarius noster. milites. Gerardus Lepel. Liborius. Godefridus aduocatus. Rodolfus. Hinricus Brusehauere. Serui. (e) Volcmarus. Johannes frater ejus. Otto Plate. & alii quam plures. Acta funt hec anno gratie M°.CC°. LV°, IIII°, Kal. Julii.

(a) Derhog Octo I. hat diefes anno 1300. confirmiret.

(b) Cyrnowe hat der itzige Fleden Neumark geheisen, welcher neue Nas

me von dem dafelbit angelegten Marat entftanden.

(e) Die folgenden fogenannten neuen Dorffer , find jum Theil ichon vorhin gewesen, und oben benannt, sie find aber deshalb so intituliret, weil fie mit Teutschen ichon besetzt gewesen, die vorhin benanns ten aber find noch von Wenden bewohnt gemefen , und Recom und Reprom find jedes in 2. Dorffer vertheilt morden, nehmlich in das Wendische und Teutsche, wie dergleichen Dorffer eines Nahmens, fo den Borfat Bendifd und Ceutid haben, verfchiebene aunoch im Lande find, ale Bendifd Pribbernow und Ceutiden Pribbernow, Bene difch Bukow und Teutsch Bukow &c. denn mit Ginführung der Sache fen ift es tein Universal-Werd gewesen, fondern die meiften Dorffer, fonderlich in Sinter Dommern, find von Wenden bewohner geblies ben , wie denn auch jenseits dem Stolpischen Blug die Bendifte Sprache von den Bauren noch gebraucht, auch noch der Gottes dienst in selbiger gehalten wird, welche Sprache man irrig die Caffabifebe beiffer, weil Caffuben, Pommern, Pohlen 2c. zwar eine Sprache gehabt, das eigentliche Caffubifche Land aber gewesen, wo nun Belgard, Arnhaufen, Polzin, Neu-Stettin, Dramburg und Schievelbein belegen ut.

(d) Mit den Bieten oder wilden Bienen in den Baumen der Sonde nach Gollnow werts, so itso die Friderichswaldische Hende ist.

(e) Servi

Ao. 1255

TOM. I.

(e) Servi oder Famuli, find Diejenigen Selleute, fo noch nicht militer oder Ritter gemefen.

No. CCLXVII. DerBog Barnimus I. conferiret das Dorff Briefen bem Monnen : Rlofter gu Pyritz.

arnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus ad quos presens scriptum peruenerit eternam in domino salutem. Gesta simul & acta principum festinanter irent in oblinionem sinonea scriptis & testimonio euidenter confirmarent litterarum. Ea propter sciant presentes & noscant futuri in Cristo sideles quod nos in remedium anime nostre nostrorumque predecessorum in remissionem peccaminum villam nostram que dicitur Bryfin cum omnibus attinenciis nunc collocatis & prouenientibus in futuro, proprietate simul & jure quo eam possedimus tempore ab antiquo preposito in Pyritz & virginibus deuotis ibidem domino Deo jugiter famulantibus perpetue contulimus quiete possidendam, preterea volumus & mandamus vt nullus aduocatorum bedellorum seu qualiscunque fuerit judex vel perfona, prepositum, dominas, villam, & homines in ea habitantes inposferum vllo modo inquietare audeat vel presumat. Igitur ne huic nostre donationi aliquid in futuro quod nociturum est possit suboriri. hanc literam super eo damus sigilli nostri munimine diligentius roboratam. Testes hujus donationis sunt Tidericus & Lupoldus Vrsus. Heinricus de Murzin. Wernherus de Riden. Bartholdus Kleist. Gotkinus aduocatus. Rodolfus de Zedelin. Hermannus de Melentin milites. serui vero Johannes de Clint. Johannes de nouo foro. Johannes Brufeuiz & alii quam plures in Cristo fideles. Datum Pyritz anno domini Mo. CCo. LV°. die Sixti Felicissimi & Agapiti nonas Augusti.

No. CCLXVIII. Hermog Barnimus I. giebet dem Rlofter Golbatz das Dorff Parsow und beschreibet deffen Grengen.

In nomine sancte & individue trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Pomeranorum omnibus presentem paginam inspecturis salutem in eo qui est omnium salus. Temporum mobilitas & humane memorie inflabilitas exigit ut ad veritatis argumentum per scripta autentica posteris mandentur facta priorum. Quia igitur ex largitione elemofinarum diuina pagina protestante rubigo facinorum consumitur & deletur expedit animarum faluti ut magis hys erogentur qui omnibus hujus mundi deliciis abdicarunt & soli domino adheserunt. Quapropter no-

Bbb 2

tum esse volumus omnibus tam presentibus quam futuris. quod ob remedium anime nostre nec non & parentum nostrorum fratribus ordinis Cifterciensis in Colbas Deo famulantibus contulimus & donauimus proprietatem ville que Parsow dicitur jure perpetuo possidendam, cujus termini protenduntur a terminis Babyn vsque in filuam Drenca que diftingwit terminos Belitz inde recurrunt ad terminos Woltersdorp & Gardna. inde recurrunt ad terminos Babin, cum agris, filuis, pratis, pascuis, cultis & incultis. stagnis. piscationibus. riuulis. molendinis & omni vtilitate que nunc est vel in futurum haberi poterit. Ad noticiam quoque liberum jura majora & minora & omnes libertates seu immunitates, que predicti fratres in priuilegiis patris nostri domini Buguzlaui junioris uel aui nostri domini Buguzlaui fenioris fiue nostris priuilegiis habere noscuntur, videlicet ne coloni eorum vrbes edificare vel reparare cogantur nec judicum quisquam fecularium eis molestus sit in ullo negotio, sed ab omni fecularis juris exactione liberi fint, communis placiti expedicionis vrbani operis & a jure quod Herschilt (a) dicitur vel qualicunque feruicio nostro & successorum nostrorum. predictam villam perpetua libertate donamus, vt autem hec omnia rata & inconuulfa perpetuo permaneant figilli nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes Tidericus de Schoneuelt sacerdos. Godekinus aduocatus. Theodericus Clucik. Wipertus de Banis. Hinricus Brufehavere. Rodolfus Venator. Walterus de Konow. Johannes Venator. Arnoldus prefectus de Nienmarkt. (b) & alii quam plures. Acta funt hec anno domini M°. CC°. LV°. VIII°. Kalendas Augusti.

(a) i. e. ein generaler Aufboth zu den Baffen zu greiffen, und in den Krieg zu gieben.

(1) Ift der Bleden Neumard im Ambt Colbas.

No. CCLXIX. Herhog Barnimus I. giebet das Dorff Babyn mit 90. Hufen dem Rloster Colbatz, und bestätiget auch seiner Borfahren demselben Rloster gegebene privilegia.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnym Dei gracia Dux Pomeranorum omnibus presentem paginam inspecturis salutem in virginis filio Jhesu Cristo. Quoniam acta priorum posteri difficile retinent vtili cautela precautum est. vt gesta precedentium scriptis autenticis perhennentur quibus cum necessarium suerit veritas approbetur & omnis dubietatis scriptis.

scrupulus de medio tollatur, quapropter notum esse volumus tam presentibus quam futuris. quod ob remedium anime noftre nec non parentum nostrorum fratribus ordinis Cistercii in Colbas Deo famulantibus contulimus & donauimus villam que Babyn dicitur cum nonaginta mansis perpetuo jure possidendam cum omnibus terminis & attinentiis suis. agris. pratis. pascuis, siluis, cultis & incultis, aquis, stagnis, riuulis, molendinis, piscationibus. in semitis & viis & omni vtilitate que nunc est vel in futurum haberi poterit. Aduocaciam liberam & judicia majora & minora per suos Oeconomos exercenda & omnes immunitates & libertates quas predicti fratres de Colbas habere noscuntur in priuilegiis nostris sue patris nostri domini Buguzlaui junioris feu aui nostri Buguzlaui senioris perpetuo jure confirmamus. Vt autem hec omnia rata & inconuulsa in perpetuum permaneant, figilli nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam duximus roborandam. Testes sunt Godekinus aduocatus. Hinricus Brusehauer. Gerardus Lepel. Rudolfus venator. Volcekinus Specht. Otto Plate. Johannes Venator. Acta funt hec anno domini Mº. CCº. LVº. Kalendas Augusti.

No. CCLXX. Der neue Christliche Ronig in Littauen Myndow fuppliciret an den Pabst Alexandrum IV. daß er das dem Teutschen Orden in Liefland gegebene Land Solen demselben bestätigen moge.

anctissimo patri ac domino sacrosancte Romane sedis summo pontifici Alexandro. (a) Myndowe Dei gratia Rex Littouie (b) filialem obedientiam & constantissimam in domino caritatem ac deuota pedum oscula beatorum. Cum dilecti nobis in Cristo magister & fratres domus sancte Marie Theutonicorum in Lyuonia sua fideli ac diligenti persuasione de tenebris gentium nos uocarint (c) ut cum ceteris Cristi sidelibus veritatis lumen eo leuius cognoscere valeamus & eorum auxilio mediante Apostolicus Innocentius IIII. vester predecessor felicis memorie nos renasci fecerit per vnde gratiam baptismalis & de sua solita clementia nos in Regem tocius Littouie secerit coronari, ut idem Regnum nostrum a nobis & nostris successoribus pacifice valeat gubernari vidimus nobis valde necessarium ac proficuum fidei Cristiane ut circa quoslibet donationes regias faceremus. Cum itaque memorati magister & fratres in Lyuonia nostri constantissimi cooperatores & fidelissimi pro-Bbbg

motores, suum ferre nobis auxilium sint parati, ut in auxilio nobis ferendo eo fore valeant fortiores & ad hoc explendum eis etiam suppetant facultates. de consensu heredum nostrorum eisdem magistro & fratribus terram que Solen dicitur videlicet Meddene. Pelone. Mailefine. Thonraxe cum fuis attinenciis contulimus perpetuo possidendam. Supplicamus igitur benignitati vestre quatenus eandem donacionem circa predictos magistrum & fratres a nobis prouide factam gratam & ratam habentes eas patentibus papalibus litteris dignemini confirmare(d) & magiîtro & fratribus domus Theutonicorum in Lyuonia per exhibitionem presentium destinatas. Datum anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto (e) mensis Octobris.

(a) If Pabst Alexander W. der ao. 1254. erwählet worden.
(b) Dis ist der erste vom Pabst gemachte König von Litthauen, mit welcher Königl. Wurde es nicht lange gedauret.

(c) Diefer Fürft ift alfo von dem teutschen Orden gum Chrifti. Glaus

ben betehret.

(d) Die Confirmation Dabft Alexandri IV. ift auch anno sequenti erfolget. ( Diefes quinto foidt fich fonft auch auf den Lag des Monate als lein da Alexander IV. anno 1254. erft Pabft geworden, fo fan das Bort quinto nicht auf den 5. Octobr. fondern nur auf die Jahrgahl 1255. gedeutet merden, wie denn auch das Inftrumentum donationis felbit, fo dem Orden ertheilet, von demfelben Jahre ift, welches forobi als diefes Schreiben an den Dabft zugleich dem Orden gu weiterer Bes forderung zugestellet ift.

No. CCLXXI. Myndow Pabstlicher Ronig in Littauen, giebet bem Teutschen Orden in Liefland bas Land Selen, bamit berfelbe ihm wieder die Ungläubigen benftehen, und ihn bey seiner neuen Roniglichen Wurde behaupten belffen moae.

yndowe Dei gratia primus Rex Letthovie vniuersis Cristi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in filio Dei viui. Cum dilecti nobis in Cristo magister & frattes domus fancte Marie Theuthunicorum in Lyuonia fua fideli ac diligenti perfuafione de tenebris gentium nos vocarint & cum ceteris Cristi sidelibus veritatis lumen eo leuius agnoscere valeamus. & eorum auxilio mediante dominus apostolicus nos renasci fecerit per vnde gratiam baptismalis & de sua solita clementia nos in Regem tocius Lethovie fecerit coronari. Cum itaque vigilanti folicitudine meditaremur quid ad ejusdem regni conservationem & protectionem nobis expedirer fide perspe-

TOM. I.

ximus oculara, nobis fore valde necessarium ac proficuum fides Cristiane quatenus circa memoratos magistrum & fratres de Lyuonia donaciones regias faceremus. Licet tamen corundem perutilis ordo ad hujusmodi ecclesie singulare subsidium a domino feliciter sit institutus ut ipsi in assistendo nobis eo fore valeant fortiores & nos eo liberius ac potencius impugnatoribus regni nostri fideique rebellibus resistere valeamus. & cum nemo etiam cogetur suis stipendiis militare. de consensu heredumnostrorum predictis magistro & fratribus in Lyuonia terram que Selen dicitur. videlicet Medene. Pelone. Maleyfine. Thonraxe cum suis attinenciis duximus assignandam perpetuo libere possidendam. In hujus itaque facti perhennem memoriam presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno domini Mo. CCo. LVo. mensis Octobris.

No. CCLXXII. Hermannus Bischoff zu Cammin dotiret die neue Rlofter : Rirche zu Verchen, da das Rlofter ex insula Mariæ etwa dahin verleget, mit den Zehenden von ete lichen Guthern und mit der Capelle zu Schönenfeld.

ermannus Dei gracia Caminensis Episcopus omnibus in perpetuum. Ea que geruntur a viris prudentibus ne qua possint attemptari calumpnia. roborari solent linguis testium & testimonio litterarum, notum igitur esse volumus tam presentibus quam futuris quod cum nos ecclesiam Virchin dotaremus affignauimus ei Capellam in Sconeuelde cum tribus mansis ibidem Cosic videlicer, non obstante eo si villa Cosic per aliam litteram alii ecclesie aliquando fuerit assignata & villa Tritervitz & Clodouiz. Hanc igitur capellam plebanus de Virchin officiare tenebitur die dominico quarta feria atque fexta. affignavimus eciam ecclesie in Virchim in dotem villam Methzecowe cum omni jure decima atque fundo. villam quoque Mezegore cum dimidia decima ad ecclesiam dotauimus supradictam. Dimidiam eciam decimam ipsius ville Virchin ad ipsam ecclesiam Virchim dotauimus cum vno manfo quem Janic miles pro falute anime sue illi ecclesie contulit ut ipsius memoria ibidem perpetuo haberetur. annonam etiam ecclesiasticam ad hanc ecclesiam dotauimus de villis omnibus prenotatis. Hee igitur ville ad ecclesiam Virchima nobis assignate a nulla alia ecclesia quam ab ecclesia Virchim que mater est recipere debent ecclesiastica facramenta. Vt igitur hec hujus ecclefie nostra dotatio semper firma permaneat presentem litteram inde conscriptam sigilli noſtri

ftri munimine duximus roborandam. Testes hujus rei sunt. Borchardus prepositus de Cladessowe. Adolfus Prepositus. Hinricus plebanus Dyminensis. Hinricus Comes de Kerkberg. Hinricus Vrsus. Olricus de Ost. Johannes de Penz. milites. & quam plures. Acta sunt hec in Virchin anno domini Mº. CC°. LV°. die natiuitatis domine nostre (a) pontificatus nostri anno 1°. (b) Datum per manum Johannis tunc notarii nostri.

(a) i. e. Maria Bebuhrt.

(b) Diefer annu pontificatus ift nicht verschrieben, indem er inter annum electionis, wie er es vorhero nennet, und inter annum pontificatus einen Unterscheid gemachet, dergeschaft, daß er zwar ao. 1252 erwahlet, und sich dahero in dipl. de annis 122. Er 1233. nur ab eledionis anno geschrieben, aber erst in anno 1255. etwa die Pabsil. Confirmation und Einweithung bestrechnet. und von solcher Zeit erst die Jahre seines pontificatus ges rechnet.

No. CCLXXIII. Hermannus Bischoff zu Camin giebet dem Stettinschen Nonnen-Rloster den Bischoffe-Zehenden von dessen damabis gehabten Guthern.

ermannus Dei gracia Caminensis ecclesie Episcopus, omnibus in perpetuum. Ea que geruntur a viris prudentibus ne qua possint attemptari calumpnia eternari solent linguisteflium & testimonio literarum. Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos ob reuerentiam gloriose semper virginis Marie, conuentui dominarum in Stetin Cistersiensis ordinis decimas mansorum ac villarum que sequuntur contulimus de consensu nostri capituli perpetuo possidendas. Nomina villarum funt hec. Grabow. Bredouue. Golentin. Gustouue. Rodenbeke. Colbascoue. Rosouu. Pumelle. Berenslauu. Lodentin. Mansi vero sunt hii. in Reinekendorp quatuor. Repeglouue duo. Chorin duo. Tantouue duo. vt igitur hec nostra donatio semper firma permaneat, presentem literam inde conscriptam. sigilli nostri munimine duximus roborandam. Testes hujus rei sunt. Thidericus Scolasticus Caminensis. Fredericus Plebanus in Piritz. Johannes Plebanus sancti Petri in Stetin. Hinricus Comes de Kerchberg. Heinricus. Miles de Egstede. Otto de Cracouue. & alii quam plures. Datum Bercholt anno domini M°. CC°. LV°. vigilia Marie Magdalene. pontificatus nostri anno primo. Datum per manus Johannis Notarii.

No. CCLXXIV.

Ao. 1255

No. CCLXXIV. Hermannus Bischoff zu Camin und das dortige Capittel bestätigen den Tausch der Güther Gelendin, Neprimin &c. auf Usedom die Nitter Thanno dem Usedomschen Rloster (postea Pudgla) vor das Guth Schlatkow mit seinen 5. Feld-Marcken gegeben.

n nomine fancte & individue trinitatis. Nos Hermannus Dei gratia Caminensis ecclesie episcopus & Lambertus prepositus & Adolfus Decanus totumque ejusdem loci capitulum. omnibus in perpetuum. Quoniam ea que geruntur in tempore labuntur cum tempore. oportet. illa roborari linguis testium & testimonio literarum. Hinc est quod nos volumus notum esse tam presentibus quam futuris. quod cum conuentus sancte Marie fanctique Godehardi in Vznum villam quandam haberet nomine Zlatcowe que de quinque villis vnita est quarum hec funt nomina Dolpow. Coffozow. Bubalino. Spaszow. Zlatcow. & facta est una villa. que scilicet villa Zlatcow cum fundo ac decima ab antiquis temporibus propria fuerat ipfius ecclefie predicte, cum Thammone milite pro quibusdam villis in Terra Vzsnum constitutis de nostro ac nostri capituli consensu concambium inierunt in hunc modum vt predictus conuentus villas Thammonis militis que sue erant cum fundo & decima quorum etiam hec funt vocabula. Gelendin. Neprimin. Salotin. Stobeno. Porezse cum omni jure perpetuo possideret. Ipse vero miles jam dicus Thammo videlicet villam Zlatcowe cum omni jure fibi ac fuis heredibus retineret possideret perpetuo. Hanc igitur villarum commutationem ratam habere volentes ipsam prefenti pagina figillorum nostrorum roborata munimine confir-Teffes autem hujus commutationis funt. Dominus Adolfus Decanus Camynensis. Dominus Theodericus Scolasticus Caminensis. Dominus Florentius lector de ordine predicatorum. Dominus Heinricus Comes de Cherchenbergh. Dominus Heinricus Vrsus. Dominus Stoltevoth. & alii quam plures. Datum in Vznum per manum Johannis Notarii anno domini M°.CC°.L°. quinto. die beati Stephani prothomartiris pontificarus nostri anno secundo.

No. CCLXXV. Herhog Wartislaus III. schencket bem Mosser Belbuk das Dorff Carwou an der Rega mit 100. Hus sen u.

In

In nomine fancte & individue Trinitatis. Wartizlaus Dei gracia Dux Diminensis. omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Religiofam vitam eo auctore a quo omnis religio inflauratur & regitur. agentibus & professis nostrum conuenit auxilium non deesse, ne propter defectum rerum temporalium a fancte religionis propofito refipifcant fed temporalibus subsidiis adjuti familiarius & quietius domino famulentur. Nouerit igitur venerabilis etas presencium & discat renerenda fuccessio futurorum. quod nos in manibus nostris resignatione recepta ville Carwou fite fuper Regam Caminensis districlus, quam Szando miles de Cholberg a nobis in feudo tenebat ob reuerentiam beatorum apostolorum Petri & Pauli abbati& conuentui de Belbuch premonstrateusis ordinis Camynensis diocefis eorumque fuccefforibus ipfam villam centum manfis limitatam cum pascuis, siluis, pratis, riuis, paludibus, vsuagiis, nemoribus cultis & incultis cum inferioribus & fuperioribus ingressibus & egressibus. & omnibus corum pertinentiis. & septem stagnis quinque ad ipsam in toto & duobus in parte pertinentibus nec non riuulis infra dictorum mansorum terminos constitutis, cum omni jurisdictione, honore atque districtu, nostro nostrorum heredum successorumque nostrorum nomine in perpetuum possidendam suo nomine donauimus simpliciter inter viuos, renunciantes omni feruicio atque exactioni nostro heredum fuccessorumque nostrorum nomine, quod nobis in dicta villa competeret seu competere videbatur, ita vt cum dicta villa possessa fuerit seu locata ipsius coloni. dictis abbati & conuenrui corumque successoribus absque nostra heredum successorumque nostrorum & cujuslibet alterius persone contradictione de predictis centum mansis cum omni integritate respondeant. nichil nobis juris heredibus aut fuccessoribus nostris in ipsis penitus reservantes. Damus quoque ipsis licentiam auctoritate propria ingrediendi possessionem ville memorate & ordinandi de ipfa fecundum quod fibi & fue ecclefie viderint expedire. Acta funt hec anno gracie M°. CC°. LV°. mense Octobri. sequente die Ottonis & Remigii. Hujus donacionis testes sunt. Leuinus canonicus Cholbergensis. Artusius ejusdem ecclesie Canonicus. Hinricus Plebanus Dyminenfis. Borco miles. Tellin miles. Bertoldus Turingus. Bertoldus aduocatus deWolgalt. Vt autem hec nostra donacio futuris temporibus rata sit & inconmutabilis perfeueret prefentem paginam figilli noftri munimine confignatam sepedichis abbati & conuentui de Belboch duximus in testimonium largiendam. Datum in Dimin anno gra-No. cie M°. CC°. LV°.

No. CCLXXVI. Johannes I. und Otto III. Margaraffen zu Brandenburg, bestätigen den Sausch, darinn Hertzog Barninus I. vor das Land Stargard das halbe Land Colberg dem Bischoffthum zu Camin abgetreten, und geben über letzteres dem Bischoffthum das Eigenthum.

ohannes & Otto Marchiones Brandenburgenses omnibus in perpetuum. Ea que geruntur a viris prudentibus ne qua posfint attemptari calumpnia subscriptione solent testium & instrumentorum serie roborari notum ergo volumus esse tam presentibus quam futuris. quod nos proprietatem terre Stargard & medietatem terre Colberg (a) a domino Barnym confanguineo nostro pro quibusdam decimis permutatam cum Episcopo & ecclesia Caminensi & proprietatem ville Clotkow cum antiquis terminis ad honorem omnipotentis Dei glorioseque matris ejus virginis Marie nec non beati Johannis baptiste dicto episcopo & fue ecclesie perpetuo appropriamus. La condicione quod eedem decime que pro dictis terminis permutate sunt ad nos vel ad nostros redeant quando vacant. Vt igitur hec nostra confirmacio semper firma maneat presentem paginam inde conscriptam figillis nostris cum testium subscriptione (b) fecimus roborari. Acta funt hec in Prenzlaw anno domini millefimo ducentelimo quinquagelimo quinto.

- (a) Hiemit wird auf den Tausch: Contrad de ao. 1248. supra sub n. 182. geziehlet, und auch nur der Helste des Landes Colberg erwehnet, weil die andere Helste damahls noch Herthog Wartislau III. gehöret, daß diese Bestätigung der Marggraffen ad instantion des Caminichen Bie schoffs von ihnen als der Pommerschen Herthoge Lehnscherren gesschehn, ist ohne Zweissel, weil Herthog Barnimus I. in dipl. de ao. 1250. n. 216. supra sich selbst vor einen Vasalen derselben erkannt, dahero auch die Marggraffen in sine buj: dipl. die apersur der dem Herthoge abgetretenen Zehenden sich reservires.
- (b) Zeugen find aber ben dieser Abschrifft, so in dem alten Codice der Caminschen Marricul verhanden, nicht befindlich, und etwa in describendo ausgelassen.
- No. CCLXXVII. Herhog Barnimus I. conferiret das Eigenthum von 2. Marcken jährlicher Hebung aus der Stettinschen Münge, so Hinricus von Staffelde von ihm zu Lehn gehabt, und dem Nonnen- Rloster ben Stettin gegeben, demselben Kloster.

Ccc 2

Barnim

Barnim Dei gracia Dux Slauorum in Stetin. omnibus ad quos presens scriptum peruenerit. salutem in eo qui est salus omnium. noticie igitur tam suturorum quam presentium. volumus adhereat. quod Hinricus de Staffelde dominabus in Stetin in absolutionem suorum facinorum duas marcas Stetinensium denariorum quas a nobis in porrectione feodali possederat. nobis presentibus annuatim in moneta contulit possidendas. quam vero donacionem cum confirmacione nostri sigilli. ratam ac stabilitam perpetualiter confirmamus. Hujus rationabilis facti testes sunt hy. Dominus Thidericus Preposius de Colberge. Dominus Johannes Plebanus in vrbe. H. Nudipes (a) Dominus Rodossus duam plures alii. Datum in Stetin anno gracie M°. CC°. LVI°.

(a) Ift einer von Barfuft.

No. CCLXXVIII. Hertog Wartislaus, Bartholomai Sohnverkaufft dem Kloster Colbaz die Feld-Mark Glina und
was ihm soust der väterlichen Erbschafft in dem
Lande oder district von Colbaz noch übrig gewesen,
ausser dem Dorff Kabank (forsan Kublank) so er sich
reserviret.

go Wartizlaus (a) Bartholomei filius vniuersis sancte ma-Tris ecclesie sidelibus presentem paginam inspecturis tam posteris quam presentibus in perpetuum. Vniuersis scire volentibus notum facimus quod fratribus nostris in Colbas justo emptionis precio vendidimus locum ville que antiquitus Glinavocatur cum omnibus attinenciis fuis. agris. pratis. filuis. pafcuis & piscationibus cum reliquis aliis duabus villis Bruchowe & Dambne & Langhne. cum omnibus pertinenciis suis & si qua alia loca fint que villarum proprie nominibus censebantur antiquitus & quicquid pater meus hereditate paterna (b) michi reliquit jure hereditario in terra Colbacensi (c) predictis fratribus vendendo tradidimus excepta fola villa que dicitur Kabank. Quapropter ne aliqua prauorum hominum peruersa machinatione aut iniqua animi malignitate hec nostra venditio siue illorum emptio possit immutari vel deprauari sue in irritum reuocari sigilli nostri nec non & fratris nostri Suantobori (d) impressione pagine presentis attestatione roborando eas perpetuo confirmamus & eis hec omnia super altare sancte Marie virginis scotavimus. Testes hujus emptionis & venditionis. Suantoborus Kafemeri filius. Nicolaus Priborits de Bissow. Kotimerus. Worzlaus Pauli filius. (e)

- (a) Diefer Wareislaus ift ein Dommericher abgetheilter gurft, und Wartislai II. nepos, Ratibori I. abnepos gewesen, Dergog Otto I. hat ao. 1300. diefes privilegium confirmires, und nennet ibn darin cognatum fuum.
- (b) Alfo ift Barebolomaus ichon todt gewesen, von welchem fich Nachricht findet, daß er noch ao. 1254. gelebet, tan alfo diefes diploma nur nache bero ertheilet fenn.
- (c) Dieraus ericheinet , daß vor dem Rlofter gu Colbaz ein caftrum mit feinem besondern diftriet gewesen, der Wartislao II. gu feiner Abfine dung gelaffen, welcher famt feinen defcendeneen das meifte dem Rlos fter gegeben.
- (d) Er hat also Svantoborus und nicht Svantopolcus geheisen, wie Micral. Cbr. P. angezeiget, welcher auch geirret, daß er ichreibet, diefe bens den Bruder maren jung gestorben, da fie boch ichon privilegia ers theilet, icem daß Barebolomaus ao. 1244. gestorben, da er doch nach den documeneis noch ao. 1254. gesebet, und Svantoborus II. Casimiri I. filius noch nach ao. 1244, weil er bierin zum Zeugen angeführet wird, ges lebet.
- (e) Diefes diploma ift zwar fine dato, wann aber aus andern diplom. ers bellet, daß Barebolomaus Dux noch ao. 1254. gelebet , und derfelbe et. wa in diefem oder folgenden Jahre gestorben , fo tan es nicht vor 40. 1256. gegeben fenn, weil darin der bom Mater ererbten Guther gedacht wird, und er alfo icon todt gemefen.
- No. CCLXXIX. Wartislaus D. Pom. Bartholomæi Sohn, verkaufft dem Rloster zu Colbatz sein Antheil in den Dorffern Bruchow und Damm, mit Beschreibung des fen Grengen.

('go Wartislauus (a) Bartholomei filius. Vniuersis Cristi fidelibus hanc paginam inspecturis tam posteris quam presentibus. Facta majorum ad hec scripto mandantur ne vicissitudine temporum vel mutacione mortalis conditionis obliuioni tradantur, nos itaque propter malorum peruersitatem & animi instabilitatem scripto mandamus & notificamus omnibus tam presentibus quam futuris, quod justo emptionis pretio fratribus nostris de Colbas vendidimus quicquid jure hereditario & paterna fuccessione possedimus in Briucho & Dambine inagris. pratis. siluis. in pascuis. in piscationibus quarum termini sunt isti. A riuulo qui fuit terminus inter curiam & Brinchoue inde percurrunt per terminos Schirnoue in medium Bandegast. inde ad riuulum Wostroue & sic in medium. Inde pertingunt Ccca

per Jastins usque ad terminos inter Zeloue & Dabine & Benchouelancham. Igitur & quicquid infra hos terminos continetur perpetuo jure possidendum tradidimus. Fidejussores Nicolaus de Riscou. Roszuarus. Testes sunt omnes nobiliores terre. (b)

(a) Dieser Warsislaus wird von unsern bistoricis gwar nicht mit vumeriret, er ist aber ein Sohn Barsbolomai, ein Endel Warsislai II. fundatoris monast. Colbac, und ein Ur-Endel Rasibori I. gewesen, Barsbol, ist etwa ao. 1254. gestorben, und wird dieses also in diesem Jahre geges ben sehn. Hertog Osso I. hat dieses ao. 1300, conssimires, und nennet diesen Warsislaum darin cognatum suum.

(b) Das darum feblet, weil aber D. Barrbolomaus bis ao. 1254, seft. doc. ges lebet, von deffen succession fein Sohn Warsislaus hierin icon erwebs

net, fo trifft beffen Ertheilung etwa in diefes Jahr.

No. CCLXXX. Jaromarus II. Fürst zu Rügen, verkaufft ben Einwohnern des Dorffs Sarnekeviz alles, was in den Grengen solches Dorffes belegen, welche Grengen besichrieben werden, und verbiethet, daß nicht mehr Slavi oder Solani oder Wendische Familien daselbst angesetzt werden sollen.

aromarus Dei gratia Ruyanorum Princeps. omnibus prefens scriptum visuris salutem in domino. Sciat presens etas & futura posteritas. quod nos libera voluntate ville Sarnekeuize & hominibus habitantibus in eadem vendidimus quicquid sub disterminatione predicte ville continetur scilicet a via que dicitur Rosenvorde per descensum paludis que dicitur palus vrsi (a) vsque in flumen quod nomen habet Bardeken. medietas vero antedicte paludis est ciuitatis Bard, iterum redeundo ad viam Rosenvorde supradictam vbi stat quercus. ab illa quercu vbi dominus meus & pater bone memorie Wizlaus disterminationem mete fecit ultra procedendo juxta monticulos Schedehope (b) appellatos vsque in flumen quod nominatur Planitze & hoc Rarechte (c) quod wlgo dicitur. & a flumine Planitze per descensum Planitze & per fluxum ejus vsque in antedictum flumen Bardeken, ipsis & eorum heredibus in dicta villa commorantibus cum omni vtilitate in agris. lignis, pascuis & rubis. perpetuo integraliter possidenda. Slaui seu Solani ponendi funt vbi nunc positi sunt. & non tenentur agris uti sed tantum lignis & pascuis & plures Slaui seu Solani in eadem villa non funt locandi quam locati funt. Igitur autem hec fupradicta scriptis & figillo nostro roboramus. Testes sunt. Dominus Gotan (d) domidominus Otto cum torace (e) Gutzlavus. Albertus aduocatus. Tymmo de Wobetkow. Detleuus de Obelitze. Marquardus molendinarius de Wobetkow. Lubbertus filius Adolphi. Johannes Obulus. Johannes Crantz. Adolphus. Syfridus de Rubz. Jordanus de Rubz. Gerhardus de Rubz. Reimarus de Kenitze. Ludolphus villicus de Sarnekeuitze. Boydeke de Sarnekeuitze. Thidericus paruus. Fridericus Stedingus. Willeke de Sarnekevitze. Wicbernus de Stralefund. Hinricus & Johannes Semmelow. Hillewardus. Hermannus Rosenwater. Datum Stralefund anno gratie M°. CC°. LVI°.

(a) i. e. Barenbruch.

(b) Greng-Brinde, Dablbauffen.

(c) i. e. gerade aus.

(d) Anderwerts wird er Chotanus Morder genannt.

(e) Davon haben feine Nachtommen den Zunahmen Pander angenommen quaf Panger.

No. CCLXXXI. Herhog Barnimus I. bestätiget dem Kloster Grobe das Eigenthum des Dorffes Banzino, so es tauschweise von Herberti Rameln Wittwe an sich gebracht.

n nomine sancte & individue Trinitatis. Barnym Dei gratia Dux de Stetin. omnibus hanc paginam inspecturis. in perpetuum. Quoniam antiquitas mater est obliuionis. obliuio vero lumen veritatis penitus eneruare consueuit. necesse est ut facta mortalium que pietatis studio aguntur scriptis commendentur & bonorum testimoniis roborentur. Nouerint igitur tam presentes quam postere nationes, quod dilecto nobis domino Wiardo abbati & conuentui in Grobe villam que vocatur Banzino sitam in territorio Vznomensi cum agris cultis & incultis. nemoribus. filuis. pratis. ufuagiis. & fuis limitibus. fecundum quod iidem limites se antiquitus extenderunt tytulo proprietatis donauimus perpetuo possidendam, quam Wiardus abbas & canonici dicti monafterii a domina Gerburgi relicta domini Herberti Romele de Lessan pro villa dicta Rauene sita in territorio Lessan quam ipsa a dicto monasterio in feodo tenebat superadditis eidem VIII. marcis denariorum commutarunt. Hujus autem commutationis factum nos approbantes & ratum habentes, quicquid nos juris in eadem villa videbamur habere pro remedio animarum nostre & progenitorum nostrorum dictis fratribus domino famulantibus liberam ex omni exactione injusta contulimus perpetuo possidendam. Acta sunt hec anno gratie

gratie M°. CC°. LVI°. Teftes vero hujus commutationis & donationis noftre funt. Tammo miles. Gerardus de Sweryn miles. Venzico miles. Vituzslauus Michael & frater ejus Dobromarus & alii quam plures. Vt autem hoc factum firmum jugiter permaneat & inconuulfum dicto monafterio conferibi fecimus & noftri figilli munimine roborari. Datum in Tanchlim anno domini ut fupra. per manus Theoderici prepofiti Colbergensis.

No. CCLXXXII. Herhog Barnimus I. conferiret dem Kloster Grobe das Eigenthum des Dorffes Bussin, so dasselbe tauschweise vor das Dorff Krakow von Wilhelmo de Cropelyn an sich gebracht.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. Barnym Dei gratia Dux Slauorum, omnibus in perpetuum. Quoniam antiquitas mater est obligionis, obligio vero lumen veritatis penitus enervare consueuit, necesse est ut facta mortalium que studio pietatis aguntur scriptis commendentur autenticis. & bonorum testimoniis roborentur. Nouerint igitur tam presentes quam postere nationes. quod nos dilecto nobis domino Wiardo abbati & conuentui in Grobe villam que vocatur Bussino ssitam in territorio Vznamensi cum agris cultis & incultis. nemoribus. filuis, pratis, vsuagiis & suis limitibus secundum quod ydem limites se antiquitus extenderunt. tytulo proprietatis cum omni jure donauimus perpetuo possidendam. quam videlicet villam Wilhelmus miles dictus de Cropelyn cum eandem villam a nobis feodaliter possedisset de nostra permissione coram nobis & nostris vasallis pro villa Cracow quam a nobis tenuerunt dicti monasterii Canonici resignauit eisdem. Vt autem hec perpetuo maneant inconuulsa ea sigilli nostri munientes signaculo perhennauimus & scripto nostro firmauimus & testibus idoneis stabiliuimus. quorum nomina sunt hec. Gerardus Lepel. Heinricus Munt. Theodericus Lepel milites. Johannes Manduuel aduocatus de Tanglim. Conradus monetarius de Thanglim. Johannes Precico canonicus Camvnensis. Nicolaus vicarius Camynensis & alii quam plures. Datum in Lipa in ecclesia beati Johannis Euangeliste, anno domini M°. CC°. LVI°. per manus Theoderici prepofiti Colbergenfis.

No. CCLXXXIII. Herhog Barnimus I. schencket dem Usedomschen Kloster (postea Pudgla) die Bach Reziza.

In

n nomine sancte & individue trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Ea que geruntur in tempore ne labantur cum tempore scriptis sunt autenticis ac figillorum munimine roboranda. Noscat igitur presentium vniuersitas ac posteritas futurorum quod nos ob reuerentiam beate virginis intemerate monasterio in Vznum & collegio inibi Deo jugiter famulanti siue in remedium anime nostre dedimus quendam riuulum qui Slauico vocabulo Reziza nuncupatur qui etiam de quondam stagno effluit cujus est nomen Vileniza perpetualiter possidendum ad vsus dicti collegii & emendationem monasterii pretaxati. Vt autem hec donatio permaneat inconuulfa. Eam scripto nostro confirmauimus ac figilli nostri munientes fignaculo perhennauimus & testibus y doneis stabiliuimus, quorum nomina sunt hec. Gerardus de Swerin. Venzco. Hinricus Munt milites. Aldagus de Vznum aduocatus. Vituszlaus. Datum per manum Theoderici prepofiti Colbergenfis anno domini M°. CC°. LVI°. Indictione XIIII°.

No. CCLXXXIV. Hermanni Bischoff zu Camin veranlaffeter process swiften dem Usedomithen Rlofter (postea Pudgla) und benen Graffen zu Gutzkow, wegen ber Rebenden von der halb Insel Lypa auff Usedom &c.

ermannus Dei gratia Caminensis ecclesie episcopus. Omni-- bus presens instrumentum audituris. Salutem anno gratie M°. CC°. LVI°. XIIII°. Kalendas Januarii. Constitutis coram nobis venerabili patre Wyardo abbate in Vznum pro se & monasterio suo. Johanne & Conrado fratribus de Guzcowe filiis bone memorie Jaczonis quondam dicti de Saltwele. die de assensu partium constituta pro causa que inter eosdem Wyardum abbatem. Jaczonem & Conradum fratres. pro decima in Lipa infula ventilatur. Dicti Jaczo & Conradus fratres habito confilio petebant in judicio coram nobis ut ipfos reftituerimus possessioni decime de Lypa quam de gratia nostra tenebant ut dicebant & per nos fuerant spoliati ad quod ex parte nostra est responsum quod cum abbas prius matrem ipsorum & ipsos conuenerat coram nobis & petierit se nomine monasterii sui restitui vtpote eadem decima spoliatus & ipsi monasterio respondissent se dictam decimam a duobus episcopis decessoribus nostris in feudum pacifice possedisse arbitros communiter elegerunt qui cos ad concordiam reuocarent. qui cum eos non poterant concordare. fructus ejusdem decime per sen-Dddtentiam tentiam interlocutoriam posuimus in sequestro neutram partem dicta decima spoliantes sed eam vsque ad exitum judicialis examinis referuantes furgens. Autem aduocatus domini abbatis profiliit in hec verba. Sic olim coram vobis domine pater reuerende proposuit abbas sic adhuc nomine monasterii sui conqueritur & proponit quod cum monasterium suum decimam in Lipa canonice fuerat affecutum & eam XL. annis & amplius pacifice possessam bone memorie Conradus (a) quondam Camynensis episcopus Dei timore postposito ipsum dicta decima non conuentum non conuictum contra justitiam spoliauit & eam in dictum Jaczonem fratrem fuum & heredes ipfius in feudum transtulit in anime fue dispendium & ipsius monasterii prejudicium & grauamen. quare cum spoliatis & ejectis sit per restitutionis beneficium succurrendum ut docetur IIa. qv. IIa. & III. q. I. per totum petit abbas ut olim petebat nomine monasterii sui se restitui possessioni decime a qua ejectus suerat violenter. contra heredes dicti Jaczonis qui eam detinebant & hoc per constitutionem domini Innocentii III. Extra de restitutione spolii. sepe contingit. & ff. de delisto pa. in grauamen ber. ". L. post litiscontest. & extra de rapinis (b) In literis. Petit etiam fructus fibi reftitui quos ipfi & parentes eorum perceperant a XVIII. annis & amplius minus juste & qui percipi potuerunt & hec per L. ff. de pe, be. Illud quoque & ff. de rei ven. Certum est. Preterea ut dictum est fructuum sequestratione durante. Homines dictorum heredum de mandato suo & matris ipforum villam monasterii Slatcow vi armata intrantes in predis animalium & rebus aliis ipfi monasterio dampna grauia ad estimationem CCC°. marcarum examinati argenti Dei timore postposito intulerunt. quare petit sibi ablata restitui & eorum interesse in hoc per. L. C. unde vi. si quis in tantum & II. q. II. redintegranda & ff. de pe. ber. L. illud preallegata. petit etiam testes ipsius super hiis omnibus in continenti recipi & admitti. vtpote lite coram vobis prius in eodem judició contestata. Pars aduersa videns quod abbas sicut olim ita & nunc querimoniam deponeret coram nobis a nobis contumaciter illicentiata recessit propter quod cum ipsius contumacia eam faceret pro presenti haberi. petebat pars abbatis ejus probationes admitti. Nos autem non de rigore juris sed de benignitate mansuetudinis ipsorum tunc contumaciam dissimulantes de prudentum confilio diem ipfis continuauimus vsque ad horam diei terciam subsequentem. Sequenti vero die nobis judicio prefidentibus & coram nobis partibus constitutis petebat

bat pars abbatis vt in die petierat precedente. Pars autem aduerfa nobis humiliter fupplicauit vt quia ad respondendum abbati ibidem ea vice non venerat sed ad tractatum nobiscum habendum fuper decimis memoratis, nec etiam legitime citata fuisset ei dignaremur diem aliam assignare ad quod est ex aduerso responsum quod cum ad peritionem dictorum fratrum judex eis & parti aduerse diem ipsam pro peremptorio statuisset & eas ore ad os vacasset ad causam finaliter terminandam. super petitione sua minime audiri sed testes abbatis super spoliatione sua celeriter recipiendi. Cum hinc inde aliquantulum contractum fuisset nos habito consilio peritorum quia ad nostram memoriam reuocauimus quod ad respondendum abbati sepedictos fratres J. & C. & testes audiendos quos abbas pro se induceret legitime non vocaueramus petitionem ipforum duximus admittendam. Ita tamen quod fecunda feria proxima ante dominicam Letare quam eis pro peremptorio affignauimus coram nobis in Camyn in ecclefia fancti Johannis baptiste sepedicto abbati compareant per se vel per procuratores idoneos ad caufam defendendam fufficienter instructos finaliter responsuri. (c)

- (a) i. e. Conradus III. fo der beklagten beyden Graffen von Gurzkow Jobannis und Conradi Bater-Bruder gewesen.
- (b) Das hier mit Cursiv-Schrifft gedruckte find die bekannten allegara juris canonici civilis. quod nempe spoliatus ante omnia sie restituendus.
- (c) Die Decision felbst vide in ao. sequ. n. 286.

No. CCLXXXV. Hermann von Werben Burger in Colberg bestennet, daß Er des Canonici Gerbardi Salts Rathen daselbst in Erb-Zinß oder Erb-Yacht, gegen jährlicher Entrichtung von 80. Sonnen Saltes genommen.

V niuersis presens scriptum inspecturis Hermannus dictus de Werbene ciuis Colbergensis suique veri heredes salutem in vero salutari. Cum mundane varietatis cursus ambiguus sit & in sua varietate nichil habet cercius propter labilem hominum memoriam. quam quod ea que geruntur. scripto diligencius commendentur. Hinc est quod notum esse volumus tam suturis quam presentibus, quod nos de prudentum consilio & multa maturitate de cocto tugurium in monte salis a Domino Gherardo Canonico Colbergensi subhac forma recepimus. ut jam dicto domino Gerardo suisque successoribus octuaginta li-

gaturas falis a felto natiuitatis Johannis baptiste vsque ad festum Jacobi annis singulis erogemus siue fuerit edificatum siue non. Hujus rei testes sunt Gunterus. Walterus. Bertramus. Canonici Colbergenses. Emelricus. Hinricus dictus Halup. Petrus filius Euerardi. Hinricus filius Jute. Petrus de Lubech. ciues Colbergenses & alii quam plures. Ego quidem Hermannus & mei heredes quia sigillo caremus proprio. sigillo utimur ciuitatis Colbergensis in hac parte Datum anno domini M°. CC°. LVII°. VIII°. Kal. Januarii.

No. CCLXXXVI. Hermannus Dischoff zu Cammin setzet das Usedomsche Kloster (postea Pudgla) wieder in den Bessitz der Zehenden von Lipa, welche die Graffen von Gürzkow eigenmachtig an sich gezogen.

In nomine patris & filii & spiritus sancti amen. intellectis (a) meritis cause que inter Wyardum abbatem de Vznam nomine ecclesie sue ex vna & inter Johannem & Conradum heredes domini Jaczonis quondam dichi de Saltwidele ex altera fuper decimas in Lipa vertebatur. auditis etiam testibus & eorum depositionibus quos idem abbas super spoliatione & ejectione pro se & ecclesia sua induxit. Nos qui ex injuncto nobis officio tenemur reddere vnicuique quod est fuum de prudentum confilio diffiniendo pronunciamus. dictum abbatem nomine ecclesie sue ante omnem litis ingressum esse restituendum possessioni decime qua sine judicio fuerat spolia-Restituentes eundem eidem possessioni auctoritate nobis a domino tradita & concessa. Acta funt hec in Camyn. anno gratie M°.CC°. LVII°. pontificatus nostri anno tertio.

(a) Obgleich Bischoffs Hermanni Nahme diesem decreto nicht vorgeseset, so ist doch ex dato & anno pontificatus auch ex jurisdictionis casus flat, daß er diese decision ertheilet, wie denn auch die processus wors auf daß decretum erfolget, von ibm gehalten, vid num. 224. 20. 1256.

No. CCLXXXVII. Herhog Barnim I. giebet dem Rloster Walckenrieth in Thuringen das Eigenthum über 6. Hufen, so es zu Nadrense von Henrico de Albrechtsbusen gefausst.

Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus inperpetuum.

Ea que geruntur in tempore ne labantur cum tempore feriptis funt auctenticis ac figillorum munimine roboranda.

Noscat

Noscat igitur presencium vniuersitas ac posteritas futurorum. quod nos dilectis fratribus in Damesow Cenobio Walkenrede pertinentibus ordinis Cystersiensis sex mansos quos Henricus Vasallus noster miles dictus de Albrechteshusen de Campo suo Nadrensen (a) vendidit eisdem fratribus contulimus perpetuis temporibus libere possidendos. Vt autem hec perpetuo maneant inconuulsa ea sigilli nostri munientes signaculo perhennauimus scriptoque nostro firmauimus, ac testibus ydoneis stabiliuimus quorum nomina sunt hec. Venzico. Godico Aduocatus. Liborius. Rodolfus de Zedelin. milites. Gobolo Marscalcus. Roderus Magister coquine. & alii quam plures. Datum per manum Theodorici prepositi Colbergensis. Anno domini M°.CC°.LVII°. tercio Kalendas Aprilis.

(a) Nadrense und Damizow find ipo 2. adeliche Dorffer ben Steeein.

No. CCLXXXVIII. Herhog Suantopoleus giebet dem Nonnen-Rloster zu Sarnouiz das Dorff Virchenzin, nehst der Fischeren in der Ost-See und andere Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Ego Swantopolcus Dei gratia Dux Pomeranie omnibus Cristi fidelibus presentia visuris salutem in perpetuum. Quoniam indefinenter contra bonitatem pugnat malicia & emulacio aduerfarii per callida fraudis fue commenta fancte conversationis infequitur studia, justum est pie viuentibus principum adesse presidia ne cujuslibet temeritatis incursus a proposito eos reuocet. aut robur quod absit sacre religionis infringat. est quod scire cupimus presentes & posteros vniuersos quod nos contulimus domino abbati de Oliua (a) & conuentui monialium in Sarnouitz. Cistertiensis ordinis villam que dicitur Vircozino vltra stagnum predictarummonialium quod Pesniza (b) dicitur sitam. pro anime patris mei remedio & vxoris mee ac liberorum nostrorum cum consensu fratris nostri Raziborii & filiorum nostrorum Mistwin & Warzlaui cum omnibus ytilitatibus fuis que nunc funt vel in posterum haberi poterunt fub terra vel fuper terram in aurifodinis argentifodinis plumbicinis siue salinis si in prefata hereditate reperta fuerint. cum agris, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, aquis, molendinis. piscationibus. tabernis. quibuslibet venacionibus. mellificiis. cum omni prorsus proprietate ac juris integritate. judicio videlicet majori & minori. in viis & femitis. nec vllus ju-Ddd 3

dicum nostrorum eis aut hominibus eorum molestus sit in vllo negocio. fed liberi fint ab omni exactione que nunc est vel suboriri poterit in futurum. Insuper addimus eis liberam poteflatem in falfo mari pifcandi rumbos efoces vel alios quoscunque pisces quibuslibet retibus vel instrumentis. stationes (c) eciam que funt vel haberi poterunt in terminis ipforum a Lippawa videlicet vsque in Sosnamgoram cum omni jure. & prouentus allecis de nauibus in eisdem stationibus allec capientibus. ac etiam alias quascunque vtilitates fiue lapidum (d) feu aliorum quarumcunque rerum que per appulfionem ventorum in predictis terminis prouenerint sepedictis monialibus libertate perpetua conferimus & donamus. Insuper hominibus eorum quoslibet pisces capiendi infra terminos prescriptos sicut ipsis competierit liberam concedimus facultatem, alias vero extra terminos ipforum juxta confuetudinem communis terre Preterea vt prefata domus Sarnowitz specialis biscabuntur. priuilegio gaudeat libertatis omnes colonos & feruitores res & naues ipfarum in omni dominio nostro a solutione thelonei decernimus fore exemptos. Vt ergo hec rata & inconuulsa predictis monialibus in Sarnowitz perpetuo permaneant. sigilli nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes sunt Mistwin & Wartzlaus silii nostri. dominus Simon. Andreas & Wocech. facerdotes. Ratzlaus Palatinus. Michael fubcamerarius. Nicolaus fubdapifer & alii quam plures fide digni. Datum & Actum in Belgart (e) anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo.

(a) Das Rlofter der Monnen zu Sarnoviz, fo igo noch in feinem alten Wefen ift, und in Pomerellen nabe an der Lauenburgifden Landes-Brenge belegen, ift ein flial des Klofters Olive, dabero diefe donacion des Dorffes Vircbenzin, fo iho im Lauenburgifden territo. rio belegen, demfelben ut matri mit jugefdrieben wird.

(b) hodie Piasno oder Piasniza.

(c) Dies bedeutet die Witten oder Fischer-Lager und Luge mit Dees ringe:Barnen in der Dft-See.

(d) Unter den lapidibus wird hier der Bernftein verftanden, der dors ten auch, wiewohl nur in fleinen Studen ans Ufer getrieben wird.

(e) Dies ist das Schloß Belgard, so ben dem Dorff gleiches Nahmens im Ambt Lauenburg gelegen, wovon die Rudera auff dem alten Burgmall noch zu feben.

No. CCLXXXIX. Henricus Samelandischer Bischoff verträgtt fich mit dem Teutschen Orden wegen der an seinem Schloß zu Königsberg gelegenen Mühle, und wegen der Kelder Derume und Quedenom. Nos

os frater Henricus miseratione diuina episcopus Sambienfis hanc literam inspecturis declaramus, taliter concordasse cum venerabilibus fratribus domus Theutunice in Prussia super molendino sito prope castrum Koningsberg ut idem molendinum nobis & fratribus jamdictis sit commune. ut in ipso molendino nos & nostri successores ad nostram & nostre familie necessitatem in eodem molere debemus sine multro (a) & ipsi fratres nominati ad ipsorum & eorum familie necessitatem debent in eodem molere fine multro. Preterea quicquid de sepedicto molendino lucratum fuerit nobis absentibus, pars tertia nobis cedet. fratribus nihilominus alie due partes obtinebunt. Dum vero nos aut nostri successores pro nobis & nostra familia molere contingat ipsa pars nostrorum prouentuum & due partes prouentuum fratrum ad fumptum ipfius molendini in quantum fuerit necesse pertinebit construendum. Si vero casu contigerit ipsam clausuram molendini fractura deprapari. nos pro tercia parte. fratres vero pro duabus partibus ad reficiendum ipsam clausuram expensas ministrabunt. Nos vero fine consensu fratrum nec fratres sine consensu nostro ipsam claufuram altius construemus (b) nec aquam ejusdem emitte-Verum etiam fratri Theoderico Commendatori sepe dicti opidi & fratri Wiperto nostro procuratori ex peticione fratrum sepe dictorum concessimus ut in duabus terrulis Derume & Quedenowe nuncupatis in loco competenti locum eligant pro allodio sibi construendo. ita ut & nobis pro tertia parte nostra in eisdem terrulis allodium pro nostris vsibus in locis competentibus liberum sit instaurare. Hec igitur omnia supradicta prout rationabiliter facta sunt & conscripta tenore presentium confirmamus. & ne ab aliquo successorum nostrorum infringi valeat aut mutari. presens scriptum sigillo venerabilis patris nostri episcopi Warmiensis & nostro nec non Richardi magistri Liuonie duximus roborandum. Actum & datum coram hiis testibus fratribus domus Theuthunice. Hartmodo de Grumbach. Wernero de Grunowe. Theoderico Rufo. Monigoto. Wlperto de Glatenbach. Wlmaro de Bernhusen. Gerhardo dicto Rost. Euerhardo de Wegelibe. Wiperto de Martpurg. & aliis multis. anno domini Mo. CCo. LVII. Kalendas Maji.

(a) i. e. ohne Deten gu geben oder Detfrey.

No. CCXC.

<sup>(</sup>b) i. e. der Grund-Balden foll nicht bober gelegt werden.

No. CCXC. Heinrich Sameländischer Bischoff vereiniget sich mit dem teutschen Orden, welchergestalt der Berg, worauff nun Königsberg stehet, und damahlen ein Schloß gewesen, in 3. Theile getheilet, und welche tertia Ihm gelassen werden solle.

niuerfis Crifti fidelibus ad quos presens scriptum peruene rit. Frater Heynricus domus Theutonice miseratione diuina episcopus Sambie. salutem in filio Dei viui. Ne gesta modernorum digna memoria posterorum frustrentur ignorantia scripti munimine sunt memorie commendanda. nouerint igitur vniuerfi diuifionem effe factam inter nos ex vna parte & dilectos fratres nostros de Prussia ex altera que talis est. Quod mons qui dicitur Koningisberg super quem castrum a fratribus est constructum in tres partes equaliter est divisus. que partes habent initium a fossato quod est inter molendinum & castrum in pede montis & inde terminantur in valle exaltera parte aree in qua nunc lapides jacent vbi fratres castrum ediscare proponunt. Prima pars harum trium partium est area jam prescripta. alia suburbium, tercia castrum primitus edificatum. que partes ita debent mensurari ut in magnitudine sint equales. ex hiis itaque tribus partibus a fratribus sic diuiss nos elegimus in nomine fancte trinitatis castrum quod primitus est conftructum. cetere due partes funt fratrum fuburbium (a) videlicet & area conftruenda. a fossato autem prenominato quod est in pede montis inter molendinum & partem nostram sex funes directe debent extendi contra arborem super montem ex opposito molendini & directe vlterius in campum quoadusque funes predicti compleantur. quilibet autem funium continebit in longitudine decem virgas cum quibus folet mansus mensurari (b). a fine vero predicte mensure mensurandum est inferius directe vsque ad aquam que Pregore (c) dicitur. & ab eadem aqua redeundum est vsque ad finem mensure prememorate. & vlterius directe in terram mensurandum est quoad vsque compleatur dimidium miliare. Item a medierate vallis que est juxta aream quam fratres edificare proponunt sex funes directe debent extendi in terram que Dernen vocatur. Et ab illo fine funium est directe mensurandum ad proximam aquam que cadit de Pregore. & ab eadem aqua reuertendum est ad finem mensure jam dicte. Et viterius directe mensurandum est in terram quoad vsque compleatur etiam dimidium miliare. Hec autem duo dimidia milliaria debent taliter extendi. quod

fuperius & in medietate & inferius juxta predictas aquas vbi incipiunt in latitudine coequentur. Quidquid vero inter hec dimidia miliaria fuerit interclufum. exceptis areis castralibus jam diuisis. in tres partes equaliter diuidatur. de quibus partibus vna quoque pars castralis partem sibi magis contiguam & congruam obtinebit. si autem stagnum molendinare (d) in partem nostram ceciderit quia due partes ex eo sunt fratrum. ipfi duas illas partes per agros in eadem magnitudine reftaurabunt extra mensuram illorum sex funium qui a parte nostra contra campum vlterius se extendunt. In hujus itaque facti perhennem memoriam ne qua super premissis in posteruma nobis aut ab aliquo fuccessorum nostrorum questio vel ambiguitas oriatur, presentem paginam super hiis conscriptam sigillorum nostri videlicet ac venerabilis patris ac domini Anselmi Episcopi Warmie fratris nostri nec non & fratris Burghardi de Hornhusen magistri de Liuonia munimine duximus roborandam. Actum in Kongisberg presentibus & mediantibus domino Anselmo episcopo Warmie. fratre Burghardo magistro Lyuonie supradictis. fratre Gerardo de Hirczberg vice magistro Prussie. fratre Vrowino sacerdote. fratre Henrico Botel marscalco Prussie. fratre Theoderico commendatore in Koningsberg, fratre Hartmanno commendatore in Cristburg, fratre Wernero de Barthemberg commendatore de Bulga. fratre Wernero de Grunowen commendatore Nattangie. fratre Henrico de Alfelt commendatore Bardie. fratre Volperto nostro procuratore. fratre Euerhardo de Wegeleyben. fratre Burghardo de Parka de Lyuonia. fratre Wlperto. & fratre Kolone ac fratre Alberto de Ingelstat & aliis quam pluribus fratribus prouidis & honeftis. Datum ibidem in Koningsberg anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo XVIII. Kalendas Maji.

(a) Diefe Borftadt ift zuverfteben von dem Bleden ber vor dem gus erst erbaueten caftro gelegen gemesen, so der Anfang der nachberis gen groffen Stadt Konigsberg ift.

(b) Dieraus ift zu erfeben, daß ein Seil fo man zum geldmeffen gebrauchet bat, die Lange von 10. Ruthen gehabt, eine alte Doms meriche oder Preußische Ruthe aber hat befanter maffen 15. Buß gebalten, oder auch 8. alte kurse Ellen, an einigen Orthen auch 16. Huß, jede Elle zu 2. keinen Kussen gerechnet, und wonn man die alten Ruthen, deren Lednge noch an einigen alten Dorff-Kirchen benerdet, mit der ihn üblichen Reinlandischen Maasse computiet, so ist eine alte Pommersch und Preußische Ruthe so groß der lang alle zu Kathe es Gell Reinlandisch oder lang, als 14. Schube 10. Boll Reinlandisch.

Eee

- (c) Ift die Pregel fo ben Ronigsberg flieffet.
- (d) i.e. der Mublen-Teich.

No. CCXCI. Jaromarus II. Fürst zu Rügen bekennet, daß Er wider die privilegia des Rlosters Neuen- Camp eine Mühle auff dem Fliesse Campeniz angeleget habe, westwegen Er demselden Rloster erlaubet auff seiner Seite des Fliesses eine neue Mühle wieder anzulegen, giedet auch dazu noch ein und anderes.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis amen. Jaromarus Dei I gratia Ruianorum princeps. Omnibus hoc scriptum cernentibus imperpetuum. Quia cunctis ecclesiarum commodis & profectibus debemus intendere, genitricis tamen Dei & domini nostri Ihesu Cristi ecclesias tanto ampliori tenemur sollicitudine venerari. quanto ipía Dei & hominis mater prerogatiuam majorem pre ceteris apud omnium creatorem meruit obtinere. Qua propter nouerint vniuersi fideles presentis temporis & futuri, quod cum pie memorie dominus & pater noster Wizlaus fundaret ecclesiam noui Campi. inter alias quas in aquis, pratis & pascuis libertates ejusdem loci fratribus de noftro confensu contulit quemadmodum in fundationis sue priuilegio plenius continetur. fola hec in riuulo qui Campeniz dicitur exceptio facta fuit. ut a molendino claustri usque Tribuses neuter nostrum sine permissione & voluntate alterius molendinum construeret in eodem. Sed ne dictorum fratrum libertates videamur infringere voluisse, eo quod sine consensu ipforum molendinum in riuulo construxerimus memorato. ipfis de confenfu heredum nostrorum in sepedicto riuulo. cum pascuis & paludibus ex parte vna riuuli ad nos pertinentibus licentiauimus & contulimus in restaurum aliud construere molendinum cum piscatura totali possidendum perpetua libertate. Hujus rei testes sunt. dominus Lambertus sacerdos de Tribefes. dominus Wernerus notarius noster. Chuttan. Nicolaus Kesik. Fridericus Soneke. Ricoldus. Johannes Caboldus milites. & alii quam plures. Datum in Tribeses anno domini M°. CC°. LVII°. feptimo idus Junii. Ne igitur hec nostra donatio ab aliquo heredum nostrorum seu ministerialium inpofterum infirmetur, prefentem paginam figilli nostri appensione fecimus communiri.

No. CCXCII.

No. CCXCII. Der Rath zu Colberg bezeuget, daß der dortige Canonicus Guntberus einem dottigen Burger Wedekindo seinen Salg-Rathen, so zu seiner Præbende geshoret zur Erb-Pacht eingethan, dergestalt daß Er und seine Erben, Ihm und seinen Successoren davor jährlich 50. Zonnen Salg entrichten sollen.

mnibus presens scriptum intuentibus. Consules ciuitatis Colbergh falutem in omnium faluatore. Cum mundane varietatis cursus ambiguus sit & in sui varietate nichil habeat certius, propter labilem hominum memoriam, quam quod ea que geruntur scripto diligentius commendentur. Hinc est. quod notum esse volumus tam futuris quam presentibus, quod Dominus Guntherus Canonicus Colbergensis ecclesie tugurium in monte salis que ad suam prebendam dinoscitur pertinere Wedekindo ciui Colbergensi ad edificandum contulit & donauit de Canonicorum suorum consilio & consensu. ita tamen quod ipfe & fui heredes ab eo legitime descendentes ei & fuis fuccessoribus quinquaginta ligaturas (a) salis reddant annis singulis & exfoluant quandocunque infra assumptionem & natiuitatem domine nostre fuerint requisiti. Et si quod absit predictum tugurium concrematum fuerit jam dictus Wedekindus fuique heredes reedificabunt. Vt autem hec donatio rata fibi permaneat & immutabilis. perseueret. presens scriptum sigilli nostri munimine consignatum dicto Domino Gunthero suisque successoribus erogamus. Testes hujus contractus sunt Hermannus de Vkermunde. Hinricus fartor. Nunestin Nastaviz. Johannes de Lübeke. Petrus Warhardi. Emelricus ciues in Colbergh & alii quam plures. datum in Colbergh anno gracie M°. CC°. quinquagesimo septimo, tercio nonas Junii.

(a) Sind 50. Tonnen.

No. CCXCIII. Pabst Alexander IV. giebet denen wider die Unggläubigen in Preussen streitenden Teutschen Nittern eben denselben Ablaß, welchen diejenigen erhalten, welche sieh in den Creuß. Zugen zu Eroberung des gelobsten Landes gebrauchen lassen.

A lexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Preceptori & fratribus vniuers shospitalis sancte Marie Theutunicorum in Prusie partibus constitutis. Salutem & apostolicam E e e 2

benedictionem. De feruore fincerissime deuocionis vestre inspirante diuina gracia processisse dinoscitur, quod reliquistis omnia & secuti estis dominum vt de ipsius ineffabili pietate vobis proueniat gloria ciuium supernorum. Hujusmodi siquidem obtentu glorie Vos fidei negocium in Prusie partibus studetis cum omni diligentia promouere. Ducentes pro deliciis si pro Cristi nomine bibatis calicem salutiferum passionis. Verum licet pro hujusmodi piis meritis acquiratur vobis premium perpetue claritatis, quia tamen decens & dignum esse dinoscitur vt a benignitate fedis apostolice pretextu meritorum ipsorum spiritualem gaudeatis graciam recepisse. Nos igitur de omnipotentis Dei misericordia & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi. Vobis vniuersis & singulis vere penitentibus & confessis. quamdiu maneris in ejusdem Prusie feruicio illam concedimus veniam peccatorum que transeuntibus in terre sancte subsidium a sede apostolica in generali concilio est concessa Datum Viterbii Vº. Ydus Julii. pontificatus nostri anno tercio.

No. CCXCIV. Pabst Alexander IV. bestätiget das Nonnen-Rlofter Verchen mit seinen Butern und Gerechtigkeiten.

lexander Episcopus seruus seruorum Dei dilectis in Cristo ▲ filiabus Priorisse monasterii de Virchina. ejusque sororibus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis imperpetuam memoriam. Religiosam vitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a preposito reuocet. aut robur quod abfit facre religionis eneruet. Ea propter dilecte in Cristo filie vestris justis postulationibus clementer annuimus & monasterium sancte Dei genitricis & virginis Marie de insula in Virchene Caminensis diocesis in quo diuino estis obseguio mancipate sub beati Petri & nostra protectione suscipimus & presentis scripti priuilegio communimus. Imprimis siquidem statuentes. vt ordo monafticus qui fecundum Deum & beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium impresentiarum juste & canonice possidet. aut in futurum concessione pontificum. largitione regum vel principum. oblatione fidelium feu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci. Firma vobis & eis qui vobis successerint & illibata

bata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipíum in quo prefatum monafterium fitum est omnibus cum pertinentiis suis. villam que Virghene vulgariter nominatur. cum omnibus pertinentiis fuis. decimas. molendinum cum aquarum decursibus & omnibus pertinentiis fuis. terras. prata paschua. nemora. & possessiones que habetis ibidem. cum pratis. vineis. terris. nemoribus. víuagiis & paícuis in bosco & in plano. in aquis & molendinis. in viis & semitis. & omnibus aliis libertatibus & immunitatibus fuis. Sane noualium vestrorum que propriis sumptibus colitis de quibus aliquis actenus non percepit. fiue de vestrorum animalium nutrimentis. nullus a vobis decimas exigere vel extorquere prefu-Liceat vobis quoque personas liberas & absolutas e seculo fugientes ad conuerfionem recipere & eas absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus infuper ut nulli fororum vestrarum post factam in monasterio vestro professionem fas sit sine priorisse sue licentia, nisi arcioris religionis obtentu, de eodem loco discedere. discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis januis. excommunicatis & interdictis exclusis. non pulsatis campanis. suppressa voce diuina officia celebrare. dummodo causam non dederitis interdicto. Crisma vero, oleum facrum, confecrationes altarium seu basilicarum, benedictiones monialium a diocesano suscipietis episcopo siquidem catholicus fuerit & gratiam & communionem facrofancte Romane fedis habuerit. & ea vobis voluerit fine prauitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper ut infra fines parrochie vestre nullus sine assensu dyocefani Episcopi & vestro capellam seu oratorium de nouo construere audeat. saluis priuilegiis pontificum Romanorum. Ad hec nouas & indebitas exactiones ab archiepifcopis & Epifcopis archidiaconis feu decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusue personis a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque illius loci liberam esse decernimus ut eorum deuotioni & extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberauerint nisi forte excommunicati vel interdicti sint. aut etiam publici vfurarii nullus obfiftat. falua tamen jufticia illarum ecclefiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea & possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes que a laicis detinentur redimendi & legitime liberandi de manibus eorum & ad ecclesias ad quas pertinent reuocandi. libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero te nunc ejus-Eee 3

dem loci priorissa vel earum aliqua que tibi successerit nulla ibi qualibet subreptionis astutia preponatur. nisi quam sorores communi consensu vel earum major pars consilii fanioris secundum Deum & beati Benedicti regulam prouiderit eligen-Paci quoque & tranquillitati vestre paterna in posterum follicitudine prouidere volentes. auctoritate apoltolica prohibemus ut infra claufuras locorum feu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere. hominem temere capere vel interficere. seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates & immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus monasterio vestro concessas nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a regibus & principibus vel aliis fidelibus rationabiliter indultas vobis auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti priuilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere. minuere. seu quibuslibet vexationibus fatigare. fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt vsibus omnimodis profu-Salua fedis apostolice auctoritate & dyocesani episcopi canonica justitia & in predictis decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam venire temptauerit secundo tertioue commonita nisi reatum fuum congrua satisfactione correxerit potestatis honorisque fui careat dignitate, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat & a sacratissimo corporeae sanguine Dei & domini redemptoris nostri Jhesu Cristi aliena siat atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. autem eidem loco sua jura seruantibus sit pax domini nostri Jhefu Cristi quatenus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia eterne pacis inueniant amen.

Ego Alexander Catholice ecclefie episcopus ss.

Ego Odo Tusculanus Episcopus ss.

Ego Stephanus Prenestinus Episcopus ss.

Ego frater Johannes tit. Sancti Laurentii in Lucina presbiter Cardinalis subscr.

Ego frater Hugo tit. fancte Sabine presbiter Cardinalis f. Ego Octauianus S. Marie in via lata diaconus Card. f.

Ego

Ego Petrus S. Georgii ad vellum aureum diaconis Cardinalis ís.

Ego Johannes S. Nicolai in carcere Tulliano diaconus cardinalis fubscripsi.

Ego Ottobonus S. Adiuani diaconus Cardinalis.

Datum Viterbii per manum magistri Rolandi S. Romane ecclesie Vice Cancellarii X. Calend. Julii Indictione XV. incarnationis dominice anno M°. CC°. LVII°. Pontificatus vero domini Alexandri Pape IIII. anno tercio.

No. CCXCV. Hertzog Wartislaus III. bestätiget dem Usedomschen Rloster (postea Pudgla) einen Salt-Rathen von
6. Pfanstädten im Salt-Berge zu Colberg.

Wartizlaus gratia Dei Dux Deminensis (a) omnibus hanc paginam visuris in Dei silio salutem. Quoniam tempore prolabente sacta mortalium simul labuntur cum tempore & a memoria excidunt humana. Ea que geruntur solent poni in lingua testium ac scripture memoria perhennari. Notum itaque esse volumus vniuersis quod nos pro nostrorum remissone peccaminum fratribus & conuentui Vznamensi locum salsuginis Colberghe ad sex sartagines prout a nostris predecessoribus libere possederunt. conferimus cum eadem libertate. & ab omnibus importunis quietamus exactionibus. Quicunque igitur donationi ausu temerario contraire presumpserint indignationem nostram se nouerint incursuros. Et vt res gesta robur obtineat firmitatis presenti littere sigilli nostri appendimus munimentum. Datum Vznam anno domini Me. CC. Le. VII.

(4) Derhog Wartislaus IV. hat diefes ao. 1317. transsumiret und bestätiget.

No. CCXCVI. Pabst Alexander IV. confirmiret bem Teutschen Orden die Ihm von Herfog Conrado geschehene Schenckung des Landes Culm, und die Preußischen Lande, so der Orden erobert.

A lexander episcopus seruus seruorum Dei. dilectis filiis magistro & fratribus hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerusolimitani. Salutem & apostolicam benedictionem. Pietati proximum & rationi consonum arbitramur. vt Vobis qui voluptatibus seculi derelictis tollentes crucem secuti estis

dominum crucifixum. omnem quam cum Deo possumus fauoris gratiam liberaliter impendamus. presertim cum nos licet immeriti vices ejusdem domini geramus in terris qui sua vestigia fequentibus perennis vite premia largietur in celis. Hinc est quod sicut vestro relatu didicimus cum vos ad Prussie partes faluatoris virtute preambula procedentes in terra nomine Colmen quam a Cristianis longis retro temporibus habitatam predecessoribus dare memorie Conradi ducis Polonie dominantibus in eadem. idem Dux vobis pro falute sua & sidelium in confinio dictarum partium positorum pia liberalitate donauit. prout in ejusdem priuilegio super hoc confecto plene perspeximus contineri. constructis per vos castris & villis non absque multis laboribus & expensis. & Prutenorum impetu divina propiciante gratia refrenato, ac dictorum falute procurata fidelium. quos a multis temporibus conflixerat eorundem infania Prutenorum. Pruffie partem Criftiano nomini reddideritis subjugatam. Nos ad instar felicis recordationis predecessoris nostri (a) volentes vt pro ejusdemacquisitione terre eo plenius vester animus inualescat. quo vos & existentes ibidem fidei catholice professores a nobis obtinebitis gratiam specialem. quod a vobis suffragante exercitu Cristiano jam de ipfa terra auctore domino noscitur acquisitum, in jus & proprietatem beati Petri suscipimus. & eam sub speciali apostolice sedis protectione ac defensione perpetuis temporibus permanere fancimus. ipfamque vobis & domui vestre cum omni jure & prouentibus fuis concedimus in perpetuum libere possi-Ita vt per vos vel alios dicta terra nullius vnguam subjiciatur dominio potestatis. que vero in futurum largiente domino infiftendo defensioni Cristianitatis de terra paganorum in eadem prouincia vos contigerit adipisci, firma & illibata vobis vestrisque successoribus sub jure ac proprietate sedis apostolice eodem modo statuimus permansura. Ceterum in eadem terra dispositioni sedis apostolice reservamus. yt per ipfam cum Vos propiciatione diuina annuente optata ejusdem terre spacia contigerit obtinere ac de ipsius statu per vos plenius fuerimus informati. ordinetur de constituendis in ipsa ecclesiis & instituendis ibidem clericis episcopis & prelatis aliis. nec non de prouidendo quod iidem de prefata terra congruam habeant porcionem. & quod permissiones & pactiones quas presentibus habitatoribus ejusdem terre fecisse nosfimini aut futuris facietis in posterum a vobis valeant obferuari. & quod in recognitionem dominii & percepte a fede

apostolica libertatis. ecclesie Romane census annuus persoluatur. sicut in domino ad honorem ecclesie & vtilitatem nostram visum fuerit expedire. Tenorem autem predicti priuilegii vobis a presato duce concessi de verbo ad verbum presentibus fecimus annotari qui talis est.

Innomine sancte & individue trinitatis amen. Quoniam juxta verbum viri sapientis &c. vsque ad verba finalia, tam religiosi quam seculares. vide supra sub ao. 1230.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis concessionis & constitutionis infringere vel ei ausu temerario contrauenire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Viterbii VII°. Kalendas Augusti pontificatus nostri anno tercio. (b)

- (a) Hierunter wird Innocensius IV. verstanden, der ao. 1243. auch dere gleichen confirmation ertheilet. vide supra sub ao. 1243. oder auch Gregorius IX. welcher gleichsalls ao. 1231. des Conradi Donasion bestätiget, vid, sub ao. all.
- (b) i.e. a0.1257.

No. CCXCVII. Hermannus Bischoff zu Camin giebet der Kirche zu Citen ben Anclam die Zehenden von 4. Wörffern als Grecholin, Lubanow, Gneuentin und Reletsow nebst dem Feld-Warck Gorka und dazu belegenen Weisen.

Hermannus Dei gracia Caminensis ecclesse Episcopus omnibus hoc scriptum inspecturis salutem ac beatitudinem sempiternam. Notum sit igitur tam presentibus quam futuris, quod habito consensu nostri Capituli contulimus ad honorem Dei omnipotentes & beate virginis Marie ecclesse in Cziten (a) decimam ipsius ville presate Cziten & decimas quatuor villarum que hiis nominibus appellantur. Grecholin. Lubanow. Gnewentin. Reletsow cum adjacente campo Gorka & pratis ad eundem campum spectantibus ecclesse supradicte cum omnimoda integritate jugiter profuturas. Insuper quecunque bona vel possessi sepedicta ecclessa largicione sidelium Cristi tenet in presenti vel in futuro poterit adipisci auctoritate apostolorum Petri & Pauli simul & nostra eidem ecclesse super supradicta ecclesse supradicta ecclesse supradicta ecclesse supradicta ecclesse supradicta ecclesse supradicta en presenti vel in futuro poterit adipisci auctoritate apostolorum Petri & Pauli simul & nostra eidem ecclesse supradicta ecclesse supr

nostra donatio & confirmatio rata & inconuulsa in perpetuum habeatur eam presenti pagina & sigilli nostri munimine fecimus roborari. Testes sunt hii Güntherus Abbas Stolpensis. Thomas plebanus de Gocechowe. Jordanus de Blankenborgh Canonicus Hildensemensis. Rodolfus Munt. Tammo. Johannes Troye milites. Datum in Cziten anno gracie millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo pontificatus nostri anno tercio XVIII. Kalendas Octobris.

(a) Der Einweihungs-Brieff, den Bischoff Hermannus dieser Kirche ers theilet, und welchen Schargen in seinem Alten und Neuen Pommerlande p. 389. druden lassen, ist mit diesem dipl. an einem Aage gegeben, weil aber solcher Abdrud nicht gar zu accurat ist, sonz derlich was die Nahmens der Zeugen anbetrifft, so werden selbige bieraus zu corrigiren seyn.

No. CCXCVIII. Myndow ber neue Konig in Litthauen giebet abermahlen dem Teutschen Orden in Lieffland etliche Landerenen, als Rasseyne, Lonkowe, Betegalle, Ergalle, Deynowe und Pamemene halb, wie auch Kulene, Carfowe, Nyderowe gang 2c. 2c. Ihm davor benzustehen wider feine Feinde.

indowe Dei gratia Rex Lettouie Vniuersis presentes litteras inspecturis. Salutem in nomine Jhesu Cristi. Quoniam inspirationis diuine gratia faciente per consilium dilectorum nobis in Cristo magistri & fratrum domus Theuthonicorum de Lyuonia de tenebris gentium in ecclesie Jhesu Cristi lumen fumus vocati ac renati per vnde gratiam baptismalis. ac fanctiffimus pater & dominus noster Innocentius papa quartus personam Regiam & omnia bona nostra jurisdictioni ac protectioni fedis apostolice subjiciens (a) auctoritate sua nos fecit coronari in Regem tocius Lethouie ac terrarum omnium quas divine virtutis auxilio jam eripuimus de infidelium manibus vel eripere poterimus in futurum. vt fine laudabili valeat confirmari quod in nobis est inchoatum. fideique rebelles & turbatores regni nostri manu potenti reprimere valeamus. necessarium nobis vidimus magistri & fratrum auxilium predictorum. quod & ipsi nobis ferendum. vt in eorum litteris super hoc confectis plenius continetur sub jure jurando sirmiter promiserunt. Quamuis autem milicia eorundem fratrum fecundum ordinis instituta noscatur contra fidei & ecclesie turbatores. & ipsi nobis ficut & plusquam ceteris Cristianis. auxilium suum ferre essent parati absque obligationis suo vinculo speciali. & vitam eternam sibi sufficiens stipendium reputarent. tamen ut suam obligationem in hac nouitate nobis maxime necessariam efficacius in auxilio nobis ferendo valeant obseruare, terras infra nominatas domui eorum de confensu heredum nostrorum contulimus cum omnibus attinenciis libere possidendas. ea condicione interpolita. ut ipli fratres per le ac suos in expensis propriis materiali gladio. auxilio & confilio nobis ac regni nostri legittimis successoribus assistant perpetuo contra nostros & fidei inimicos. Nomina autem terrarum hec funt. Rasseyene medietatem. Lonkowe medietatem. Betegalle medietatem. Ergalle medietatem. Deynowe medietatem. Pamemene medietatem. Kulene totum. Carfowe totum. Nyderowe totum. Crafe totum. Weizze totum. aliud Weizze totum. Wanghe totum. (b) In hujus itaque rei testimonium presentem paginam figilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno dominice incarnationis M°. CC°. LVII°.

(a) Dieses ist nicht zu dieser Zeit, da Pabst Alexander W. gesessen, ster scheen, sondern schon etliche Jahre vorber, wie noch der allegirte Babst Innocentius W. gelebet.

(b) Diese Derther werden wohl alle in Curland und Samoisen zwischen der Dina und Memel gelegen haben, weil solche Lande zu dieser Zeit Liesausch gewesen, und der Teutsche Orden in Preussen mit den in Lissausch acmbinirten Schwerd-Brüdern immer dahin getrachtet, solchen Wittelstrich zu überkommen, wie auch die folgenden erallaren weisen.

No. CCXCIX. Andreas Bischoff zu Plozkow und sein Capittel ratibabiren nicht nur was der vorige Bischoff Güntber dem Teutschen Orden in dem Culmischen Lande abgestreten, sondern cediren Ihm auch die übrigen jura, so sie darin gehabt, gegen eine vom Orden erhaltene Gesnugthuung.

In nomine domini nostri Jhesu Cristi amen. Nobis Andrea Dei gratia episcopo & capitulo Plocensis ecclesie conuenientibus cum viris honorabilibus & religiosis fratre videlicet G. (a) preceptore & fratribus suis domus Theutonice sancte Marie in Prussia apud villam venerabilis patris domini Wolimiri Dei gratia Wladislauiensis Episcopi que dicitur Parchan. vt mediante dicto domino episcopo compositionem amicabilem cum dictis preceptore & ejus fratribus iniremus per quam Fff 2 omnis

omnis materia controuersie inter nos & ipsos tolleretur. Disti preceptor & fratres quoddam instrumentum bone memorie domini G. (b) quondam Plocensis episcopi in medium protulerunt cujus tenor talis.

In nomine patris & filii & Spiritus sancti amen. nos diuina miseratione G. episcopus V. decanus & c. usque ad verba finalia. actum in Plozk anno dominice incarnationis M. CC. tricesimo quinto decimo Kalend. Aprilis. vide jam supra sub ao. 1230. n.78.

Hoc igitur lecto & intellecto mediante & ordinante supradicto domino Wolimiro Władisłaujensi episcopo duximus ipsum sicut jacet ratum haberi. Et quia non folum in premissis decimis & aliis fupra dictis verum etiam in omnibus quibus possumus supradictorum preceptoris & fratrum deuocionem respicere volumus & amplecti. fuper addidimus eis menfuras que in Culmensi territorio de vncis (c) & aratris secundum consuetudinem habitam solent dari. cum omni jure quod in eisdem habemus vel in posterum habere possemus. Preterea ut paci & concordie plenius intendamus, renunciamus penitus omni impeticioni. exceptioni quas actenus in sepedictos preceptorem & fratres, quacunque de causa dinoscimur habuisse. Ipsi vero fratres beniuolentie nostre grato occurrentes assensu in récompensationem hujusmodi. allodium (d) quod est supra lacum Culmesense situatum contra allodium Lutholdi surdi. cum pratis vtilitatibus & omni comodo quod infra terminos dicti allodii poterit comprehendi & liberum vsum piscandi in supradicto lacu quocienscunque nobis necesse fuerit & oportunum nobis & ecclesie nostre pure & liberaliter contulerunt. Adicientes eidem allodio centum vncos (e) qui Polonice dicuntur Badla ubicumque vicinius sibi vacantes habuerit ecclesia Cul-Si vero dictorum vncorum numerus compleri non potest secundum quantitatem defectus fiat supplecio per aratra Theutonicalia fimiliter vacantia ecclefie memorate. Contulerunt etiam nobis ducentos mansos in terra Luberne Masouie finibus contiguos in qua parte duxerimus eligendum. Adicientes dictis mansis duos lacus si infra terminos ipsorum mansorum fuerint inuenti. quod fi non in locis vicinioribus affignabuntur. Has itaque donaciones nobis factas memorati preceptor & fratres ratas habebunt & omnia que in ipsis comprehensa sunt nobis & ecclesie nostre pleno jure quod ipsi habent vel habere possunt in eisdem perpetuo pertinebunt. Ita duntaxat

taxat si tandem domino concedente jura episcopalia euincemus ab eo qui se pro Culmensi episcopo gerit & ea detinet occupata. Vt autem hec presens compositio robur optineat perpetue firmitatis presentem paginam sigillorum nostrorum munimine id est episcopalis & ecclesie nec non & sepedicti domini Wolimiri Władisłauiensis episcopi qui presentis mediator extitit compositionis. duximus roborandam. Huic autem nostre compositioni interfuerunt de nostra parte fratres nostri Johannes prepositus. Gerardus custos. Gyco presbiter. Robertus. Thomas. & Johannes archidiaconus. canonici Plocenfes. De parte vero preceptoris & fratrum. Richardus presbiter. Henricus Marscalcus. Henricus de Mornys terre Culmensis. Henricus de Nessouia. & Syfridus in Wisconia Commendatores. Conradus plebanus Culmensis. Interfuerunt preterea Martinus prior & Gothardus fratres de ordine predicatorum domus Plocensis. Magister Lyffardus cantor Cruswicensis. Andreas cantor Władisłauienfis. & quam plures alii fidedigni, qui hujus rei testes existunt. Acta sunt in supra memorata villa Parchan anno domini M°. CC°. LVII°. XIII°. Kalend. Decembris in die beate Elizabeth.

- (a) Ift der Land . Meifter in Preuffen Gerbardus, von Berthberg aus Sachfen.
- (b) i. e. Gantberus.
- (c) Vneur ein Haden oder Haden-Hufe ist halb so viel als ein are-
- (d) Ein Bormerd.
- (e) Sind 100. Polnifche Bauer Dienfte jum Borwerd, oder 100. Haden-Sufen.

No. CCC. Yabst Alexander IV. antwortet dem Abt zu Neuencamp auff seine wider etliche ungehorsame Monche wegen verübter Violentien eingesandte Rlage, wie Er mit selbigen procediren soll.

A lexander episcopus seruus seruorum Dei. dilecto filio abbati monasterii noui Campi ordinis Cisterciensis Zuerinensis diocesis. Salutem & apostolicam benedictionem. Petitio tua nobis exhibita continebat. quod nonnulli monasterii tui monachi & conuersi pro violenta manuum injectione in se ipsos. & quidam pro detentione proprii. alii etiam pro denegata tibi & tuis predecessoribus obedientia seu conspirationis offensa in excommunicationis laqueum inciderunt. quorum Fffa

monachorum quidam diuina celebrarunt officia & receperunt ordines fic ligati. quare fuper hys eorum prouideri faluti anobis humiliter postulasti. De tua itaque circumspectione plenam in domino fiduciam obtinentes. discretioni tue presentium auctoritate concedimus. ut eosdem excommunicatos absoluas ab hujusmodi excommunicationum fententiis juxta formam ecclesse vice nostra. injungens eis quod de jure fuerit injungendum. prouiso ut manuum injectores quorum fuerit grauis & enormis excessus, mittas ad sedem apostolicam absoluendos, Cum illis autem qui facti immemores vel juris ignari. absolutionis beneficio non obtento receperunt ordines & divina officia celebrarunt. injuncta eis pro culpe modo penitentia competenti eaque peracta liceat tibi de misericordia que super exaltat judicio, prout eorum faluti expedire videris dispensari. Si vero prefati excommunicati scienter non tamen in contemptum clauium talia presumpserunt. eis per biennium ab ordinum executione suspensis. & imposita ipsis penitentia salutari. eos postmodum si fuerint bone conversationis & vite ad gratiam dispensationis admittas. Proprium autem si quod habent dicti monachi & conuerfi in tuis manibus facias refignari in vtilitatem dicti monasterii conuertendum. Datum Viterbii XII.Kal. Marcii pontificatus nostri anno quarto.

No. CCCI. Die Bischoffe von Ermeland und Culm decidiren et nige ftreitige præliminair-puncte, nach welchen die Theis lung des Same-Landes, der Mering und etlicher Wer: ber, zwischen bem teutschen Orden und dem Sameländischen Bischoffe geschehen soll.

ouerint vniuersi presentium inspecturi. Quod nos fratres A. (a) de domo Theuthunica Warmiensis & H. de ordine predicatorum Culmensis Episcopi auctoritate promissionis (b) inter venerabilem patrem H. (c) Sambiensem episcopum & fratrem G. (d) de Hirtzpurg vice-preceptorem & alios fratres domus Theuthunice in Prussia super divisione episcopatus Sambie ac aliis diuersis articulis arbitrio sub pena quinquaginta marcarum vallato sententiam tulissemus. postea mediantibus nobis de voluntate partis vtriusque talis amicabilis ordinatio interuenit quod a die pasce infra mensem per ipsos fratres terra Sambie que inhabitatur & infula que Neria wlgariter appellatur (e) secundum ordinationem sedis apostolice dividatur & ipfe fibi tunc infra menfem eligere teneatur. faluo jure fratrum

Ao. 1258

predictorum aut quorumcunque qui in posterum de predicta infula aliquid de jure poterunt obtinere. de communi quoque confensu partis vtriusque insulam que Nestlant vocatur & omnes terras inhabitatas feu non habitatas que fecundum limitationem apostolice sedis ad predictam dyocesim pertinere noscuntur & indiuise sub communi vsu non remanere debebunt quando per prefatum episcopum predicti vicepreceptor & fratres eas dividere moniti fuerint ipfi dividant tempore competenti & ipfi fimiliter competentes ad eligendum qui tunc inducias obtinebit vel etiam connumero si fratres noluerint diuidere antequam commoneantur ab ipfo. ipfe infra terminum competentem ab eis prefigendum eligere teneatur. De fluuio vero Pregore per quam dyocesis ad meridiem limitatur sic ab ytraque parte est acceptatum quod insule que sunt in ipso non pertineant ad illam partem a qua per majorem profunditatem fluuii diuidantur. alias fi diuerforum nominum fluuii infulam ibi faciunt. fluuius Pregore siue major sit siue minor, pro limite habeatur. Si vero predicta ad presens discerni non possuntabsque periculo pene transgressoribus imposite sub induciis competentibus judicio aut amicitia terminentur. & interim vsus de dubiis insulis it communis. Vt autem ista predicta inuiolabiliter obseruentur. presentem paginam sigillorum nostrorum& fupradicti venerabilis patris Sambienfis episcopi munimine fecimus roborari. Actum in Elbingo anno domini millefimo ducentefimo quinquagefimo octavo. IIII. Idus Marcii.

- (a) i. e. Anselmus.
- (b) Bird hier pro compromiffo genommen.
- (c) i. e. Henricus.
- (d) i. e. Gerardus.
- (e) Ift die Salb-Infel fo die Rering beiffet ..

No. CCCII. Herhog Barnim I. concediret dem Aloster Grobe das Eigenthum der dreiser von etlichen vasalis erkaufften Guter, Roscetin, Lubenze und Redessowe auff dem Lande Usedom belegen.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Barnym Dei gratia. Dux Slauorum de Stetyn. Vniuersis presentem paginam intuentibus inperpetuum. Ne gestarum rerum memoria processu temporis possit euanescere discretorum virorum peritia solet eas per literas eternare. Innotescat igitur presentibus & suturis quod nos ecclesie beate Marie virginis sanctique Godehardi

in Grobe domino Wiardo abbato suisque canonicis in eadem ecclesia Deo noctu dieque famulantibus pro remissione nostrorum peccaminum & eterni Regis misericordia consequenda. attendentes etiam beneficia nobis a prefatis ecclesie ministris sepius impensa, tres villas in terra Vznum quas emerunt. ipsarum villarum proprietates cum omni obsequio nobis a prefatis bonis exhibendo prefatorum canonicorum víui porreximus perhenniter possidendas villam Roscetin a domino Lukero pro viginti marcis emptam sine decima. Lubenze cum dimidia decima. Redesflowe cum integra decima a domino Aldago (a) aduocato de Tanchlim & fratre suo Wernero LX<sup>a</sup>. & centum marcarum pretio comparatus. cum aquis paludibus pratis agris & terminis adjacentibus cum omni jure quo a nobis prefati tenuerunt nostri milites & vasalli. Ne autem super hanc donationem prefatis inposterum aliqua possit nouercari calumpnia. presentem eis scribi fecimus literam sigilli nostri robore confirmatam. Astiterunt autem cum fieret ista donatio dominus abbas de Stolp Gunterus. Theodericus prepofitus de Colberg, Arnoldus plebanus de Lessan. Adrian miles. Rodolfus Munt. miles. Tammo miles. Scouoth miles. Wenzecho miles. Hermannus de Zaiens & alii quam plures quorum hic non funt nomina subarrata. Acta sunt hec publice in Thuchowe anno domini M°.CC°.LVIII°. Datum per manum Johannis Notarii nostri.

(a) Dieser Aldagus und Wernerus führen auch anderweitig den Zusnahmen der v. Schwerin.

No. CCCIII. Bolezlaus D. Pol. maj. confirmiret dem Rloster Colbaz die von seinem Bater Wlodezlao demselben gegebenen Güter Treben, Dobberpol und Warsin.

In nomine domini amen. (a) Inter cuncta opera que de karitatis fonte procedunt elemofina celebrius commendatur. quia ipsa est per quam sit abolitio scelerum & contra omnia mundi pericula sirmamentum, Hec est illa preambula suffragatrix que nos excusat propicialiter de commissis & gratiam nobis assididue reddit plasmacionis. Inde est quod Nos Bolezlaus Dei gratia Dux Polonie majoris animaduertentes pia gesta W. (b) patris nostri pie memorie que fecit domui sancte Marie de Colbas ordinis Cisterciensis omnem donationem & libertatem quam ab ipso sunt adepti scilicet villas Treben & Duperpol & Warsin cum omnibus attinenciis suis. pratis, aquis, sliuis.

(a) Dieses Instrument bat herhog Otto I. anno 1300. confirmiret, worin Er

Derhog Bolezlaum seinen cognatum nennet. (b) Ift Wladislaus Dux Pol. gewesen, der ao. 1233. diese Guther dem Kloster gegeben. vid. dipl. sub isto anno.

No. CCCIV. Heinrich Samelandischer Bischoff bekennet, daß er wegen seines Dritten = Theils an dem Berge und der Begend von Ronigsberg von dem Orden befriediget sep.

rater Heynricus ordinis fratrum Theutunicorum Dei gratia Episcopus Sambiensis vniuersis presentem paginam inspecturis salutem in Cristo Jhesu. Capiat tam presentium quam futurorum memoria. quod nos a finali funiculo pristine diuifionis acceptauimus quadraginta quinque funiculos versus ascensum Pregore. qui etiam protenduntur a Pregora versus terram Sambiensem ad dimidium miliare. (a) e contrario menfurati funt fratribus in Koningsberg a finali funiculo pristine diuifionis octoginta funiculi versus descensum Pregore qui etiam extendentur a Pregora versus terram Sambiensem ad dimidium miliare. & quotquot homines plures resident in octoginta funiculis. fratrum quam nostris quadraginta quinque funiculis. tertia parte & duabus partibus equaliter computatis. (b) fratres cum predictos homines amouerint. in agris nostris ut residentiam faciant jubere tenentur. Ceterum quotquot riui fiue fluuii a castro Kongisberg versus ascensum Pregore ad alterum dimidium (c) miliare. item a castro predicto versus discensum Pregore ad alterum dimidium miliare, item a Pregora versus terram Sambiensem ad miliare fluxerint. nos cum fratribus ad communes vsus habere debemus. Hoc excepto quod nobis specialiter cedet vsus partis aque illius que nos contingit ex prima divisione. Vt autem prenotata robur obtineant, prefentem paginam figilli nostri appensione duximus muniendam. Hiis testibus annotatis. Magistro fratre Gherardo de Hirsberg. fratre Thoma commendatore. fratre Johanne Saxone. G. plebano & aliis quam pluribus. Datum in Koningsberg anno incarnationis domini M°. CC°. LVIII°.

Ggg

(a) Dieses Instrumene beziehet sich auff das vorbergebende de ao. 1257. was darin verabhandelt, ist hierin zum Effest gebracht.

(b) i.e. nach & fo der Orden und & fo der Bifchoff baben follen.

(c) alterum dimidium ift anderthalb.

No. CCCV. Henricus Bischoff zu Sameland ratibabiret, daß biejenigen Samen, denen der Orden in seinem Theil Guther eingethan, darin bleiben mögen.

rater Henricus ordinis domus Theuthunicorum miseratione diuina episcopus Sambiensis. Vniuersis presentem paginam inspicientibus salutem in Cristo sempiternam. Capiat memoria tam prefentium quam futurorum, quod nos collationem bonorum quam fratres domus Theutunice in Pruffia fecerunt conferendo Sambicis bona que in parte illa terre Sambienfis fita nofcuntur quam nos elegimus nobis & noftris fuccefforibus ad instantiam fratrum ratam habemus & acceptam hac conditione interpolita ut quicquid juris in bonis prefatis habere debemus justicia exigente frater Gerhardus de Hirzpurg vice-magister fratrum Theutunicorum in Prussia & fratres sui se per literas fuas obligarunt. pro nobis fuper hoc fecundum ju-fitiam debent refpondere. Ne autem fuper hiis ab aliquo fuccefforum nostrorum questio vel ambiguitas oriatur, presentem paginam figilli nostri appensione duximus muniendam. Datum in castro Koningisberg anno incarnationis domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, quinto Kalendas Junii.

No. CCCVI. Jaromarus II. Fürst zu Rügen fundiret die Stadt Damgard mit Beschreibung Ihrer Zubehörungen und Gerechtigseiten.

Nos Jeromarus Dei gratia Ruyanorum princeps. Vniuersis presens scriptum inspecturis salutem in perpetuum. Cum modernorum actuum decursu temporis successiuo obliuio facilis habeatur. ea que in vsum & prosectum sidelium nostrorum liberaliter erogamus scriptis memorabilibus dignum duximus inponenda. Hinc ett quod presentibus protestamur. Quod nos sidelium nostrorum instructi consiliis nouam in Damgur (a) fundauimus ciuitatem. addentes ipsi proprietates pro posead jacentes ac libertates deinde competentes. Donauimus ergo omnibus predictam ciuitatem inhabitantibus quicquid est instruterminos Sclychtenmole & terminos Zale versus mare, cum agris vtriusque ville Damgur & Puteniz perpetuo possidendum.

dum. villam quoque Slauicalem jam dicte ciuitati proxime adjacentem quocunque modo id disponamus ipsius terminis liberaliter apponemus. memoratis etiam inhabitatoribus nostre ciuitatis Damgur superaddimus quod in prato nostro Pritzenitze fingulis annis feni possunt metere quantum placet, dedimusque sepedicte nostre ciuitati in communi jus tale quale hy de Lubeke-& hy de Straleffund nunc habent & hactenus habuerunt (b) ipsam similiter ab omni peticione seu exactione concessimus in perpetuum fore liberam & exemptam. quemlibet etiam in genere ciuitatem Damgur transeuntem sex annis a datione theolonei libertamus, admittimus itaque vt quilibet noster conciuis jam dicte ciuitatis a majore vsque ad minimum quecunque vendiderit vel emerit in Ruya a solutione theolonei perpetuo sit exceptus. Hujus rei testes sunt &c. (c) Vt autem hec nostra donacio a nobis seu heredibus nostris ab omni dubietatis ac contradictionis scrupulo libera perseuerer. presentem paginam figilli nostri munimine duximus roborandam. Datum Stralesfund anno domini M°. CC°. LVIII°.

(a) Damgur ist ein Wendisch Wort, und kommet gar nicht die Beenennung von dem daben befindlichen langen Damm her, sondern heisste so viel als ein Sichen, oder ein Berg der mit Eichen bewachsen, und auf solchem Berge ist die Stadt Damgard fundiret, und aus 2. dassgen Dorffern des Nahmens gusammen gezogen, und davon hat sie auch den Rahmen Damgur, der hernach nach

teutscher Mund-Arth in Damgard verwandelt.

(b) Die Bewidnung der Pommerschen Stadte mit Lubischem Recht sollte fich billig, wie auch bier gesetzt, nicht weiter excendiren, als wie es zur Zeit der Bewidmung in Lübeck gewesen, welches, wie weit es gegangen, aus einer alten Zaffel zu Seoly auf dem Raths-Saufe zu ersehen; weil aber der Hanseatische Bund bernach auffgefommen, und die Pommerichen Stadte gur Lubeckichen Claffe geboreten, fo ift ublich geworden, daß die Pommerichen Stadte nicht nur alle nachherige Sagungen und Billführen, fo die Zibecker in Ihrer Stadt ordneten, auch annahmen, fondern fie oppellirten auch fo gar in Ihren Streit : Sachen dabin. brachte die Stadt Lübeck alle Ihre Gewohnheiten und flatuta in ein corpus und lieffe es ao. 1586. bruden; die Pommerfchen Stadte fo mit diefem Recht bewidmet, nahmen foldes in genere an, es mochte fich auff fie ichiden oder nicht, und ba Meuius noch einen Commentarium darüber machte, fo ift foldes Berd in communi gleichfam der Stadte corpus juris, ungeachtet die Bewidmung mit foldem flatutarifden Recht fich nicht weiter erftredet, als wie foldes Recht gur Zeit der Bewidmung gemefen, da es in wenigen artieuln bestanden, und es ift alfo minder denn mit Recht geschehen, daß die nachherigen Lübekischen Satzungen von den Pommerschen Städten fich auch aetribuiret oder zugezogen worden, welches die Meinung Ihrer prinikgiorum nicht ift, als welche von den damahs Ggg 2

ligen, und nicht von den gutunfftigen flaeueis der Stadt Labeck reben.

(c) In dem copiario archiui find die sestes nicht mit abgeschrieben sons dern es ist ein &c. wie hier gemachet.

No. CCCVII. Rudolphus Bischoff zu Schwerin confirmiret des Fürsten zu Rügen Wizlai I. und seines Sohnes Jaromari II. donation, da sie dem Rloster Neuen-Camp das jus patronatus über die Kirche zu Tribeses geschencket.

niuersis Cristi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit. Rodolfus Dei grati Zuerinensis episcopus. salutem in Cristo Jhesu. Cum ex officii nostri debito cultum Dei teneamur ampliare & honorem. & maxime circa ordinem Cisterciensium qui pauca sibi retinentes cetera omnia que possident in vius pauperum & peregrinorum cupiunt erogare, notum esse volumus tam presentibus quam futuris. quod cum jus patronatus ecclesie in Triboses a nobili domino Wizlao principe Ruianorum cum vnanimi confenfu filii fui domini Jaromari ac ceterorum heredum suorum. ob honorem beate virginis Marie abbati & conuentui in nouo campo quos speciali dilectione complectimur sit collatum, sicut de eadem ecclesia & de villa Techelin in priuilegio dicti principis est expressum. nostrum adhibemus confensum & voluntatem. & presentis scripti munimine confirmamus. & ne super hoc eisdem oriri possit questio in posterum presentem litteram sigilli nostri appensione & testium inscriptione fecimus roborari. Testes autem sunt prepofitus Wernerus. Nicolaus scolasticus. Thidericus cantor Zuerinensis. Henricus canonicus Butzowensis. Conradus plebanus ecclesie de Valkenhaghen. Stephanus plebanus ecclesie de Kit. Johannes rector ecclesie de Ekessen noster notarius. Butzowe anno gratie M°. CC°. LVIII°. XIII°. Kalendas Junii. pontificatus nostri anno nono.

No. CCCVIII. Herhog Barnimus I. vergleicht sich mit dem Rlossier Colbaz wegen der Muhlens Pachte in der Stadt Damm, der Fischeren im Dammschen See, wegen der Odrffer Lascow, Warsin, Melne, Damerow &c.&c.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. (a) Barnym Dei gratia Dux Slauorum presentem paginam inspecturis falutem. Sciat status presentium & discat felix succession futurorum.

rorum. litem & discordiam que versabatur inter nos ex vna parte & dominum abbatem & conuentum de Colbas ex altera parte pacificatam esse perpetuis temporibus ac cedatam videlicet in hunc modum. Inprimis nos viginti choros annone in molendino Dambe ad dies vite nostre ab ecclesia nobis porrectos eidem abbati & conuentui jure perpetuo refignamus. Nos etiam vnam fagenam trahendi fuis expensis in stagno quod adjacet predicte ciuitati eo duntaxat tempore quando nostra trahitur sagena concedimus libertatem. Dum vero nostra sagena fuerit absens trahere non licebit. Preterea duas villas Lascow & Warfin cum fuis terminis cum villis Melne & Damerow cum terminis suis sicud in antiquis priuilegiis continetur. vero Boryn cum octoginta & quatuor mansis libere conferimus & donamus. quam villam Hinricus miles dictus de Morfyn poffidebit ab ecclefia Colbacenfi. Promifimus etiam omnes proprietates & terminos proprietatum a quocunque hominum juste possessos uel detentos ut in antiquis priuilegiis continentur personaliter distinguendos. Nos vero satisfecimus in hiis ecclesie supra dicte pro nobis & pro omnibus qui ecclefiam Colbacensem nostro nomine leserunt aut aliquatenus molestarunt. Vt autem hec permaneant inconuulsa. ea sigilli noftri munientes fignaculo cum appensione figillorum venerabilium patrum videlicet domini Wichardi abbatis de Vzanym & domini Hinrici de stagno sancte Marie firmauimus. scriptoque nostro ac testibus ydoneis stabiliuimus, quorum nomina sunt Bartholomeus de Poliz, Liborius, Zlauborus, Roderus, Godefridus Aduocatus. Rudolfus. Enderus de Smocherowe milites. & alii quam plures. Datum per manum Theoderici prepositi Colbergensis. Acta sunt hec anno domini Mo. CC°. LIX°.

(a) Dergog Occo I. hat dieses instrument ao. 1300. transsumiret und confirmiret.

No. CCCIX. Herhog Barnimus I. giebet ber Stadt Gartz ben Orth wo vorher das Schloß zu Gartz gestanden, mit seinem dazu gehorig gewesenen Aeckern zwischen Reynekendorff und der Salvie auch den Wiesen an der Oberze. gegen eine jährliche Recognition von 12. Winspel Rocken.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnym Dei gratia Dux Slavorum. Vniversis presentem paginam inspe-G g g 3 Eturis inperpetuum. Quoniam memoria hominis est labilis & transiens necessarium dinoscitur & expediens vt ea que in tempore geruntur liguarum testimonio aut scripture memoria per-Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus quam posteris quod nos dilectis nostris de Gardez burgenfibus vniuerfos agros inter riuulum qui dicitur Saluia (a) & campos ville que dicitur Reynekendorp (b) qui fuerant militum in castro nostro Gardez quondam residentium integraliter contulimus jure hereditario inperpetuum possidendos. De quibus agris dicti burgenses duodecim choros (c) siliginis in festo Martini nobis annis singulis presentabunt. In recompenfationem autem decime eorundem agrorum ad ecclefiam fanéti Steffani ibidem pertinentis eidem ecclesie de consensu domini Conradi ejusdem loci plebani dedimus & contulimus totum campum ultra riuulum Boyaze contra Lewoth jacentem cum rubetis & lignis perpetuo possidendum. Insuper dedimus & contulimus dicte ciuitatis nostre burgensibus omnia prata juxta Oderam jacentia que etiam fuerunt nostrorum militum in predicto castro residencium, jure hereditario perpetualiter possidenda. & ad hoc eis adjecimus totum locum in quo caftrum Gardez steterat cum loco suburbii possidendum jure eodem. Si vero eisdem burgensibus expedire videatur ut in agris ad ciuitatem pertinentibus villam fecundum jura ipfius locentur ciuitatis que videlicet eadem jura feruet que & ciuitas habet est bene de nostra beneplacita voluntate. Volumus preterea ipfos hac gaudere libertate vt non nifi medietatem theo-Ionii dare debeant ficud hactenus consweuerunt. Vt autem hic nostra donacio firma maneat & inconvlsa. presentem paginam. inde confectam figilli nostri munimine fecimus roborari. Tefles hujus rei funt. dominus Theodericus prepofitus de Colleberghe, dominus Johannes plebanus fancti Petri in Stettyn. dominus Roleco plebanus de Czelcho. (d) Conradus domicellus de Gutzko. (e) Ludolfus miles de Nyenkerke. Ventzko miles de Vznam. Roderus miles. Godeko miles aduocatus de Pyriz & alii quam plures. Datum Stettyn per manum magistri Arnoldi anno domini M°. CC°. LIX°. nonas May.

(a) Diefes ift das Bließ, worauff die fo genannten Salveyen . Dublen

liegen nahe ben Tantow.

(b) Diefes Dorff ift auch nahe baben.

(c) Chorus ift ein Binfpel.
(d) i.e. Soben-Selchow ben Garez belegen.

(e) Ift ein Graff v. Guezkow, fo des Wendischen Jurken Jacomis zu Salbewedel Endel, und Jacomis de Saltwedel, der Güezkow von den Pommers ichen Jorysogen bekommen, Sohn, und in Ansehung seiner Zürstl. Abkunst wurde Er demicellus genannt. No. CCCX. No. CCCX. Bolezlaus Herhog in Pohlen bestätiget dem Rloster Colbaz seines Vaters Wladislai Schenckung der Guther Treben und Doberpol, und beschreibet deren Grengen.

n nomine domini amen. Quoniam longi tractus temporum pariunt antiquitatem. antiquitas obliuionem. obliuio vero rerum actarum exinationem. Ea propter necesse est ut res digna memorie scripti testimonio confirmetur, quo canescens antiquitas crebrius valeat renouari. Cognoscat presens igitur eras & sciat postera, quod nos Bolezlaus Dei gratia Dux Polonie majoris reuoluentes in animo piam & dignam donacionem patris nostri felicis memorie ducis Wladizlai quam fecit ecclefie fancte Colbacenfi ordinis Ciftercienfis & fratribus ibidem Deo famulantibus ob remedium anime nostre eandem donacionem perpetualiter confirmamus. Hec est autem Treben & Doperpul cum stagno Zouina & cum omnibus terminis & attinenciis fuis. agris. pratis. pafcuis. filuis. cultis & incultis. aquis. stagnis. riuis. piscationibus. in semitis, viis & omni vtilitate que est vel in futurum haberi potest. nec non ab omnium decimarum vel cujuslibet feruicii exactione liberas perpetuo poffi-Preterea contulimus eidem domui ut tute

ciuitatem cum foro libero in districtu istorum bonorum lo cent vbicumque velint. Ne igitur in predictis possessionibus fuccedentibus temporibus predictos fratres cujuscunque malignitas debeat inquietare terminos predictarum possessionum propriis nominibus censuimus exprimendos. A Treben versus Teplin stagnum quod dicitur Stuke inde recurrunt in directum ad montem longum qui adjacet Neribne, abhinc super stagnum Virke. & sic per mediam paludem usque ad fossatum quod est inter Cluken & Souin. de fossato per solitudinem super riuulum Zlunce qui fluit in Ynam. & sic per descensum Yne ex altera parte ad arbores pomiferas. Inde recurrunt instagnum Liuzina & fic ad riuulum Diadinko de illo fuper paludem Smardin & fic per mediam paludem usque in Clambek. Inde percurrent in directum super monticulos Sinneroaglatis. Hinc vsque in riuulum Rutniza qui fluit in Ynam. de Yna vsque ad Vt hec autem nostra donacio cum predictis possessionibus & supradictis terminis rata & inconuulsa sepedictis fratribus monasterii Colbas perpetuo perseuerent. sigilli nostri appensione cum testium subscriptione presentem paginam roboramus. Testes sunt Dominus abbas de Belboc Bauo Hescellmus ejus capellanus Prior Poznaniens. Petrus. Nicolaus prepositus de - - - - - Mathias Notarius. & alii quam plures huic negocio dum fieret affuerunt. Datum anno gratie domini M°. CC°. LIX°. in Poszna. (a) die apostolorum Petri & Pauli.

(a) Ift die Stadt Pofen in Pohlen.

No. CCCXI. Rudolphus Bischoff zu Schwerin, und das Capittel daselbit verkauffen dem Kloster Neuen Camp allen Zehenden in den Odrffern Müggenhahl, Papenhagen und Penin vor 160. Marck Pfenninge.

R. (a) Dei gratia Zwerinensis episcopus. totumque capitulum ejusdem loci. Omnibus Cristi sidelibus in perperuum. Notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod nos abbati & conuentui in Nouo Campo dimissimus decimam infeodatam & absolutam in villis Mucgenhole. Papenhagen & Penin. pro centum & sexaginta marcis denariorum ad comparandam villam in Lizcecowe de consensu nostri capituli & voluntate. Vt autem factum nostrum tam sollempne stabile & inconcussum permaneat hanc litteram inde conscriptam sigilli nostri appensione & capituli duximus roborandam. Testes sunt. Prepositus Wernerus Zwerinensis. Segebode prepositus Lubicensis. Nicolaus scolasticus. Tidericus cantor & Johannes custos Zwerinensis. Datum Butsowe anno domini M° CC°. Le. nono XIIII. Kalend. Julii. pontificatus nostri anno decimo.

(a) Es stebet nur R. statt des Nahmens im Original, welches den das mahligen Bischoff Rudolphum bedeutet.

No. CCCXII. Myndowe Konig in Littauen giebet abermahlen dem Teutschen Orden in Lieffland die Lande Denowe, Samoyten und Schalowe, daß sie Ihm davor mainteniren helffen sollen.

yndowe Dei gratia Rex Littouie. Vniuersis Cristi sidelibus presentes litteras inspecturis salutem in nomine Jhesu Cristi. Quoniam inspirationis diuine gratia sauente per consilium dilectorum nobis in Cristo magistri & fratrum domus Theutonicorum in Lyuonia de tenebris gentium in ecclesse Jhesu Cristi lumen vocati sumus ac renati per vnde gratiam baptismalis. ac sanctissimus pater & dominus noster Innocentius papa

papa quartus personam regiam & omnia bona nostra jurisdicioni & protectioni apostolice sedis subjiciens auctoritate sua nos fecit coronari in Regem tocius Lettouie ac terrarum omnium quas diuine virtutis auxilio jam eripuimus de infidelium manibus vel eripere poterimus in futurum. ut fine laudabili valeat confumari quod in nobis inchoatum est. fideique rebelles turbatores Regni nostri manu potenti reprimere valeamus. necessarium nobis vidimus magistri & fratrum auxilium predictorum. quod & ipfi nobis ferendum. ut in eorum litteris super hoc confectis plenius continetur. suo jurejurando firmiter promiserunt, quamuis autem milicia eorundem fratrum ordinis instituta noscatur contra fidei & ecclesie turbatores & ipsis nobis plus quam ceteris Cristianis auxilium suum ferre essent parati ad resistendum inimicis sidei absque obligationis vinculo speciali, vitam eternam sufficiens sibi stipendium repu-Tamen vt fuam obligationem nobis in hac nouitate maxime necessariam efficacius in auxilio nobis ferendo valeant observare, terras inferius nominatas domui eorum de consenfu heredum nostrorum contulimus libere ac quiete perpetuo possidendas. nichil nobis juris siue jurisdicionis vel dominii in eisdem reservantes, ea condicione interposita, vt ipsi fratres per se ac suos in expensis propriis materiali gladio auxilio & confilio nobis & regni nostri legittimis heredibus assistant perpetuo contra fidei inimicos regni nostri terminos infestantes. Nomina autem terrarum hec funt. Denowe tota quam etiam quidam Jecwesin vocant. exceptis quibusdam terrulis scilicet Sentane. Dernen. Crofinen. & villa que Gribunchin cum tribus villis in Welzowe quas nostro dominio reservamus. per dedimus fratribus prelibatis totam terram Schalowen. Seymeythin totam (a) illis duntaxat bonis in ipfa Seymeitha exceptis. que venerabili patri & domino Lettouie episcopo (b) contulimus prout in litteris desuper confectis plenius contine-Hanc etiam ipsis gratiam fecimus specialem cum heredum nostrorum consensu & voluntate liberaliter & libenter. ve quicunque in regno vel dominio nostro fratribus ipsis de bonis fuis tam mobilibus quam immobilibus in toto vel in parte aliquid dederit vel in testamento legauerit. siue a nobis te neantur in feudo feu dantium vel legantium fint propria. tamquam alia bona fua que ipfis contulimus. libere posfidere valeant perpetuo & habere. In cujus itaque donacionis ordinationisque perhennem memoriam presens priuilegium inde confectum figilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Hhh anno anno domini millefimo ducentefimo quinquagefimo nono. septimo idus Augusti.

(a) If die Landichafft Samoyten zwischen Curland und Preuffen, mag aber damable wohl nur ein fleinerer diffriel gewesen sehn ale iho.

(b) Diefer Bifchoff und der Lieraufiche Pabiftliche König werden aus wohl nicht mehr von Ihren Landen als die heutigen Bischoffe in parribus insidelium gehabt haben.

No. CCCXIII. Herhog Wartislaus III. giebet dem Nonnen-Rloster ben Stettin 6. Marc jährlicher Hebung aus seiner Berings-Fischeren auff dem Strande.

In nomine domini amen. Wartislaus Dei gracia Dux Deminensis omnibus hoc scriptum visuris salutem in Dei filio. quoniam antiquitas mater est obliuionis. obliuio vero lumen veritatis penitus exstinguere consueuit. Ea que geruntur in tempore ne labantur cum lapfu temporis folent poni in lingua testium & scripture memoria perennari. quapropter notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos ob remissionem nostrorum peccaminum intuituque remuneracionis diuine claustro sanctimonialium in Stettinad releuandam earundem inopiam in littore maris de captura halecis. fex marcas denariorum fingulis annis duximus affignandas. vt autem hec nostra donatio semper maneat inconuulsa. nullique fuper his in posterum dubietas oriatur. presentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborari. Adiiciendo testimonium dilectorum nostrorum quorum nomina sunt hec. Besepius miles camerarius noster & Tesseko frater suus. Bertholdus advocatus noster. Jacobus de Trebetowe Burgiensis noster in Gripswalde. & alii quam plures. Datum Cammin anno dominice incarnacionis Mo. CCo. LXo. per manus Johannis Norarii cujus eciam testimonium inuocamus.

No. CCCXIV. Hinricus Sameländischer Bischoff tritt dem Teutschen Orden sein Schloß und Borwerd ben Rönigeberg famt etlichen Aeckern und anderm Zubehör ab, und nimmet davor 50. Husen im Culmischen Lande.

V niuersis ad quos presentes litere peruenerint, frater Henricus Dei gratia Sambiensis episcopus salutem & bonorum omnium incrementum. Cum de structura castri juxta muros castri predilectorum fratrum nostrorum hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Koningisberg siti nouelle plantationi Cristianorum

ftianorum modicus hucusque fructus prouenerit & cum nos ad ampliandum honorem & gloriam crucifixi & tuitionem neophitorum in Sambie partibus in loco competenti castrum prouidimus construendum. cum reuerendis viris fratre Annone magistro & fratribus hospitalis ejusdem permutationem quorundam bonorum infra scriptorum de consilio discretorum virorum secundum formam secimus subnotatam. Dictus siquidem magister & fratres quinquaginta mansos in terra Culmensi sitos juxta villam que dicitur Windesturen. cum decimis. jurisdictione, jure ac omni vtilitate nichil juris in eisdem bonis fibi referuantes. nobis. fuccessoribus nostris. & ecclesie nostre conferunt in perpetuum libere possidendos. Nos vero eorundem magistri & fratrum grato concurrentes assensu in predictorum excambium ipsis ac eorum domui predicte castrum nostrum supradictum in Kongisberg cum allodio juxta castrum nostrum sito ac tercia parte molendini sub eodem castro siti nec non tercia parte molendini juxta allodium predictorum fratrum quod in Lawete fitum est & mansos tot vt cum allodio nostro sint septuaginta mansi quorum termini taliter distinguuntur de terminis limitationis quondam facte apud Kongisberg inter nos & fratres sepedictos super campum in Absowe per ascensum Pregore in longitudine & latitudine equaliter triginta mansi Flamingicales limitantur & alii triginta mansi similiter Flamingicales in loco vbi bona ciuium dicte ciuitatis Kongisberg terminantur per descensum Pregore in longitudinem & latitudinem equaliter distinguntur. sic vt si iidem mansi triginta non possunt latitudinem debitam obtinere, inferius apud Pregoram ille defectus alias suppleatur. ita vt fiant ex integro triginta mansi. Preterea decem mansi in Lawete triginta funiculos in longitudine continentes (a) qui initium habent apud dictorum fratrum molendinum. similiter iidem mansi in latitudine triginta funiculos obtinebunt ab eadem aqua versus Waldowe. Sic vt si defectus est in latitudine ille per longitudinem suppleatur ita quod fiant integraliter decem manfi. Item terciam partem minoris infule cum decimis omnium premissorum jurisditione jure ac omni vtilitate. nichil juris in eisdem bonis nobis referuantes. magistro & fratribus predictis conferimus in perpetuum libere possidenda. Hoc adjecto vt si capture siue reclusiones aquarum que wlgariter dicuntur Were retrorfum effluant vel contingat effluere in molendinis predictis fiue in molendinis in riuulo juxta supradictum castrum decurrente ab eisdem fratribus in eorum terminis inposterum construen-Hhh 2 dis

dis & exinde agris nostris ac successorum nostrorum nocumentum aliquod vel prejudicium generetur. Nichilominus ipsi fratres fuam possint vtilitatem consequi cum effectu cum vniuersis pertinentiis omnium prefatorum, decimis, jurisditione, terris cultis & incultis. pratis. pascuis. siluis. nemoribus. saltibus. falectis. paludibus. ftagnis. pifcariis aguis. aguarumque decurfibus, montibus, vallibus, viis & inuiis, auri argentique fodinis nec non omne genus eris fiue metalli aut gemmarum. fontes vel venas salis & quicquid omnino in terra vel supra inuentum fuerit siue in aquis. cum omni vtilitate questu & prouentu qui nunc est & in posterum fuerit, qui nunc apparet aut in posterum apparebit sub eisdem terminis in longum latum & profundum cum omni jure & districtu sub quibus eosdem tenuimus. nec aduocatia nec vllo prorsus jure vel obseguio quocunque nomine censeantur nobis reservatis in eisdem omne plenum & integrum jus proprietatis & possessionis castri & aliorum omnium predictorum in prefatos magistrum & fratres & domum eorum cum vero rerum dominio transferentes. terum obligarunt se magister & fratres memorati, vt quando nos aut noster successor primum in terra Sambiensi castrum construere decreuerimus. nos vnam partem fratres vero duas partes plancarum procurabunt. vt etiam idem castrum plancis muniatur (b) ad hoc fratres in expensis propriis tenentur auxilium ministrare. Ad hec fratres predicti in eodem castro nobis preter dictam partem plancarum construendo duas domos ambas ad viginti marcarum valorem construent vel nobis aut fuccessori nostro pro castri & domorum structuris marcas quinquaginta persoluent. Earundem autem plancarum & domorum constructio vel quinquaginta marcarum solutio pro eisdem. erit in fratrum eorundem omnimodis optione. ciamus etiam pro nobis fuccessoribus nostris & ecclesia nostra exceptioni & actioni doli, beneficio restitutionis in integrum ac omni legum & juris auxilio canonici vel ciuilis. atque omni actioni exceptioni defensioni rei que contra hoc instrumentum possent obici vel opponi. Vt autem omnia prenotata consistant firma & inuiolabilia perseuerent presens scriptum fieri & honorabilium virorum domini Heidenrici Culmenfis episcopi & supremi magistri domus sancte Marie Theutonice supradicti & nostro sigillis prouidimus roborari. actum in Elwingo anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo, tercio Kalendas Januarii. (c)

(a) Ein Mcfis Seil hat nach Preußischen Maaß 10. Ruthen in sich begriffen, da nun eine Flämingische Hufe in der Länge 30. Seile, und in der Breite auch so viel haben sollen, so wurde solches nur 1200. Ruthen im Umbkreise ausmachen.

(4) Sind also damahlen die Schlösser noch nicht mit Mauren, sondern nur mit Planden oder Pallisaden umbgeben worden, als
welches die alteste Arth zu befestigen gewesen. Doch daß auch

ein Graben umb den Burg-Ball befonders gegangen.

(e) Ein fast gleichmäßiges exemplar ist auch von dem Hochmeister Annone mutatis mutandis sub eodem dato an den Sameländischen Bischoff Henricum ausgestellet, so auch noch verhanden.

No. CCCXV. Yabst Alexander IV. bestätiget dem Teutschen Orden in Lieffland nicht nur die Länderenen, so der neue Littauische König Myndow demselben geschenschet, sondern auch die von dem neuen Bischoffe darin abgetretenen Zehenden, damit der Orden Ihn beschüften möge.

lexander episcopus seruuș seruorum Dei. Dilectis filiis preceptori & fratribus hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Lyuonia Salutem & apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis. & honestis perencium precibus fauorem beniuolum impertiri. Exhibita fiquidem hobis vestra petitio continebat. quod cum carissimus in Cristo filius noster illustris Rex Littouie (a) considerans se de spurciciis paganorum per inspirationis diuine gloriam & studium veftre sollicitudinis venisse ad cultum katholice puritatis ac propter hoc vos prosequens pie benignitatis affectu quasdam terras tunc ad eum pertinentes vobis pia liberalitate donasset. Venerabilis frater noster Episcopus Littouie (b) loci dyocesanus qui nullum capitulum obtinet. diligenter attendens. partes illas que funt nouella plantatio. sine vestre defensionis subsidio non posse subsistere contra impetus paganorum. omnes decimas prouenturas in terris eisdem, vobis, prout spectabant ad ipfum. diligenti prehabita deliberatione concessit. sicut in patentibus litteris exinde confectis plenius dicitur contineri. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod ab eisdem Rege & episcopo super premissis prouide factum est. ratum & firmum habentes. id auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel Hhh 3

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagnie octauo Kalend. Februarii. pontificatus nostri anno VI°.

(a) i.e. Myndow der neue Pabfiliche Ronig in Lietbauen.

(b) i.e. Cbristianus episcopur, der aber noch teine ecclesiam caebedralem noch daben ein Collegium Canonicorum ben diesem seinem neuen Bisschoffthum gehabt, welches ohnedem bald zu Grunde gegangen.

No. CCCXVI. Herhog Wartislaus III. empfanget von dem Abt zu Belbuk das Dorff Carow, auff Lebens Zeit zu genuten.

artizslauus Dei gracia Dux Diminensis. vniuersis Cristi fidelibus in perpetuum. Cum effrenis cupiditas tanto diffusius consucuerit serpere. quanto indulgencius quod intendit dimittitur perpetrare. congruum est & nostre sasuti consentaneum ejus conatus pestiferos restinguere ac seminarium iniquitatis literali munimine coarctare. Hinc est quod matrem litium quoad nos & successores nostros sterilem fore volentes. innotescere cupimus tam presentibus quam futuris. quod villam Carowe cum centum mansis quam venerabilis pater abbas de Belboch Premonstratensis ordinis nobis quoad vixerimus dinoscitur contulisse tali videlicet condicione. quod eam nullo modo aliis porrigere vel infeodare debemus. sibi suisue succesforibus per omnia piscandi jure retento. Cumque nos vocatione diuina viam vniuerse carnis ingredi contigerit dictam villam cum impensis & omnibus impendendis cum pascuis. siluis. pratis. riuis. paludibus stagnis. cum inferioribus & superioribus ingressibus & egressibus & omnibus aliis pertinentiis ad dictum abbatem & ejus successores deuolui volumus pleno jure ipsis perpetuo possidendam. Ne vero quisquam successorum nostrorum sub ignorantie velamine istud factum infestare seu irritare valeat. presentes literas nostri impensione sigilli fecimus perhennari. Datum in Camin anno domini Mo. CCo. Sexagefimo.

No. CCCXVII. Der Rath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul einen Salfe Rathen zu bebauen und zu genußen, denen Gebrüdern de Wida gegen Erlegung eines jährlichen Canonis von 48. Zonnen Salfes eine gethan.

mnibus presens scriptum intuentibus Consules ciuitatis Colbergensis salutem in omnium saluatore. Cum mundane varietatis cursus ambiguus sit & in sui varietate nichil habeat cercius quam quod ea que geruntur scripto diligencius commendentur. Hinc est quod notum esse volumus tam prefentibus quam futuris. quod Capitulum Colbergensis ecclesie tugurium quatuor fartaginum in monte falis quod ad eorum prebendas dinoscitur pertinere germanis de Wida, Lodeuico, Johanni. Herbordo & Herden ciuibus Colbergensibus ad edificandum contulerunt & donauerunt de communi confilio & consensu. ita tamen quod ipsi & eorum heredes ab eis legitime descendentes eis & eorum successoribus quadraginta & octo ligaturas falis reddant annis fingulis & exfoluant quandocunque infra natiuitatem beati Johannis baptiste & diem beati Jacobi fuerint requisite. & si quod absit predictum tugurium concrematum fuerit jam dicti fratres de Wida & eorum heredes reedificabunt. fivero necessitas compulerit. libere vendent. dummodo principaliter exhibeant ad emendum Capitulo & statutum censum exsolui faciant sicut tenentur. Vt autem hec donacio ipsis rata permaneat & incommutabilis perseueret presens scriptum sigilli nostri munimine consignatum dicto Capitulo Colbergensis ecclesie erogamus. Testes hujus Contra-Etus sunt Hermannus de Werben. Hinricus Halup. Dethmarus de Wolin. Bernardus de Gnoyen. Widekindus. Hinricus Juticz. Johannes de Camyn. Ludolphus de Tremonia. Jacobus de Camyn. Johannes pistor. Petrus Warateri. Petrus de Lubeke ciues in Colbergh & alii quam plures. Datum in Colbergh anno gracie Mo.CCo. fexagefimo, nonas Marcii.

No. CCCXVIII. Pabst Alexander IV. befichlet den Liefflandischen Bischoffen, daß sie Ihre Lehn- Leute und Unterschiffen bem teutschen Orden zum Kriege wider die Unsgläubigen zu Gulffe schicken sollen.

A lexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopo & vniuerss episcopis Liuonie ad quos litere peruerint iste. Salutem & apostolicam benedictionem. Pro side katholica in Liuonie & Prussie partibus ad Dei gloriam magnifice promouenda dilecti filii fratres hospitalis sancte Marie Teuthunicorum a longe retroactis temporibus corpus & animam constanter & intrepide posuerunt ita quod plurimi ex cis jam prout accepimus manibus insidelium cruderissimus

lissime sunt occisi ordine eorum propter expensas habitas incauti persecutione negocii ad illam redacti pauperiem, quod plurimi ex jam dictis fratribus & illi precipue per quos nouella Cristi plantatio in eisdem Liuonie partibus potenti manu ac fine intermissione defenditur defectum grauissimum in vite ne cellariis sub continua expectatione martirii frequentissime paciuntur. Nos itaque circa fratres predictos pro tam claris eorum meritis gerentes affectum beniuolentie specialis ac digne volentes. vt hujusmodi pius ipforum labor non pereat fedoptatum fructum de bono in melius diuina gratia suffraganteproducat. Fraternitatem vestram attente rogandam duximus& monendam, per apostolica scripta vobis districte precipiendo mandamus, quatenus omnibus feodatariis & fubditis vestris, quod ipfi tamquam zelum Dei habentes in expeditionem contra paganos illarum parcium cum necesse fuerit sine aliquadisficultate procedant viriliter & potenter. ac fratres eordem juxta proprias facultates juuare studeant faciendo contra infultus hostium munitionibus oportunis firmiter injungatis. eos ad id. fi proteruia exegerit eorundem, per captionem & retentionem pignorum omni occasione postposita compellatis. Presertim cum dignum sit. quod vbi de se ipsis ac aliis fidelibus illarum partium a discrimine preservandis agitur, nulla in eis desidia vel negligentia dominetur, sed talis in ipsis promptitudo animi habeatur quod vna cum predictis fratribus in personis & turbis Deo propitio possint esse liberi & securi. Preces vero & preceptum nostrum super hiis taliter vestra studeat adimplere vt super hoc non aliud consilium adhibere teneamur. sed vobis ad actiones vberes graciarum. Datum Anagnie X°. Kal. Martii pontificatus nostri anno sexto.

No. CCCXIX. Der Nath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul eine Ihm zugehörige Salse Nathensettlle ihrem Burger Syfrido Fabro zu bebauen und zu besieden eingegeben, wovon Er und seine Erben jährlichen Zinß von 24. Sonnen Salb entrichten sellen.

Omnibus presens scriptum intuentibus Consules suitatis Colbergensis salutem in omnium saluatore. Cum mundane varietatis cursus ambiguus sit & in sui varietate nichil habeat cercius propter labilem hominum memoriam, quam quod ea que geruntur scripto diligencius commendentur. Hinc est quod notum esse volumus tam suturis quam presentatione.

tibus, quod Capitulum Colbergensis ecclesie tugurium in monte falis quod ad eorum prebendas dinoscitur pertinere Syfrido Fabro ciui Colbergensi ad edificandum contulerunt & donarunt de communi confilio & confensu. Ita tamen quod iple & sui heredes ab eo legitime descendentes eis & eorum successoribus viginti quatuor ligaturas salis reddant annis fingulis & exfoluant quandocunque infra nativitatem beati Johannis Baptiste & diem beati Jacobi fuerint requisiti. & si quod ablit predictum tugurium concrematum fuerit. jam dictus Cyfridus Faber fuigue heredes reedificabunt. ut autem hec donacio rata fibi permaneat & incommutabilis perseuerer. presens scriptum sigilli nostri munimine consignatum dicto Capitulo Colbergensis ecclesie erogamus. Testes hujus contractus sunt Hermannus de Werben. Hinricus Halup. Dettmarus de Wolin. Johannes de Camyn. Wydekinus. Jacobus de Camyn. Ludolfus de Tremonia. Hinricus Luciz. Johannes de Wyda. Bernhardus de Gnoyen. Petrus Varolt. ciues in Colbergh & alii quam plures. Datum in Colbergh anno gracie Millesimo CC°, LX°, nonas Marcii.

No. CCCXX. Herhog Wartislaus III. befreyet die Einwohner der Rügianischen Lande, so auff seinen Kusten stranden, von aller Abgabe oder Strand-Recht, und nimmet sie in seine protestion.

artislaus Dei gratia Dux Deminensis omnibus Cristi sidelibus hoc scriptum intuentibus salutem in eo a quo progreditur omnis falus. Quos speciali amplectimur dilectione specialiter illos tenemur & volumus in suis negociis promouere. quapropter notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod nos pro remedio nostrorum peccaminum & pro eterna retributione quia nichil boni ab eterno judice (a) Omnibus hominibus dilecti confanguinei nostri domini Joromari principis Rugiorum (b) hanc contulimus libertatem. ut quicunque ex ipsis divina sic providentia disponente in confinio terre nostre naufragium passi fuerint. ne dolor super dolorem his addatur. ipsos & bona siue res eorum ab omnibus quietamus & in nostram protectionem recipimus & tutelam. Ideoque precipimus & mandamus ne quisquam aufu temerario de hinc amplius se intromittat. Quicunque iraque huic facto presenti voluntatis arbitrio contrarius extiterit, indignationem nostram irrecuperabilem se no. Iii uerir uerit incursurum. preterea sic ut ideo capitali sententia puniatur. Et ut hec acta robur obtineant firmitatis & perpetuo maneant in vigore presentem paginam sigilli nostri munimine roboramus, Datum Gripeswolde anno domini M°. CC°. LX°.

(a) hier find einige Borte nicht mehr zu lefen.

(b) i.e. Faromarus II, welcher in diesem Jahr hinwiederumb ein gleiches priulegium des Herthog Warsislai III. ichiffbruchigen oder strandenden Unterthanen auff Rugianischen Stranden ertheilet.

No. CCCXXI. Der Nath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul eine Salbene Stelle von 4. Pfanne Stätten zu besieden und zu bauen einem Bürger Emelrico, gegen Erlegung eines jährlichen Zinses von 24. Tonnen Salbes, eingethan.

mnibus presens scriptum intuentibus Consules ciuitatis Colbergensis salutem in omnium saluatore. Cum mundane varietatis cursus ambiguus sit & in sui varietate nichil habeat cercius quam quod ea que geruntur scripto diligencius commendentur. Hinc est quod notum esse volumus tam futuris quam presentibus, quod Capitulum Colbergensis ecclefie tugurium quatuor fartaginum in monte falis quod ad eorum prebendas dinoscitur pertinere. Emmelrico ciui Colbergensi ad edificandum contulerunt & donauerunt de communi confilio & confenfu. Ita tamen quod ipfe & fui heredes ab eo legitime descendentes eis & eorum successoribus viginti quatuor legaturas falis reddant annis fingulis & exfoluant quandocunque infra natiuitatem beati Johannis baptiste & diem beati Jacobi fuerint requisiti. Et si quod absit predictum tugurinm concrematum fuerit jam dictus Emmelricus suique heredes reedificabunt. Si vero necessitas compulerit libere vendant dummodo principaliter Capitulo exhibeant ad emendum & statutum censum exsolui faciant sicut tenentur. autem hec donacio rata sibi permaneat & incommutabilis perseueret presens scriptum sigilli nostri munimine consignatum dicto Capitulo Colbergensis ecclesie erogamus. Testes hujus contractus funt. Hermannus de Werben. Hinricus Halup. Dethmarus de Wolin. Bernardus de Gnoyen. Wydekinus. Hinricus Juticz. Johannes de Camyn. Ludolphus de Thremonia. Jacobus de Camyn. Johannes de Wida. Petrus Waratri. Petrus de Lubeke ciues in Colbergh & alii quam plures. Ao. 1260

TOM. I.

res. Datum in Colbergh anno gracie Mº. CCº, fexagefimo. nonas Marcii.

No. CCCXXII. Herhog Barnim I. conferiret Hinrico de Bogemil und seinem Bruder Gozwino die Unter-Muhle auff dem Fliesse Jaseniz zu Lehn.

arnim Dei gracia Dux Slauorum vniuersis presentem literam inspecturis salutem in perpetuum. Insignis veterum ac predesforum nostrorum industria firmiter ordinauit & statuit. vt ea que a nobis rite aguntur. ne per lapsum temporis currant in obliuionem. scriptis & dictis Testium firmiter perhennentur. hinc est quod scire volumus vniuersis quod nos Henrico de Bagemile & Gotzuino fratri suo jure feodali contulimus & porreximus molendinum inferius fuper Jasenitz (a) adjacens, vt ex vtraque parte litoris possit deducere & accipere terram. lapides. ligna ad reficiendum & reparandum damnum predicti molendini. volumus eciam vt in aquis affluentibus a molendino superiori eisdem nemo per edificationem vel obstructionem aquarum impedimentum faciat vel ja-Eturam volentes ut ad predicti molendini edificationem ligna libere incidant & deducant. Statuentes preterea ut si nos vendere vel jure feodali conferre contingerit villam Jazeniz in plena libertate possideant sine omni inpedimento pacti vel folutionis fensus. idem molendinum sicut libere a nobis posfederunt libere possideant & gaudeant pace heredum nostro-Insuper damus eisdem licentiam yt fossatum faciant de Odera in pedem molendini per quem ascensum faciat & Ne igitur super eo dubium possit oriri presens scriptum sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Stetin sequenti die Benedicti Sexto Kalendas Aprilis anno gracie Mº. CCº. LXº.

(a) Das Bließ Faseniz gehet ben Falkenwalde vorben nach dem Rloster, igigen Umbt Fasenir.

No. CCCXXIII. Hermannus Bischoff zu Camin intercediret bep ben Pommerschen Bergogen, daß Sie ben ins Land gekommenen Monchen vom Orden S. Victoris Gutes thun, und Ihnen beförderlich sepn mögen.

Dilectis in Crifto ac vniuersis dominis principibus terre Slauic Cassubie & Pomeranie. Hermannus Dei gratia Ca-I i i 2 minensis minensis ecclesie episcopus falutem in domino. Cum a domino & venerabili patre nostro papa Alexandro ac abantecessoribus fuis viris justis ac merito fidedignis Ordo fancti Victoris in villa Parisiensi existens semper auctenticus fuerit commendabilis atque gloriofus & ab ejus mandato & officio pastorali nobis injuncto mandatis apostolicis nullatenus contraire velimus Vniuersitati vestre significamus, quod vobis tanquam siliis in Crifto dilectis confulimus certa fide. Quatenus ad eorum ordinem habendum in vestris finibus vos modis in omnibus ob meritum retributionis eterne felicitatis intendatis pro certo habentes, quod nos eosdem in rebus ecclefiafticis tueri volumus nostro consilio accedente. Dantes eis in prediis a nobis collatis licentiam celebrandi & faciendi omnia que Deo nostro & saluti sidelium videntur expedire in omnibus iure nostro conseruato. Volumus & rogamus vt eos tamquam venerabiles patres & viros justos sancte Matris ecclesie filios in omnibus causis ac eorum negotiationibus efficaciter promouere velitis propter Deum summopere intendentes. quod virorum justorum discretio in ecclesiarum ac monasteriorum edificatione jugiter est commendanda & memoria justi in eternum apud dominum manet nec recedet a vultu domini judicantis memoriam illorum qui pro Cristo sese in paupertate pallio humilitatis fidei ac karitatis induerunt. Datum Paswalc anno gratie M°. CC°. LX°. pontificatus nostri anno sexto.

No. CCCXXIV. Herhog Barnimas I. giebet den Monchen vom Orden S. Victoris Parifienfis, so zuerst nach Ukermünde gekommen, und zuleht sich in Jaseniz gesetzt, 60. Husen im Walde Sidelowe belegen.

Omnibus presentes literas inspecturis. Barnym Dei gracia Dux Slauorum ac Pomeranie. salutem & omne bonum. quia oportet diem extremum bonis operibus preuenire. intuitu pictatis & misericordie ad honores Dei & beate virginis Marie & sancti Victoris omniumque sanctorum fratribus ordinis sancti Victoris Parisensis in Vkermunde (a) commorantibus sexaginta mansos jacentes in nemore quod vulgariter Sidelowe nuncupatur contulimus quieta pace & in perpetuum possidendos. concedentes eisdem fratribus in eisdem mansis omnia jura ciuilia ad nos in presenti & in posterum spectantia, promittentes bona side ac vera Cristianitate quod non questionibus injuriis vel aliquibus inpedimentis contra collata nullate-

nus volumus contraire, quod vobis & omnibus in posterum futuris tenore presentium sigilli nostri volumus munimine robo-Actum anno domini M°. CC°. LX°.

POMERANICI.

(4) Die haben fich die Monche des gedachten Ordens zuerft in Doms mern eingefunden, welche bernach ihren Gig verandert, und ends lich nach Hagen oder Gobelenbagen gezogen , zulest aber ihr Rlofter gu Jafeniz angeleget, mofelbft fie geblieben.

No. CCCXXV. Herhog Barnim I. schendet dem Rloster Grobe (postea Pudgla) den Zehenden des Dorffes Bussino.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. (a) Vniuersis presens scriptum intuentibus. In perpetuum. Acta principum festinanter irent in obliuionem nisi voce testium velscripti memo-Nouerint idcirco presentes & futuri. quod dilecto nobis domino Wiardo abbati & conuentui in Grob integram decimam ville Bussino contulimus perpetuo possidendam. In cujus facti testimonium presens scriptum ipsis donauimus sigilli nostri robore confirmatum. Hujus donationis funt, testes. Herbertus Camerarius de Hildensem. Venzeco. Heinricus Munt. Rodolfus Scedelyn milites. & alii quam plures quorum hic nomina non funt fubarrata. Acta funt hec publice in Lypa anno domini M°. CC°. LX'. Datum ibidem in die beati Martini per manum Johannis de Parchum notarii nostri.

(a) Dernog Wartislaus IV. bat diefes privil. ao. 1317. vidimiret und confirmitet.

No. CCCXXVI. Herbog Barnim I. giebet dem Rlofter Grobe (postea Pudgla) das Dorff Katzekow nebst der benlie genden Keld-Mard Noratike.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. (a) Omnibus presentem paginam intuentibus in perpetuum. Acta principum festinanter irent in obliuionem nisi voce testium & scripti memoria firmarentur. Innotescat igitur presentibus & futuris quod nos ecclesie sancte Marie in Grobe domino Wiardo abbati ceterisque confratribus suis in eadem ecclesia Christo deuote nocte dieque famulantibus pro remissione nostrorum peccaminum eternique regis misericordia consequenda, attendentes etiam beneficia nobis ab ipsis sepius impensa villam Katsecowe & campum adjacentem Noratike. cum terminis, decimis. cum proprietate & omni jure quo a nobis cetera eorum tenent bona. Iii 3 dona-

Aq. 1260

donauimus & porreximus eorum víui perpetuo feliciter poffidendam. Ne autem huic donationi in posterum aliqua nouercari possit calumpnia presentem ipsis scribi fecimus literam sigilli nostri munimine roboratam. Hujus donationis testes sunt. Theodericus prepositus de Colberghe. Conradus plebanus de Gartze. Vrowinus. Roderus. Gerardus de Swerin. Zabel prefectus de Meydeburgh Camerarius de Hildensem. Johannes de Bruzeuitz milites & alii quam plures quorum hic non funt nomina subarrata. Acta sunt hec publice in Zelowe anno domini M°. CC°. LX°. datum ibidem in divisione beatorum apostolorum per manum Johannis de Parchim Notarii nostri.

(a) Dertog Wartislaus IV. bat ao. 1317. diefes priuil. bestätiget und transfumiret.

No. CCCXXVII. Myndow Ronig in Litthauen, wie Er sich als neuer Chriftlicher Ronig nicht langer mainteniren tons nen, vermacht sein gantes Ronigreich Litthauen, bem Teutschen Orden, und introduciret Ihn gugleich in feis nen Soff, jedoch nur in cafum, wenn Er feine Gohne binterlaffen murbe.

vndowe Dei gratia Rex Lettouie. Vniuersis Cristi side-· libus presentes litteras inspecturis. salutem in domini nomine Jhefu Crist. Quamuis inspirationis diuine gracia faciente per confilium dilectorum nobis in Cristo magistri & fratrum domus Theutonicorum in Liuonia de tenebris gentium in ecclesie Jhesu Cristi lumen vocati sumus ac renati per vnde gratiam baptismalis & fanctiffimus pater & dominus noster Innocentius papa quartus ad instantiam & operam efficacem predictorum magistri & fratrum. personam regnum nostrum & omnia bona nostra jurisdicioni sedis apostolice subjiciensauctoritate fua nos fecerit coronari in Regem tocius Lettouie acterrarum omnium quas diuine virtutis auxilio jam eripuimus de infidelium manibus vel eripere poterimus in futurum. Tamen ante nostram conuersionem & post, tam nos quam totum regnum nostrum Littouie per aliquos Cristiane fidei inimicos & aliquorum apostasiam sic turbati fuerimus & concussi. quod nisi dictorum magistri & fratrum magnum consilium & auxilium nobis affuisset. totum regnum nostrum fuisset cum subuersone fidei annullatum. Vnde nos confiderantes labores & expensas ac voluntatem magistri & fratrum prenominatorumque

in promocione nostre persone. regni nostri, ymmo pocius sidei Cristiane habuerunt. de consilio voluntate & consensu heredum nostrorum nostrorumque nobilium, totum regnum nostrum Lettouie & omnes terras adjacentes quocunque nomine censeantur. exceptis terris & jure episcopali domino episcopo Lettouie in regno nostro deputatis. sepedictis magistro aratribus de domo Theuthonicorum in Liuonia dedimus. contulimus & donauimus. & presentium tenore donamus in verum jus & proprietatem fue religionis. (a) Ita tamen fi nos fine legittimis heredibus decedere contingeret. transferentes in ipsos ex nunc ut ex tunc dominium & possessionem tocius Regni Lettouie supradicte. (b) In cujus translate possessionis indicium conuentum fratrum predictorum in nostra curia collocauimus speciali. Et licet varias & diuersas donaciones prius fecerimus circa fratres memoratos. ficut in litteris inde confeetis continetur. tamen hanc piam nostram & prouidam donationem factam predictis magistro & fratribus ac successoribus eorundem tamquam nostris specialibus coadjutoribus. aliarum precedentium donacionum conclusionem esse volumus plenariam & finalem. In cujus rei perpetuam memoriam. vt prehabita nostra donacio robur optineat firmitatis. hanc cartam inde conscribi & nostri sigilli munimine fecimas confirmari. Hujus autem donacionis testes sunt. Venerabilis dominus Culmensis episcopus & magister Andreas fratrum predictorum ac fratres fui. Langwinus fororius noster. Lygeike. Schabbe. Bice. Bune. nostri barones. & consanguinei. Parbusse de Nere. Gerdine de Nailse. Vege Vesegele ibidem. & Parbusse junioris. de fratribus predicatoribus frater Sinderamus. De fratribus minoribus frater Adolfus & fui focii & alii quam plures fide digni. qui omnes fimul & semel dicte donacioni nostre a nobis prouide facte magistro & fratribus ac eorum successoribus supradictis interfuerunt vocati ad hoc in testimonium premisforum. Datum Litte (c) in curia nostra anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo, in medio mensis Junii.

(a) i.e. Ihres Ordens.

(b) Beil dieser Myndow sich ben der angenommenen Christlichen Religion bey seinen Landen nicht mainteniren konnen, so ist diese donazion seines neuen Reichs geschehen, und hat der Orden Ihn darauss ernähren, und dieser Schendung halber bernach so viele Kriege führen muffen.

(c) So ift der Orth des dati nur exprimiret, ob es Littor heiffen foll und vordem eine Stadt des Nahmens gewefen, oder was es sonft heifen foll, ift mir unbefandt.

No.

No. CCCXXVIII. Das Capittel der Collegiat-Kirche zu Cosmich conferiret Godekino de Smogerow militi das Donf Lukow, so Er demselben auffgetragen, hinwiederunk, auff seine, seiner Frauen und Kinder Lebens-Zeit, zu Leben.

Dei gratia prepositus ecclesie sancte Marie in Cozwic. (a) decanus. totumque ecclesie ejusdem capitulum. Vniuersis Cristi sidelibus presentium auditoribus litterarum in Jhefu faluatore. Salutem. Nouerint vniuersi tam futuri quam presentes. quod Godekinus dictus de Smogerowe. (b) aduocatus de Piriz. a nobis pariter & a nostra tener ecclesia feodali jure sexaginta mansos & quatuor adjacente villa Slauica que Lucowe (c) nominatur. que bona dictus Godekinus cum paruulis & vxore tenebit a nobis jure feodali cum adjacentia & aliis juribus temporibus vite fue. "Ipfo vero milite decedente. medietas ville prefate cedit cum omni jure directo ecclese antedicte refidua parte manente paruulis & vxori. omnibus vero decedentibus villa dicta cum omnibus juribus libere cedit ecclesie memorate. Hec autem omnia sepesatus miles nostre ecclesie sub forma predicta in perpetuum ordinauitut fraternitatem in nostra jugiter obtineat ecclesia cum paruulis&vxore(4) & anima filii fui Petri & anime progenitorum fuorum familie quoque sue & sua nobiscum orationum suffragia perpetim sorciantur quas eis conferimus nunc & semper domino cojuuante fub presentium testimonio litterarum. Datum Cozwic anno millesimo ducentesimo sexagesimo, pridie Kal, Julii.

- (a) Ift Corwich im Fürstenthum Anbale, mojetbft por diefem eine Collegiar-Rirche gewesen.
- (4) Smagerom ift ein Dorff im Randowischen Erepse der von Ramine alteb Lebn, von welchem Geschlecht dieser Godekinus auch gewesen fem, und nach seinem Dorff sich genannt haben mag.

(c) Das Dorff Lukow lieget in Wor-Pommern im Anklamichen Erepfe.

(d) Hieraus ergiebet sich, daß Godekinus das Guth Lukow für die giffe liche Bruderschafft dem Collegiae Stifft zu Corwich gegeben, und es hernach auff sein und seiner Frau und Kinder Leben von felingem wieder zu Lehn erhalten.

No. CCCXXIX. Barnimus I. Dux Slauorum giebet der Kircht
S. Nicolai zu Damm 8. Hufen in den Grengen derselben Stadt.

Barnym

fensu Domini abbatis totiusque conuentus ecclesse sanche Marie in Colbaz octo mansos in districtu vel terminis ejusdem ciutatis cum omni jure solemniter donauimus vsui sacerdotis ejusdem ecclesse illos assignantes in perpetuum feliciter possidendos. Ne autem huic nostre donacioni aliqua in posterum possit nouercari calumpnia. presentem paginam inde confectam conscribi justimus nostri sigilli munimine roboratam. Testes donacionis sunt Magister Heidenricus de Lostowe Canonicus Magdeburgensis Camerarius de Hildensem. Wenzko. Godefridus Aduocatus de Pyritz. Johannes de Klynt. Rodolsus de Zedelyn & alii quam plures quorum nomina non sunt hic subarata. Datum in Damme per manum Johannis de Parchem notarii nostri anno domini M°. CC°. sexagessmo. octauo Kalendas Augusti.

No. CCCXXX. Herhog Barnim I. conferitet dem Nonnen-Rlofter zu Verchen das Eigenthum der Dorffer Völtzkow und Cadow.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus inperpetuum. Infignis veterum ac predecessorum nostrorum, ordinauit industria, ut que per nos rite fiunt ac justo modo ordinantur in quo debeant scriptis ac dictis testium firmiter perhennari. ne per uetustatem temporum sortiantur obliuionis argumentum, solet enim oblinio universa facta demoliri & calumpnia delatoris locum fenius nouercandi, unde ratio confulit & discretio principum ordinauit, ut per priuilegia firmari debeant vniuerfa ne talia per errorem vergant in confusionem. & jacturam deinceps paciantur. Hinc est quod scire volumus vniuersis presentis temporis & futuri, quod nos diuina suatente potentia. venerabilibus & dilectis in Crifto preposito Johanni dicto de Dubercowe. Gheslen priorisse, totique conuentui sanctimonialium in Virgen famulantium Deo contulimus proprietatem villarum Volchecowe & Cadowe cum omnibus attinentiis & terminorum distin-Etionibus ficut a primeuo & prima possessione possessores pre-Kkk dictarum

dictarum villarum possederunt. Conservator igitur castorum corporum Deus qui cuncta metitur & ordinat sperantes in se non derelinquit immo pocius fouet & tuetur ficut in gloriosis virginibus patet predicti claustri Virchin que cottidie in organo fancti spiritus ardenter laborant & estuant in dilecti dilectione Dei fundendo preces pro nobis ac vniuerfa militante ecclesia ne propter peccati suggestionem & sepius iteratam transgreffionem incidamus in offensam summi creatoris & justi judicis ultionem cum predictum monasterium Virchin sepedicta collatione proprietatis antedicte villarum subscriptarum videlicet Volcecowe & Cadouue debeat perpetua firmitate gaudere. nos accedente assensu heredum nostrorum in predicti facti confirmationem presentem litteram sigilli nostri munimine jus fimus roborare. Acta funt hec hiis presentibus venerabili patre domino Bauone abbate in Vznem. Andrea plebano in Dymin. Bertoldo Thuringo feniori. Hermanno Marscalco dieto Hakenbeke. Willikino Stolteuot. Johanne de Scolentin. & aliis multis fidedignis. Data Tanclem anno incarnationis domini M°. CC°. LX°. nono Kalendar. Nouembris in die confefforum Galli & Lulli. per manum Hinrici de Kaloue Capellani & Notarii nostri.

No. CCCXXXI. Herhog Barnimus I. bezeuget, daß Er zwar in seiner Noth von dem Caminschen Capitul die Beede oder precariam exactionem genommen, et solle aber solches demselben nicht zum præjudiz gereichen, weil das Capitul und dessen Unterfassen von solcher Beede von Ansang her fren gewesen, und den solcher Frenheit auch gelassen werden solle.

Barnym Dei gracia Dux Slauorum omnibus inperpetuum. Scire volumus vniuersos heredes ac successores nostros quod licet venerabiles in Cristo domini Decanus & Capitulum ecclesie Caminensis in Articulo nostre. necessitatis in precariis de bonis sue ecclesie nobis subuenerunt sicut precibus nostris ab ipsis poteramus obtinere. nichil in hiis nobis juris assirbimus sue vendicamus. sed de eorum benignitate ista vice concessium de gracia reputamus eisdem nos ad similia obligantes cum ab ipsis fuerimus in eorum necessitatibus requisiti. Afferimus preterea & presenti pagina protestamur, quod nos velsucessiones siue heredes nostri de precariis siue exactionibus sue seruiciis

tare fiue quoquomodo perturbare nolumus nec debemus. protestationem facientes, quod ipsa ecclesia a predecessoribus nec non a nobis a dictis precariis talliis & exactionibus libera fit & exempta. & eam in eo statu volumus perpetuo permanere sicuti volumus vltionem diuinam perhenniter eqitare. Vt autem hec scripta nostra maneant inconuulsa. presentem paginam figillo nostro fecimus roborari. Acta sunt hec presentibus Johanne Decano. Hinrico custode Caminensi. Conrado primo preposito Stetinensi. (a) Dominis Gobelino. Johanne de Berlin. Hermanno de Hakenbeke. Wilhelmo advocato. militibus. Datum anno gratie in Stetin. Millesimo ducentesimo sexagesimo. octavo Kalendar. Nouembris.

(a) Diefes ift nicht de prime prapofite der Marien-Rirche, fondern best Ronnen-Rlofters zu versteben, denn erftere mar zu diefer Zeit noch nicht gestifftet.

No. CCCXXXII. Derbog Barnim I. fundiret in der S. Petri-Rira che zu Stettin ein Collegium von 12. Canonicis, und dotiret selbiges, welches bernach in die neuerbauete S. Marien-Rirche versett worden.

n nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnym Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Quoniam ex diuini cultus ampla & solerti propagatione robur fidei Cristiane non modica incrementi fortitur subsidia & piarum affe-Etus mentium & deuocionis ac fanctitatis studia summopere Igitur nos qui diuina mediante gratia populum nobis subjectum temporali regimine gubernamus. moti hac pia & falubri confideratione utpote diuini cultus ampliationi per ecclesiasticorum solempnia officiorum insistere cupientes. ad honorem omnipotentis Dei & gloriose virginis Marie sanctorumque omnium. in ciuitate nostra Stetyn de consensu & voluntate venerabilis patris Hermanni Caminensis episcopi loci dyocefani. ad fanctum Petrum (a) duodenarium canonicorum inflituimus numerum diuinis laudibus ibidem perpetuis temporibus vacaturum. Vt autem dicti canonici absque defectu fumptuum necessariorum diuinis libere possint vacare officiis. Conferimus & donamus ipsis tam institutis quam pro tempore instituendis pro nostrorum remissione peccaminum, progenitorumque nostrorum. nec non & eterni Regis misericordia confequenda vltra redditus quos eis contulimus jus patronatus ec-Kkk 2 clesiarum

clesiarum hic per ordinem subscriptarum, videlicet ecclesie san-& Petri in Stetyn. ecclefie in Gardz. in Pinkun. Pinnowe. Tantowe, Woldin, Lukowe, Ladentin, Warfowe, Krekowe, tali tamen conditione ut dilecte nobis fanctimoniales in Cristo in dicta nostra ciuitate Stetyn Deo seruientes vniuersos fructus & prouentus ad predictam ecclesiam sancti Petri pertinentes sibi retineant. (b) antedictis canonicis non nisi nudo offertorio eiusdem ecclesie & duarum capellarum beate Marie videlicet & beati Nicolai tantum cedentes. Vt autem hec nostra institutio & donatio firma & inconvulsa perpetuis temporibus perseueret. presentem paginam inde confectam nostri sigilli munimine justimus roborari. Testes hujus rei sunt. Venceko de Vznem. Johannes de Leuenow. Theodericus de Listen. Olricus de Moringe. Roderus. Godeco de Zmogerowe. Johannes de Bruseuiz, milites. Item Gobelo noster Marscalcus, Henricus Baruot. Theodericus Sapiens & alii quam plures quorum hic non funt nomina fubnotata. Actum Griphenhagen & datum per manum Arnoldi anno domini millefimo ducentefimo fexagefimo primo. decima quarta Kalend. May. (c)

(a) i.e. ben der S. Perri-Kirche auff dem Wall zu Steetin, woselbst zue erst das Collegium Canonicorum angesetzet, welches nachgebends in die neuerbauete S. Marien-Kirche verleget. vid. sub ao. 1263.

(b) Denn das Nonnen- Moster zu Seerein hatte vorbin das jur parvonatur über diese S. Peeri-Kirche und die bepden nachbenannten Capellen, behielte auch darin, ausgenommen dem Opsser alle überge Hebungen, als weshalb besondere instrumenta Barnimi I. sub boc ao. vortommen, daß die Nonnen rarione des Opsser besonders saxisfaciret sind.

(c) Diefes dipl. hat auch Hering in feiner Hifforifchen Nachricht von der Marien - Rirche aus einem Copiario druden laffen, es ift aber noch

das Original verbanden.

No. CCCXXXIII. Herhog Barnim I. giebet dem Nonnen Mossier ben Stettin 10. March jährlicher Hebung aus seiner Munte zu Stettin, wogegen das Rioster dem Capitulo der S. Petri, postea der S. Marien-Stiffts-Kirche das Opffer in der Petri-Rirche und in den Capellen S. Marie und Nicolai abtritt.

In nomen domini amen Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibusin perpetuum. Quoniam omnium rerum gestarum habere memoriam & ad nullam earum cum obliuione animum inclinare

inclinare mens humana non fufficit apprehendere. sed diuina. necesse est vt acta principum que sub fluxibilitate temporum statuuntur ne cum tempore aliquatenus euanescant. scriptis autenticis & testibus idoneis adeo instaurentur vt stabilitate perpetua roborata versutia malignantium & querentium que non fua funt in posterum in eisdem non inueniat occasionem malignandi. Idcirco tam presentibus quam posteris nacionibus volumus esse notum quod nos donauimus & titulo donacionis appropriauimus monasterio abbatisse & conuentui ac earum successoribus vniuersis sanctimonialium ordinis cisterciensis dilectis nobis in Cristo juxta ciuitatemnostram Stettin habentibus manfionem. decem marcas denariorum & proprietatem earundem in moneta nostra Stettin annis singulis percipiendas & feliciter possidendas, prefatas inquam decem marcas denariorum eisdem dedimus pro restauro ecclesie sancti Petri & Capellarum fancte Marie & fancti Nicolai quas nobis preposito Decano & Capitulo ecclesie Stettinensis cum nudo offertorio retentis sibi omnibus aliis prouentibus refignarunt. Vt autem hec nostra donacio firma & inconuulfa a nobis a nostris heredibus & fuccessoribus perseueret. presentem paginam supra ipsa confectam prehabitis duximus largiendam figilli nostri munimine robora-Testes hujus rei sunt Venzco de Vznam. Johannes de Leuenou. Theodericus de Listen. Vlricus de Moringe. Roderus Godeko de Szmogerouu. Johannes de Bruseuitze, milites. item Gobele noster Marscalcus. Henricus Barnot. Theodericus fapiens. & alii quam plures quorum hic non funt nomina fubnotata. Datum Sterin anno domini M°. CC°. LXI°. XIV°. Kalendas Maji.

No. CCCXXXIV. Herhog Barnim I. verkaufft dem Rloster Grobe (postea Pudgla) das Dorff Redomi, mit einem benliegenden Felde für 120. Marck.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Barnim Dei gracia Dux Slauorum. (a) Omnibus presentem paginam intuentibus in perpetuum. Acta principum sestinanter irent in obliuionem nisi voce testium vel scripti memoria sirmarentur. Innotescat igitur presentibus & suturis quod nos ecclesse sancte Marie sanctique Godehardi in Grobe domino Wiardo abbati cereisque confratribus suis in eadem Cristo deuote die nocteque samulantibus pro remissione nostrorum peccaminum eternique regis misericordia consequenda. attendentes etiam benesicia no-

bis ab ipsis sepius impensa. idcirco petitionibus eorum juste annuentes eis villam quandam vocabulo Redomi vendidimus pro C. & XX°, marcis denariorum & campum adjacentem cum terminis. decimis. cum proprietate & omni jure quo a nobis cetera eorum tenent bona donauimus & porreximus eorum víui perpetuo feliciter possidendam. Ne autem huic facto inposterum aliqua nouercari possit calumpnia. presentem ipsis scribi fecimus literam sigilli nostri munimine roboratam. facti & donationis testes funt. dominus Gunterus abbas de Stolp. dominus Conradus de Gars plebanus. Gherhardus de Zwerin. Tammo. Hinricus Munt. Zabel prefectus de Meydeborgh. Hinricus Luker Camerarius de Hildenfem. Johannes de Brusuiz. milites. & alii quam plures quorum hic non funt nomina Acta funt hec publice in Tanchlim anno domini M°. CC°. LXI°. Datum in die beate Marie virginis per manus Johannis de Parchim notarii nostri.

(a) ao. 1317. hat Herhog Warsislaus IV. dieses inftrument vidimiret und bestättiget.

No. CCCXXXV. Herhog Barnim I. giebet dem Ronnen : fflo: fter zu Pyritz 2. Hufen im Dorffe Cöfelitz.

arnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus ad quos prefens scriptum peruenerit eternam in domino salutem. cum ecclesias plantare & plantatas fouere debeamus, dignum est ut eas modis quibus possumus extollamus pariter & honoremus. Ea propter sciant presentes & nouerint futuri in Cristo sideles, quod nos proprietatem duorum manforum in villa que dicitur Cofelitz ad nos ab antiquo pertinentem. claustro dominarum in Piritz de nouo constructo opere sumptuoso & adhuc construendo in remedium nostrorum peccaminum & antecessorum cum omni jure contulimus quiete perpetuo possidendam, igitur ne quis huic nostre donationi ausu temerario vel modo aliquo audeat contraire istam litteram super eo dedimus sigilli nostri impresfione diligentius roboratam. Testes hujus nostre donationis funt. Thidericus de Leina. Heinricus de Murzin. Gotkinus Aduocatus. Rodolfus de Zedelin. milites & alii quam plures in Cristo sideles. Datum Pyritz anno domini M°. CC°. LXI°.

No. CCCXXXVI. Herhog Barnim I. bekennet, daß das Nonnen-Kloster ben Stettin Ihm die S. Petri-Kirche und die Capellen S. Mariæ und S. Nicolai mit dem blosser Opsfer Opffer abgetreten, die Er den neuen Canonicis wieder sugewandt.

POMERANICI.

arnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Quoniam ea que in tempore fiunt fimul cum tempore in obliuionem transeunt. poni solent in testimonio linguarum ac scriptis autenticis perennari. Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus quam posteris. quod Deo dicate ac nobis dilecte sanctimoniales ciuitatis nostre Stettin ecclesiam sancti Petri & Capellam beate Marie & fancti Nicolai Capellam in di-Eta ciuitate cum nudo tantum offertorio nobis refignarunt. Vniuersis reditibus & prouentibus aliis remanentibus ipsis qui ad dictam ecclefiam & Capellas prenominatas pertinere noscun-Nos vero fupra dictam ecclesiam & capellas dilectis nobis ciuitatis nostre Stettin Canonicis (a) eo modo quo nobis sunt refignate contulimus perpetuis temporibus possidendas. Ne autem sepedictis sanctimonialibus supra prouentibus & reditibus quos sibi de prenominatis ecclesia & Capellis retinuerunt aliquod in posterum prejudicium aut grauamen a prenominatis Canonicis aut ab aliis valeat generari. Presentem paginam inde confectam eisdem fanctimonialibus tradi justimus nostri Testes hujus rei sunt. Venzco. figilli munimine roboratam. Godeco de Smogerowe. Johannes de Bruseuitz. Roderus. Olricus de Moringe, milites. Item Gobele noster Marscalcus. Henricus Baruot Theodericus de Saltwedele. Theodericus Sapiens. & alii quam plures, quorum hic nomina non funt fcripta. Datum Stettin per manum Arnoldi scolastici Anno domini M°. CC°. LXI°.

(a) Dis find die neuen Canonici die boc anno erft ben der S. Petri-Rire che gefest, welche aber darnechst in die nachbero erbauete S. Marien.Rirche verfett find.

No. CCCXXXVII. Der Probst und das Capittel zu Ratzeburg verkauffen bas von Kurst Wizlao I. Ihnen vorber aeschendte Guth Pütnitz an Eckard von Dechow vor 200. Mard Lubisch, doch daß Er es von Ihnen wieder gu Lebn nehmen muffen.

niuersis Cristi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit. Volquinus Dei gracía prepositus ecclesie Raceburgensis. Prior & totum capitulum. Orationes cum gaudio spiritus fancti. Ob perennem notitiam in posteris commendan-

dam nouerint attestatione presentium vniuersi. Quod nos habito confilio vendidimus villam Putitze(a) pro ducentis marcis denariorum Lubecensis & Hammenburgensis monete. siram prope Ripeniz (b) Ekkehardo dicto de Dechauue militi. cum agris, pratis, pascuis, aquis & aquarum decursibus, nec non & libera piscatura cum judicio colli & manus & cum omni jure quod competit nostre ecclesie ex donatione nobilis viri quordam Witzlai principis Ruianorum qui eandem villam pro remedio anime fue. vxoris & parentum fuorum libere contulit. ut predictus Ekkehardus & sui heredes legittimi in feudo se habere eamab ecclesia recognoscant & a preposito nostro qui pro tempore fuerit more vafallorum recipiant. Quod fi mortuus fuerit idem Ekkehardus fine heredibus, non ad aliquos propinquos fiue extraneos fed ad ecclefiam dicta villa libere reuertetur. Quod si etiam eam vendere decreuerit. ecclesie primum exhibebitur, quam si emere non poterit vel noluerit, quicunque eam emerit eodem jure per ecclesiam possidebit ut superius est Siquidem termini ejusdem ville in privilegiopreexpressum. dicti nobilis fic diftinguntur. Supra ad nemus terminus erit amnis qui disterminat villam Damechore (c) & villam Putitz. In nemore vero terminus erit supra dicti amnis parua curuatura vbi manu propria in arbore quadam predictus nobilis fignum crucis fecuit. Ab hocarbore terminus erit quedam fagusetiam manu ipfius fignata. & fic directe quod vulgo dicitur Rarecht ad magnum stagnum Ripenitz in amnem quendam paludosum. fupra hos terminos fupra & infra prescriptos sex jugera quod vulgo dicitur Morgen eque se in commune nemus in longum protendentia supra & infra ad agros ville ampliandos de liberalitate propria suppleuit. Vt autem hec venditio robur sirmitatis habeat. eidem Ekkehardo presentem litteram contulinus figilli nostri munimine roboratam. Testes sunt Viricus ecclesie nostre episcopus. Ludolfus Hardenacke. Albinus dapiferde Butfauue, Bernardus de Justekouue, Nicolaus de Ekerenuorde. Hartuuicus de Butzekouue. Theodericus de Quitsouue & alii quam plures. Datum in Raceburg anno gratie M°. CC°. LXI°.

(a) Parniez ben Damgarten belegen, so Furst Wizlaus I. zu Rugen 40.
1225. der Raezeburgischen Dom: Probsten conferiret.

(b) Ift die Stadt Ribbeniz in Medlenburg, fo auch nahe ben Puteniz belegen.

(c) If iso die Stadt Damgarten, welcher alte Nahme Bendisch, und so viel als Sichberg heiset, oder ein Berg mit Sichen bewachen, wie denn auch nemus ohnedem zu diesen Zeiten von einem Ech Busche, Sylva von einem BucheBalde und merica oder korra ron einer Fichte Hende gebraucht wird.

No. CCCXXXVIII. Herhog Barnimus I. versichert das Nonnen-Rloster zu Piritz, daß Er keinem andern Monchsoder Nonnen-Orden Frenheit ertheilen wolle, in der Stadt Piritz oder in den Grenhen der dortigen Parochie ein Hauß oder Aloster zu bauen.

arnim Dei gracia Dux Slauorum. vniuersis Cristi sidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Religiofam vitam eligentibus co folerciori cura conuenit contra omnia que ipsis officere possunt subuenire. Que calcatis omnibus rebus mundialibus fimul & voluptatibus spretis jugo se domini perpetuis temporibus subdiderunt, ne si aliquod obstaculum seu impedimentum quoad fue fustentacionis necessitatem prestitum fuerit eisdem minus libere minusque ardenter propter defe-Etum necessariorum diuinis valeant officiis interesse. Sane supplicarunt nobis dilecte nobis in Cristo priorissa totusque conuentus fanctimonialium ordinis beati Augustini monasterii gloriose virginis Marie in Pyritz quatenus diuine remunerationis intuitu nec non & pro remedio anime dilecte vxorisnostre domine Margarete pie ac felicis recordationis hanc ipsis prerogatiuam & gratiam facere curaremus. vt cum monasterium eorum esset nouella plantatio & reditus paucos in sue haberent subsidium fustentationis. nullis religiosis cujuscunque etiam essent ordinis vel professionis daremus licentiam construendi domum manfionem vel cenobium in ciuitate Piritz vel in terminis parochie Quorum petitionibus vtpote rationalibus ciuitatis ejusdem. & honestis annuentes hanc eis fecimus prerogatiuam ut nullis religiosis cujuscunque sint ordinis vel professionis licentiam dare debeamus vel eciam aliquo modo permittere, quod in ciuitate nostra Pyritz vel eciam infra terminos perrochie ciuitatis ejusdem aliquam domum. mansionem vel cenobium edificent vel construant ad manendum ibidem, nisi de ipsarum fanctimonialium fuerit licentia & beneplacita voluntate. Huius rei testes sunt. Conradus plebanus in Gardiz. Willekinus de Horst. Heinricus Bruschauere. Rodolfus de Cedelin. milites. Bartholdus de Horst. & alii quam plures fidedigni quorum hic nomina non funt subscripta. Vt autem hec prerogatiua nostra predictis priorisse & sanctimonialibus firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseueret presentem paginam inde confectam eis dare justimus nostri sigilli munimine roboratam. Datum anno domini M°. CC°. LXI°. VIII°. Kal. Junii.

L11

No. CCCXXXIX. Der Rath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul einen Salb: Rathen in dortigen Salb: Berge einem Bürger Georgio Velberig auf Erb: Zinß von jährlichen 24. Sonnen Salb eingethan.

mnibus presens scriptum intuentibus. Consules & commune ciuitatis Colbergensis salutem. cum humane varietatis cursus ambiguus sit & in sui varietate nichil habeat cercius propter labilem hominum memoriam quam quod ea que geruntur scripto diligencius commendentur. hinc est quod notum esse volumus tam futuris quam presentibus quod Capitulum Colbergensis ecclesie tugurium in monte salis quod ad eorum prebendas dinoscitur pertinere Georgio dicto Velherig ciui Colbergensi ad edificandum contulerunt & donauerunt de communi confilio & confenfu. Ita tamen quod ipse & sui heredes ab ipfo legitime descendentes eis & eorum successoribus XX<sup>ti.</sup> IIII<sup>of</sup> ligaturas falis reddunt annis fingulis & exfoluant quandocunque infra natiuitatem beati Johannis baptiste&diem beati Jacobi fuerint requisiti. Et si quod absit predictum tugurium concrematum fuerit jam dictus Georgius Velherig suique heredes reedificabunt. & si edificatum fuerit vel non semper foluent. fi vero necessitas compulerit. libere vendent. dummodo principaliter ipfis & eorum fuccessoribus exhibeant ad emendum & statutum censum exfoluant. sicut de jure tenen-Vt autem hec donacio rata fibi & fuis heredibus permaneat & incommutabilis perseueret. presens scriptum sigillinostri munimine consignarum. dicto Capitulo Colbergensis ecclesie erogamus. Testes hujus contractus sunt Hermannus de Werben. Hinricus Halup. Dethmarus de Wolin, Johannes de Camyn. Jacobus de Camyn. Hinricus Juticz. Widekinus. Petrus Warolt ciues Colbergenses & alii quam plures. datum in Colberghe anno gracie domini. Mº. CCº. LXIº. VIIIº. Kal. Junii.

No. CCCXL. Wizlans III. Fürst zu Rügen giebet dem Dominicaner : Rloster zu Stralfund einen Blaß zwischen dem Rloster : Hoffe und dem Stadt : Wall, auch den Ball selbst mit dem Graben, nachdem die Ylanden auff den Wall der Neu = Stadt gesetzt worden.

Wiszlaus Dei gratia princeps Rujanorum cunclis Criftifidelibus prefentem paginam inspecturis salutem perpetuam

tuam in omnium faluatore. Ne rerum gestarum digne habenda memoria cum processu temporis euanescat & pereat & ab hominum memoria elabatur scriptis & annotatione testium solet non inmerito perhennari. Hinc est quod nos vtriusque fexus orthodoxe fidei cultoribus constare cupimus vniuersis. quod nos pie memorie patris nostri Germari illustris principis Rujanorum (a) voluntatem ac promissum cui olim presentes interfuimus ficut est rationi consentaneum effectum mancipantes ad honorem domini nostri Jhesu Cristi & ipsius matris Marie virginis gloriose ac beati Dominici confessoris dilectis fratribus de ordine Predicatorum. domus & ciuitatis Stralessundenfis spacium quod est inter aream fratrum eorundem & aggerem ciuitatis memorate. & ipsum aggerem transpositis plancis super aggerem noue ciuitatis. (b) jure concedimus perpetuo possidenda. In hujus nostre donationis euidentiam presentem paginam conscribi fecimus & nostre matris ac nostro nec non fratris Sifridi prioris predictorum fratrum figillorum munimine roborari. Acta funt hec anno domini Mo. CCo. LXIo. pridie Kalendas Nouembris. Hujus rei testes sunt clerici capellani nostri Wernerus & Bartholomeus. Magister Johannes scriptor noster. Milites. Boranta. Gottan. Masca. Fratres ordinis predicatorum. Sifridus prior. Johannes de Ruia. Johannes de Brema. Vrowinus & Johannes de Borch & alii quam plures.

(a) Sft Faromarus II. welcher damable icon todt gewefen.

(b) Hieraus erscheinet, daß Seralfund damabis noch nicht mit Maueren, sondern mit Planden nach alter Arth umbgeben gewesen, auch ein Theil der Stadt excendiret und verandert worden.

No. CCCXLI. Herhog Barnimus I. conferiret das Eigenthum von etlichen jährlichen Hebungen, die etliche privati aus dem Wasser und Acker-Zinß dem Nonnen - Klosster zu Stettin gegeben.

In nomine sancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. piarum interesse dinoscitur mentium vt ea que diuino cultui & religiosis applicantur locis non per impedimenti obstaculum eneruentur. sed pocius consensus & firmitatis robore perpetuis temporibus muniantur. Igitur noscant tam presentes quam posteri, quod nos ad honorem Dei omnipotentis & gloriose virginis Marie pre nostre nostrorumque progenitorum animarum remedio

medio dilectis in Cristo sanctimonialibus Cisterciensis ordinis & ipforum monasterio in ciuitate nostra Stettin donauimusius proprietatis sex talentorum denariorum que ipsis Ditmarus ciuis Stettinensis cum cognata sua contulit in censu aque nostre annis singulis. & III. Fertones argenti (a) quod eisdem annis singulis contulit pro eterni regis misericordia consequenda. Insuper contulimus & donauimus predictis sanctimonialibus Jus proprietatis dimidie marce argenti quam Johannes dictus Span ipsis recipiendam contulit annis singulis in censu mansorumciuitatis nostre Stettin. propter Jus proprietatis duarum marcarum denariorum quas ipsis Hinricus de Staffelde pro peccatis fuis annis fingulis in moneta recipiendas contulit Stetinensi. Nos eciam semper dictarum sanctimonialium res augmentare volentes. donauimus eis censum arealem hereditatum inter molendinum & claustrum ipsarum jacentium cum supra distis omnibus perpetuo libere possidendum. Vt autem hecnostra donatio firma jugiter perseueret ipsam presenti scripto & sigilli nostri munimine firmari & testibus idoneis justimus stabiliri. quorum hic nomina funt fubnotata. Conradus Cappellanus noster plebanus de Garditz (b) Jo. plebanus sancti Petriin Stettin prepositus dictarum sanctimonialium. Godeke de Smogerouue. (c) Johannes de Bruseuitze. Rodolfus de Zedelin. mi-Item Gobele Marscalcus noster. Henricus Baruot & alii quam plures. Datum Stetin anno domini M.CC.LXI. quarto nonas Decembris.

- (a) Ferso est quarsa pars marca.
- (b) 3ft die Stadt Gartz.
- (c) Smagerow bod. ift ein Raminen : Lehn, und mag diefer Godeto auch wohl des Geschlechts gewesen senn.

No. CCCXLII. Pabst Vrbanus IV. bestätiget den Præmonstratenser-Orden mit Ertheilung verschiedener Frenheiten und Immunitæren.

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Cristo filiis abbatibus. prepositis. prioribus. Premonstratenss ordinis. salutem & apostolicam benedictionem. Quia igitur vos religiose viuere & canonicam vitam secundum beati Augustini institutionem ducere inspirante domino decreussis propositum uestrum sedis apostolice auctoritate sirmamus & vos sirmos in remissionem peccatorum vestrorum in eo persistere alhortamur. Statuimus itaque vt in ecclesiis in quibus frants vitam

vitam canonicam professi degunt nulli liceat hominum secundum beati Augustini regulam ordinem ibidem constitutum mutare. nullus etiam episcoporum futuris temporibus audeat ejusdem religionis fratres de ecclesiis vestris expellere. nec profesfionis canonice quisquam ex eisdem, ecclefiis ac claustris audeat fine communi congregationis permissione discedere. discedentem vero nullus episcoporum nullus abbatum nullus monachorum alterius professionis sine communium literarum cautione suscipere. Bona etiam & possessionis quas juste & legitime possidetis & que ex testamento decedentium vobis relinguuntur vel ex aliis donationibus & concessionibus presentis scripti nostri pagina confirmamus. Ex quibus nulla ecclesiastica secularisue persona decimas laborum nutrimentorum vel exactiones seu tallia siue procurationes exigat cum nobis & predecesforibus nostris sit pro hiis omnibus a toto ordine Premonstratensi plenariter satisfactum. Preterea concedimus vt in prediis & in grangiis vestris monasteria & ecclesias juxta possibilitatem vestram & vtilitatem construere possitis quatinus ibi congregationi vestre ac aliis fidelibus ad animarum salutem diuina officia celebretis. Et cum generale interdictum fuerit liceat vobis in ecclesiis vestris que a populari habitu sunt remote diuina celebrare officia solenniter. dummodo excommunicati & interdicti procul ablistant. In aliis autem ecclesiis excommunicatis & interdictis non pulsatis campanis suppressa voce claufis januis a vestris fratribus celebretur. De cetero quoniam a tumultu & strepitu secularium remoti pacem & quietem diligitis. grangias vestras sicut & atria ecclesiarum a prauorum incursu & violentia libera fore sancimus. prohibentes vt nullus ibi hominem aliquem capere spoliare seu interficere aut furtum committere audeat vel rapinam. Liceat quoque vobis personas liberas & absolutas e seculo fugientes ad conversionem recipere & fine contradictione cum fuis rebus & possessionibus retinere. Infirmos quoque abfolutos qui in extrema voluntate ad vos se transferriaut apud vos sepeliri deliberauerint. nullus eos impedire seu res eorum legitimas retinere presumat salua tamen heredis legitima portione & canonica justitia ecclefiarum illarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. nulla fane ecclesiastica persona pro benedictione abbatum vestrorum vel pro confecratione ecclefiarum vestrarum palefridum (a) aut aliud aliquod exigere, nullas abbatum vestrorum si etiam exigatur dare prefumat. quia & exigenti & danti nota Simoniace prauitatis & periculum imminet. Perfonam autem de alio or-Lll 3

dine nulla ecclesiarum vestrarum sibi eligat in pastorem necvestri ordinis aliqua in abbatem monasterii alterius ordinis niside auctoritate Romane ecclesie ordinetur, nulli ergo Archiepiscopi & episcopi aut alii prelati seculares ponant sub interdictoreclesias vestras aut personas vestras excommunicent, cumvestri excessus per capitulum Premonstratense possint & debeant emendari. Prefertim archiepifcopi & episcopi cujuscunque diocesis quos commodius petere poteritis possunt ecclesias vestras & earum attinentias consecrare & vestras personas licite ordinare Canonici vestri ex nostra speciali indulgentia possunt ecclesias parochiales habentes curas animarum impetrare&impetratas per vestram officiare licentiam. Insuper ad majorem ordinis vestri reuerentiam & regularis discipline observationem vobis fubditos vestros ligandi & soluendi plenam concedimus facultatem. Etiam vobis & omnibus vestris successoribus qui ordinem vestrum professi fuerint. notum sit. quod consuetudines & institutiones vestras quas inter regularia statuistis auctoritate apostolica confirmamus nec alique litere habeant firmitatem que tacito nomine Premonstratensis ordinis & tacitispriuilegiis vobis concessis contra libertates vobis ab apostolica sede per nos vel per nostros predecessores indultas fuerint impetrate. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum indignationem & nostre excommunicationis fententiam se nouerit incurrisse presentibus in perpetuum valituris. Datum Viterbii VIII. Idus Decembris pontificatus nostri anno primo.

(a) i.e. ein gutes gefatteltes Pferdt.

No. CCCXLIII. Herhog Svantopoleus von der Dantziger Linie, giebet dem Kloster Bukow den gangen Bucowischen See, ausser daß des Caminschen Bischoffs Leute zu Eventin mit Hamen und andern kleinen Negen, nicht aber mit grossen Garnen darin sischen können.

In nomine fancte & individue trinitatis amen. Swantopolcus Dei gracia Dux Pomeranorum. Vniuersis presentem paginam visuris. Vniuersitati vestre significamus quod nos claustro beate Marie in Bucowe & fratribus ibidem commorantibus contulimus stagnum Bucowe integraliter nulla sasta exceptione

exceptione nisi quod homines domini Caminensis de Gewenthin in paruis retibus & sportis & in hamis & non sagenis magnis (a) liberam habeant piscationem. Datum & actum anno domini Millesimo ducentesimo & sexagesimo secundo. Testes isti fuerunt Ratiburius (b) Dei gratia Dux Slauorum. Dominus abbas de Vsnam. prepolitus de Colbergh. Vitico Burggrauius Swecensis. Guzlauus. Buguslauus & quam plures. In cujus rei testimonium presentem paginam sigilli nostri munimine roborari & collationem confirmari fecimus.

POMERANICI.

- (a) Das ift, mit Rorben, fleinen Deten und hamen, nicht aber mit groffen Binter . Barnen follen die Eueneinschen die Bifderen treiben.
- (b) Benn dieser Ratibor Dux Pomeranorum oder de Belgard genannt wurde, fo hielte 3hn vor Suantopolci Bruder; da Er aber Dux Slanorum genannt wird, fo mufte Er von den Stettinichen Bertogen fenn, die den Unterscheid gegen die Danziger Derren gebraucht, und ware etwan des Bugislai l. Sohn, der jung gestorben fenn foll, oder ein anderer, letteres ift gewister, denn Barnimi l. Bas ter-Bruder Ratibor tommet fonft gu diefer fpathen Zeit nicht, wohl aber 40. 1176. vor, und tann alfo bis auff diefe Zeiten wohl nicht gelebt baben.

No. CCCXLIV. Herboa Barnim I. verfaufft dem Rloster Grobe (poftea Pudgla) bas Dorff Cutzow, und giebet bem= . selben barüber bas Eigenthum.

n nomine sancte & individue trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus presentem paginam intuentibus. In perpetuum. Acta principum festinanter irent in obliuionem nisi voce testium vel scripti memoria firmarentur. Innotescat igitur presentibus & futuris quod nos ecclesie sancte Marie fanctique Godehardi in Grobe domino Wiardo abbati omnibusque successoribus ejus. ceterisque confratribus suis in eadem ecclesia Cristo deuote nocte dieque formulantibus pro remissione nostrorum peccaminum eternique regis misericordia confequenda, attendentes etiam beneficia nobis ab ipsis sepius impensa. Idcirca justis petitionibus ipsorum annuentes eis villam quandam vocabulo Cutzow vendidimus pro centum marcis & viginti denariorum. & campum adjacentem cum terminis. decimis. cum proprietate & omni jure. quo a nobis cetera eorum tenent bona, donauimus & porreximus eorum viui perpetuo feliciter possidendam. Ne autem huic facto inposterum aliqua nouercari possit calumpnia presentem

ipsis scripti secimus literam sigilli nostri munimine roboratam. Hujus sacti & donationis testes sunt. Dominus Gunterus abbas de Stolp. Dominus Conradus de Gardiz plebanus. Gerardus de Swerin. Aldachus frater ejus. Rodolfus Munt. Rodolfus de Nyenkerken. Hinricus Munt. Frethericus Munt. Hinricus Lukere. milites. & alii quam plures. quorum hic non funt nomina subarrata. Acta sunt hec publice in Tanchlim anno domini M. CC. LXII. Datum permanus Johannis de Parchim nostarii nostri.

No. CCCXLV. Herhog Wartislaus III, conferiret der Colbergischen Collegiat-Kirche und dortigem Capitulo das Dorff Boguntin.

artislaus Dei gracia Dux Demynensis. Aduocatis. Confulibus & officiatis vniuersisque in terra sua manentibus salutem in Domino. Ex vniuersis bonis que Deus contulit homini partem debet percipere prestitorum. Quapropter notum cupimus sieri omnibus qui presentem literam intuentur. quod nos intuitu remunerationis diuine ob nostrorum indulgenciam peccatorum ecclesie beate semperque virginis Marie Colberge & dominis ac Canonicis inibi Deo famulantibus villam Boguntin cum agris pratis nemoribus & cum omni jure perpetuo duximus conferendam. In hujus itaque rei euidenciam presentem paginam sigillo nostro fecimus communiri. Quicunque itaque huic facto austu temerario presumpterit contraire iram & offensam nostram se nouerit incursurum. Datum super Zwinam Anno Dominice incarnacionis M°. CC°. LXII°.

No. CCCXLVI. Herhog Wartislaus III. fundiret die neue Stadt Greiffenberg an der Rega, giebet Ihr 100. Hufen, Lübisch Recht, den Rega Fluß die in die Oste See 26. 26.

Wartizlaus Dei gratia Dux Diminensis. Vniuersis Crifti fidelibus & omnibus hoc scriptum intuentibus salutem in Jhesu Cristo. Euanescunt simul cum tempore que geruntur in tempore nisi recipiant voce testium aut scripture memoria sirmamentum. Qua propter notum esse cuitati super Regam centum mansos ecclesie ejusdem ciuitatis.

.6

Ed - 12

E

ciultatis duximus perpetuo conferendos, cum decime integritate. Ex istis centum mansis contulimus Jacobo de Trebetowe possessori (a) dicte ciuitatis viginti mansos cum jure ciuitatensi & jure feodali suisque heredibus perpetuo possidendos. istis iterum centum mansis contulimus decem militibus & famulis (b) triginta mansos ita tamen quoadusque ibidem manferint pareant juri ciuili. Preterea contulimus fluuium adjacentem qui Rega dicitur supra notate ciuitati cum omni libertate vsque ad falfum mare. (c) Insuper idem jus quod Gripeswalde de Lübeke habetur nostre contulimus ciuitati. ab illo tempore quo dicta ciuitas sumpsit initium, ipsi decem annis ab importuna peticione contulimus libertatem. Preterea ad edificia nemus & ligna que nostra esse dinoscuntur ipsis indulgemus & ea que nostris possumus obtinere precibus & rogatu. theloneum vero ficut Gripeswald possidebunt. Cum hec agerentur hij testes astiterunt. Dominus Borco. Kazimarus. Bispraus camerarius. Heinricus Vrsus. Bertoldus aduocatus. Teffen. Teslaus Primislauitz. Domafslaus. Dobefslaus. Gnewomir. Woien. Nicolaus. Tezbefslauitz. Trebemer. Hermannus & Bertoldus Doringi. Johannes Troie & alii milites. Jacobus de Trebetowe & confules dicte ciuitatis. Datum super Zwinam anno domini M°, CC°, LX°, II°, (d)

(a) Das findet sich ben Rugenwalde, Costin und sonft hin und wieder, daß wie die alten Bendischen Fleden durch Sachsen bevoldere und zu Eidden gemachet worden, gewisch Personen die Eurichstung derselben aufgetragen worden, welche possessionen verson, und einen Stell der Städtischen Archer und andere emolumenta zu geniessen batten. Ein solcher ist dieser Facobus de Trebesowe auch gewesen.

(b) Die 10. Sellente so mit in der Stadt anfänglich angesetet, has ben Ihre besondere Dauß Setellen gehabt, die zum theil noch bestannt, und sind selbige anfänglich in den Rath gezogen, etliche haben auch After-Lehne von der Stadt besessen, iho aber haben sich selbige theils aus der Stadt gemachet, und theils sind aus.

geftorben.

(c) Die frene Schiffarth in die Oft. See hat die Stadt Greiffenberg noch, und deshalb an der Munde der Rega Ihr Pack. Hauß, ob gleich nachbero die Stadt Treprom unterwerts an der Rega gebauet worden, und brauchen bende Stadte sich des Haffens in communione, wiewohl da der Haffen schlecht, die Trepromer, und noch wes nigte die Greiffenberger großen Ausen davon haben.

(d) Hierin wird der Nahme Greiffenberg zwar nicht gefunden, fonbern nur der Neuen Stadt, wie aber der Herhog Wariislaus III, ao. 1264. verstorben, und bessen Kandes Portion an Derhog Barnimum I. versallen, so hat dieser nicht nur vorstehende fundation trans-M m m

funiret, fondern auch confirmiret, und darin wird fie noua cinital Gripbemberch genannt , fie ift ein alter Bendifcher Bleden gemefen, und hat ben der Besetzung mit Sachsen nur eine neue Benennung und obige fundation erhalten, die fich von den Benden fepariret, dabero in dem alten Rleden Dado fo nabe ben Greiffenberg an det Rega lieget, und ito ein Stadt-Dorff ift, die Wenden geblieben, und die neuen Teutschen sich etwas oberwerts an der Rega gefte Bet, die alten eingebohrnen Benden aber ju Dado ju Ihren Uns terthanen gemachet, so weit sie da geblieben. Diefes Dorff Dado heisset in alten Brieffen Dodo, und ist ohne Zweiffel der Drib Dodona, fo in Bifchoffe Octonis Bamb. Betehrunge: Befchichte vertems met, denn er lieget an der Straffe wann man von Stettin und Wollin nach Colberg reifet, in welchem Zuge Ostonis, diejes in Lareinischer Meund : Arth gebrachte Dodona vorkommet. Daß einige Daber davor balten, ift wider die Situation der Straffe und des Beges den Orto genommen, fo ift auch das Städtlein Daber biels leicht damahlen noch nicht gewesen, sondern hat feinen Ursprung von dem dortigen Schloffe Daber genommen, welches in alten Brieffen Dobra oder auff Teutsch Buth beiffet , welches aber mit Dodona teine Gemeinschafft hat, weil der rechte Nahme Dodo ges wefen, und im Latein nur in Dodona verwandelt. Das gedachte diploma confirmationis DerBoas Barnimi I, de ao, 1264, worinn ter Rab me Gripbemberch zuerst vorkommet ist folgendes, woraus sich ete giebet , daß felbiger in Zeit von ao. 1262. bis 1264. erft entftanden, und folche Benennung entweder von Wareislao III. oder Barnimo I. feinen Urfprung bat.

Parnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Quoniam generatio preterite & generatio aduenit & uniuersa que in tempore ordioanum, per obliuionem que mater est erroris euanescunt cum tempore, necssaium abitramur & expediens ut ea que robur sirmitatis perpetue sortiri deben scriptue testimonio sic sirmentur ut in eis posterorum urstutia locum non innenia maliguati. Sane supplicarunt nobit diletti ac sideles nostri consules & uniuessias bargensum None ciuitatis nostre Gripbemberch super Regam quatinus ordinationi diletti consanguinei nostri domini Wartizlai pie memori butioni Diminensis circa ipsam ciuitatem in ejus locatione & fundatione fastis plenum prebentes assensum inspa curaremus nostri priuilegii munimine consimare. Quovum precibus justis ac vationalibus annuentes uniuersa & singula que idem Dux circa eandem ciuitatem in prima sua plantatione ordinauit & secte grata & rata babentes consimmamus prout in priuilegio quod dictus Dux eidem ciuitati contait plunius continetur, cujus tenor est talis.

Wartizlaus Dei gratia Dux Diminensis. Vniuersis &c.

ficut fupra.

Testes bujus nostre confirmationis sunt. Borco. Kazimarus, Brespraus, Hermanus Thuringus. Johannes de Leuenawe. Domazlaus. Trebemer. Johannes Ivin. Rodolsus de Zedelin. Heinricus Vrsus, milites & alii quam plures sule siqui que rum bic nomina non suns subscripta. Ve autem bec nostra confirmatio simulo inuiolubilis dicte ciuitati jugiter observatur presens scriptum super ea conscium ejustem ciuitatis burgenssus dari justimus nostri sigilli munimine robaratum. Atum Camin & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostre notarii anno domit M. CC. LXIIII. XP. Kalendas Otlobris.

No. CCCXLVII. Hermannus Bischoff zu Camin giebet bem von neuem erbaueten Rlofter Bukow ben Zebenden in seinen Butern von 300. Hufen.

n nomine domini amen. Hermannus Dei gratia Caminenfis ecclefie Epifcopus omnibus in perpetuum cum ex injun-Eto nobis officio caritatis officia omnibus impendere teneamur maxime tamen illis tenemur qui nocte dieque laudi creatoris omnium pre aliis hospitum ac pauperum receptioni inuigilant cum omni diligentia ac desudant. Hinc est quod notum esse volumus vniuerfis quod nos ob reuerentiam Dei ac gloriose virginis Marie monasterio in Bucowe Cisterciensis ordinis quod de nouo ad laudem Dei & ad pauperum sustentacionem & hospitum receptionem fundatum est de pleno nostri capituli confensu contulimus integram decimam trecentorum mansorum in villis subnotatis. In Bobolitz quatuor in Poretz quadraginta. Slouin quadraginta. Parpart quadraginta. Gurriz quadraginta. Pristowe quadraginta. Grabowe quadraginta. Pancanin quadraginta & in ipfo loco Bukowe fedecim manforum (a) In villis igitur fupradictis exceptis

quadraginta mansorum & super addidimus gratias locandas vbi eis

Predictam igitur decimam tam in spiritualibus quam mundanis rebus cum omni jure quod in ipsis habere poterint liberaliter presentibus confirmamus. Testes hujus priuilegii funt N. Prepofitus. Adolphus Decanus. Lambertus Scholasticus. Hinricus custos. Theodericus cantor Hildense. mensis. Hinricus de Ratenowe & alii quam plures. Vt autem hoc tam pium factum nostrum semper firmum permaneat prefentem literam inde conscriptam sigilli nostri ac capituli munimine fecimus communiri. Data anno domini nostri millesimo ducentesimo sexagesimo secundo in Cammin Kalendas Februarii per manum notarii nostri Johannis.

(a) Bo bier und folgend einige Luden find, da find die Borte nicht

mehr zu lefen.

No. CCCXLVIII. Der Rath zu Thoren vergleichet sich mit seis ner Derrichafft dem Teutschen Orden, wegen der Dublen, der Bieh : Bende gu Alt: Thoren, Bertaufdung einiger Sufen 2c. 2c.

Mmm 2

n Ratlute und alle dy Burgere von Thorun allen dy defin Briff ansehn ir truwe Donft czu allen Cziten, Wir thun allen den kundig on nu lebin und noch uns lebende wint. Das wir vos mit vofin Heren den Brudern von dem Dutschen Hufe al so verebint habin, vmme den Czins von der Molen undir der Bum czu Thorun siben Mark und umme dn Wihe Wende czu aldin The run, and wmme on Bachte, and amme hundirt Suben, do moin habin vns dieselben Brudere vnse Herren gegebin zu Schribemic sechzia Suben und an unfir Greniß sibenezia Suben ezu so tanem Rechte als ander unfir But das czu der Stat gehoret. Wir Rat: lude und Burgere von Thorun haben mit gutem Willen das Bak ser die Rostock und dy Flise dy dorezu flisent gegebin und gelasin den Bruderen unseren Heren, das sie doran buwen mogen enne Mole und wir do kenne, doch fulle wir Burghere ungehindert inn, ab wir andirs unfis Nubes und unfis Gemaches daran icht monen aeschaffin, also bescheidentlich, das is uns an andirm unsim Acht te nicht en schade, das wir an unsir Hantvestin habin das wir nicht vorezigen habin. Das abir dis stete blibe und ewig, so ha be wir bejegilt desin Briff mit vierm Ingesigel, des sin Gegu ge, Her Hermann der Schultherse, Her Johann Padom, In Henrich von Gubin, Her Tiderich Colner, Her Urnolt von Le genit, Ber Bennte vomme Boult-Berg, Ber Sifrid Berfman, Der Lemmeken, Der Albrecht vomme Coualdy Burgere von Thorun, on do Natlude woren. Diffe Hantfelle ift gegebin Zufent ezweihundirt und ezwei und secheng Jar noch Gotis Gebotte, in deme Merke dry Tage noch sente Gregorien Tage qu Thorun in der Burg.

No. CCCXLIX. Gerbordus miles de Köthene sett in Holtzbagen unweit Pölitz Johannem Calve, Conradum de Welpe und seinen Schwieger-Sohn Johannem zu Hagenmeisters, beschreibet, was sie und die neuen Colonisten so dahin ziehen, haben, und Ihm geben sollen u.

V niuersis presentem paginam inspecturis Gherbordus miles dictus de Köthene paratam ad quecunque beneplacita voluntatem. Quoniam vniuersorum hominum actus vna cum temporis volubilitate in obliuionem transeunt. necessarium arbitramur & expediens vt ea que firmitatis robur sortiri debent scriptis auctenticis & testium ydoneitate adeo stabiliantur vt nullius occasione dubietatis seu calumpnie valeant infringi in posterum vel mutari. Hinc est quod notum ese volumus

volumus tam presentis quam futuri temporis nationibus quod nos de confilio dominorum amicorum nostrorum, in terra Pölitz indaginem quandam possidendam locauimus Johanni Calue & Conrado dicto de Welpe & Johanni genero Conradi de Welpe que vocatur Holteshaghen tali conditione quod vniuersi ciues dictam indaginem inhabitantes & agros excolentes ejusdem dabunt de quolibet manso vnum solidum denariorum & insuper decimam eorum que crescunt in agris di-Ete indagini adjacentibus & etiam minutam decimam. horum autem omnium tam decimarum quam denariorum cedet nobis medietas & medietas predictis tribus viris quibus dictam indaginem contulimus possidendam, qui etiam Magistri indaginis (a) nominati. Preterea medietas dictorum trium viro- $\operatorname{rum}(b)$ sic dividetur inter ipsos, quod medietas cedet predicto Johanni Calue & alia medietas cedet aliis predictis duobus videlicet Conrado de Welpen & Johanni genero ipsius. Damus insuper predicte indaginis ciuibus hanc libertatem vt quisquam illuc mansurus venerit libere possit & tempore libertatis & post tempora libertatis cereuifiam venalembraxare. piftare panem. carnes mactare ad vendendum. ita vt nulli inde aliquid solue. re teneantur. Damus nichilominus eisdem ciuibus libertatem a festo Martini proxime venturo in antea ad decem annos. ita vt exempti sint a quibuslibet seruiciis & a solutione omnium decimarum. Insuper contulimus Rudolfo molendinario molendinum ejusdem indaginis annis singulis pro IIIIor choris siliginis & dabit a festo Martini predicto ad tres annos vnum chorum siliginis & in sequenti anno duos choros & in tercia tres & in quarto anno quatuor choros & in censu horum quatuor chororum nobis cedet medietas. & medietas Johanni Calue, predicto eriam molendinario ad molendinum dictum adjecimus tria jugera que dicuntur Hegersche morgen. terea dedimus predicte indaginis ciuibus hanc prerogatiuam ut habeant jura in omnibus & ad omnia indaginis Stephani (c) si contingerit ipsos jura sua alibi querere debent ea querere in predicta indagine Stephani uel in alio loco vbi ejusdem indaginis jura poterunt propius vel commodius inuenire. (d) Preterea Conradus de Welpe vel gener suus Johannes contulerunt Johannis forti vnum manfum de fuis liberis manfis quem libere possidebit & nos ad hoc contulimus eidem Johanni vnum liberum mansum quem etiam libere possidebit. Insuper contulimus predicto Conrado & genero ejus duos liberos mansos. Mmm 2

Hec autem omnia que predicte indaginis ciuibus contulimus. contulimus ipfis jure pheodali ita ut eodem jure deuoluantur ad uxores & pueros eorum & ad alios ipforum confanguineos & cognatos. Vt autem hec omnia firma & inconuulfa permaneant prefentem paginam inde confectam eisdem tradi juffimus noftri figilli munimine roboratam. Teftes hujusreifum dominus Hinricus de Mosczin. Rodolphus de Cedelin. Johannes de Brufewitz milites. Infuper Gobelo Marfcalcus. Hinricus Nudipes (e) & alii quam plures quorum hic non funtnomina fubnotata. Datum & actum Stetin anno domini M. CC. LXII°. in die Johannis baptifte.

(a) i. e. Sagemeifter.

(b) Das ausgelaffene ift nicht mehr zu lefen.

(c) i.e. Steffentbagen.
(d) Das ift, wenn wegen des sogenannten Sager Rechts, di jeder feine privative Wende auff feiner Dufe, und sonft besonden Gewohnheiten bat.

(e) i.e. Barfuß.

No. CCCL. Herhog Barnimus I. conferiret dem Ukermündischen Rloster, so zulegt nach Jasenitz verleget, das Jus patronatus der Kirche zu Morin.

Barnym Dei gratia Dux Slauorum ac Pomeranie salutem in domino. Quoniam oportet nos diem extremum bonis operibus preuenire diuine pietatis intuitu fratribus de Vkermunde ordinis sancti Victoris Parisiensis Caminensis dyocessecclesiam in Morin jus patronatus ac personatus ipsus ecclesicum omnibus juribus ecclesiasticis in mansis pratis & aliisbonis ad predictam ecclesiam spectantibus quam citius vacauerit vel vacare poterit quiete ac pacifice predictis fratribus contulimus in perpetuum possidendam. Et vt hec nostra collatio sirma sit & inconuulsa ac inuiolabiliter obseruetur in posserum presentem paginam sigilli nostri munimine roborauimus. Datum anno domini M°. CC°. LXIII°. Quinto idus Martii.

No. CCCLI. Herhog Barnim I. giebet dem Nonnen Roste ben Stettin 10. Marc aus seiner Munge, daß seiner ver storbenen Gemahlin Margaretda jährliches Gedacht niß davor gesenert werden soll.

Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus Christi sidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Nedecur-

Ao, 1263

TOM. I.

fus temporis facta hominum oblivioni comedet, expedit ut ea que aguntur in tempore lingua testium & scripture memoria perennentur. Hinc est quod ad noticiam deducere cupinus tam presentium quam futurorum, quod nos pro remedio ac falute anime dilecte conjugis nostre Margarete viam universe carnis ingresse contulimus monasterio sanctimonialium Cisterciensis ordinis in Stettin decem marcas denariorum in monera nostra Stettin annis singulis recipiendas & in perpetuum possi-Et vt fanctimoniales dicti monasterii anniuersarium iam dicte vxoris nostre Margarete per singulos annos cum vigiliarum & missarum solempniis exequantur. Vt autem hec firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseuerent. presentem literam inde confectam eisdem fanctimonialibus tradi fecirnus figilli nostri munimine roboratam. Acta funt in Crecouue hec anno domini Mº. CCº. LXIIIº. Decimo quarto Kalendas Aprilis. Prefentibus Conrado Plebano in Garditz. Johanne Prepolito earundem sanctimonialium. Johanne nostro Capellano clericis. item Ludolfo Marícalco de Pardole. Johanne de Nederen. Johanne de Liuenoue. Redero. militibus. & aliis quam pluribus quorum nomina huic pagine non funt inscripta. Datum Stetin anno & mense prescriptis quarto Kalendas Aprilis.

No. CCCLII. Heydenricus Bischoff zu Culm verspricht den Teutschen Orden in Preussen schadloß zu halten, wenn derfelbe wegen der Theilung des Landes Saffin angefochten werden folte.

os frater Heidenricus ordinis predicatorum Culmenfis episcopus nos & successores nostros & ecclesiam nostram prefentibus obligamus, quod si quis magistrum ac fratres domus Theutonice in Prussia impetere voluerit, pro eo quod terram Sassin ad nostram dyocesim pertinentem nobiscum diuiserunt nobis ejusdem terre partem terciam juxta divisionem episco. pis Prussie in terris faciendam secundum sedis apostolice instituta affignantes nostros reddemus indempnes. dantes in testimonium hujus rei presens scriptum sigilli nostri munimine confignatum. Datum Thorun anno domini millesimo CCo. LXIII. VI. Kal. Aprilis.

No. CCCLIII. Der Albt Alexander und sein Convent zu Neuen-Camp verträget fich mit dem Probst des Stiffts zu Riga,

ga, wegen ber Neuen-Muhle und ber Grengen der Dorffer Papenbagen und Wulfsbagen.

rater Alexander dictus abbas totusque conuentus in nouo Campo. Omnibus hoc scriptum visuris in perpetuum. Quecunque actio nec scripti ammuniculo nec voce testium eternatur, malicia hominum accedente de facili corrumpitur & Ea propter nouerint vniuersi. quod cum venerabilis dominus Hermannus Rigensis prepositus ecclesiam nostram inpeteret super parte piscature noui molendini nostri. & de submersione pascuorum suorum & fossato. & nos super distinctione terminorum villarum Papenhagen & Wlfeshagen violentiam & injuriam nobis fieri quereremur. statutis arbitrisex deliberatione vtriusque partis composuimus sub hac forma. Quod pro omni impeticione pascua nostra que infra Müggenhole & Gusdin jacent circumfossa ad aquam tendentia in reflaurum habebunt perpetua libertate. nec vlli hominum nostrorum liceat a littore ipsorum vsque ad alueum ligna cedere nifi de eorum licentia speciali. De palude autem & pascuisinfra aggerem sitis nullum omnino ipsis prejudicium faciemus. dummodo inaggere nostro circa ipsum fodiendo non inferant nobis dampnum. Contulimus etiam eis ut fratres ipforum(a) quoadusque grangiam in Wlfshaghen vel Gusdin habuerint & manserint. molant in molendino nostro libere viginti & quatuor tremodia annone fingulis annis a festo omnium sanctorum vsque in Pascha tempore congruenti. ita tamen quod si venditionis, permutationis, vel locationis titulo renunciauerintiffis bonis. nulli hominum siue clerico siue laico hujusmodi astringamur libertate. & sic de fouea tantum terre debemus accipere. utad meliorandum aggerem nostrum nobis sufficiat habundanter. Ceterum distinctio terminorum que inter Papehaghe & Wlfshaghe per dominum prepositum & nos. mediantibus priore nostro & aduocato de Rikenberghe jam facta est perpetuo perseueret. Acta sunt hec in Rikenberghe (b) anno domini M°. CC°. LXIII. nonas May presentibus testibus. Reynero priore nostro. Eustachio sacerdote de Rikenberghe. Johanne Buddone milite aduocato nostro. & aliis quam pluribus. In cujus rei memoriam presentem paginam conscribi fecimus sr gilli nostri munimine roborantes.

(a) Daß sid die Neuen Camuschen Monche der Rigischen Copiulaten Brüder nennen, rübret daber, weil ankänglich und zu bieser gett das Erts Stifft Riga mit Geistlichen Cistercienser Ordens bestet gewesen, dergleichen Orden auch das Klosker Neuen Camp Behabt. (b) Das

465

(b) Das ift das Stadlein Riebeenberg ben Neuen Camp, ober Frantzburg wie es ito beiffet.

No. CCCLIV. Pabst Vrbanus IV. bestätiget das Collegium Canonicorum, fo Dertog Barnim I. no. 1261. guerft in ber S. Petri-Rirche zu Stettin gestifftet.

rbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis canonicis ecclesie sancti Petri in Stetin (a) Caminensis dio-Salutem & apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere censensum. & vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Dignum fiquidem ducens dilectus filius nobilis vir Barnim Dux Slauorum. quod dando quedam de suis illi qui sibi contulit vniuersa terrena pro celestibus & momentanea pro eternis felici commercio permutaret. vobis ficut afleritis & per vos ecclesie vestre quam pro anime sue remedio in fundo proprio suis fecit construi sumptibus. (b) jus patronatus de Gardiz & quarundam aliarum ecclefiarum venerabilis fratris nostri episcopi Caminensis loci diocesani ad id accedente consensu. & de Wammelitz & de Sparrenfelde villas cum juribus & pertinentiis fuis. annuum redditum triginta marcarum percipiendum a vobis in moneta sua de Stetin nec non & libertates ac exemptiones secularium exactionum prout spectabat ad eum. pia ac provida liberalitate concessit sicut in litteris ejus inde confectis dicitur plenius contineri. Nos igitur ipsius Ducis & vestris supplicationibus inclinati. concessionem hujusmodi sicur pie ac prouide & fine alieni juris prejudicio facta est ratam & firmam habentes eam auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum apud vrbem veterem VII. Kal. Julii pontificatus nostri anno secundo. (c)

(4) Die Confirmation ift fpdter erfolget, denn die Anlegung des Collegie Canonicorum in der Petri. Rirche ift fcon ao. 1261. gefcheben. wide fapra sub isto anno n. 332.

(b) Es beiffet inegemein, daß Bifchoff Octo Bambergenfis Diefe S. Petri-Rirche erbauet habe, es tan auch mobl fenn, daß Er fle zuerft von Dolf bauen laffen , aber bieraus ift au erfeben , daß Bernog Bar-nim l. fie auff feine Roften babe errichtet , und foldes ift vermuthe lich nach iniger Form, die febr alt ift, gefcheben, wie denn auch Nnn

bie an der einen Thure stehenden Apostel Peirus und Paulus so von Stein in die Mauer eingefasset zu erkennen geben, daß solches etwa zu dieser Zeit geschehen, und also hat Barnimus I. die alte Peni-Rirche S. Orionis zwar an dem Orth, wo die alte gestanden, aber in besserer Form von neuem erbauet

(c) Dis trifft in diefes Jahr.

No. CCCLV. Herhog Barnim I. conferiret dem Nonnen-Rloster ben Stettin das Eigenthum des Salvie-Flusses und darauf angelegter 4. Mühlen, so es vom Rloster Walkenrode gekaustt.

arnim Dei gracia Dux Slauorum. Vniuersis sancte matris ecclesie militantis lecturis presentia seu audituris aut visuris in perpetuum filiis. quoniam fecundum fluxibilem & initabilem mutationem & varietatem temporum humana condicio & hominum mortalium cogitacio & memoria per infinitafeculorum spacia non cessant aut desinunt variare. oportunum & necessarium atque decens esse decernitur & judicatur ut sala que sub murabili & instabili tempore fiunt per linguas testium idoneorum & scripture publice autoritatem robur firmitatis perpetue fortiantur. Hinc est quod cognoscere & memorare debet deuota nacio presencium & felix successio futurorum. quod nos dilectis in Cristo nobis Abbatisse & conuentui sanctimonialium monasterii sancte Marie in Stetin Cisterciensis ordinis vt eo liberius & oportunius omnipotenti Deo valeant fa-Et vt pre nostris excessibus nostrorumque progenitorum nec non dilecte conjugis Marianne bone memorie peccaminibus altissimum jugiter interpellent contulinus. Fluentum quod Saluia vocatur cum quatuor molendinis in predicto fluento constructis sicut a nobis habuerant Abbas & conventus Cystersiensis ordinis de claustro siue cenobio quod dicitur Walkenrode.(a) Donauimus eciam prefatis fanctimonialibus in Stetin proprietatem & jus proprietatis ejusdem fluenti quod nuncupaturSaluia &molendinorum inibi constructorum cum omnijure& utilitate & prouentu & vsufructu sempiternis & perpetuistemporibus possidenda. Quemadmodum donaueramus & contuleramus proprietatem jam sepedicti fluenti & molendinorum.ibidem sitorum cum omni jure & vtilitate ante dictis abbati & conuentui de Cenobio Walkenrode gratam & ratam habentes & in perpetuum confirmantes emptionem quam inierunt jam sepius nuncupate Abbatissa & conuentus sanctimonialium in Stein cum sepedictis Abbatissa & conuentu de Walkenrode ex con-

fensu & voluntate nostra super sluento sepius prelibato. autem hec nostra donacio firma & inuiolabilis & titulus emptionis inconuulsus & immutabilis in perpetuum perseuerent. Presens instrumentum inde confectum ante memoratis sanctimonialibus tradi fecimus nostri sigilli munimine roboratum. Testes hujus donacionis sunt Conradus noster Capellanus plebanus in Garditz. & Johannes de Parghem noster Capellanus. Wilhelmus & Johannes & Magister Rodolfus Canonici Stetinenses. Item Theodericus Vrsus. Godeke de Smogerouue. Johannes de Bruseuitze. Rodolfus de Cedelin. Johannes de Leuenouue milites. Item Gobelinus noster Marscalcus. Henricus Baruuot Scultetus in Stetin. Titmarus Velificator. Theodericus Sapiens. & alii quam plures quorum hic non funt nomina subnotata. Datum in tuguriis siue ad Bodas (b) Anno domini M°.CC°.LXIII°. decimo quinto Kalendas Julii.

POMERANICI.

- (a) Diefe 4. Mublen auff dem Salvie Fluß unweit Garez fo vordem das Rlofter Walkenriedt in Thuringen und nachhero diefes Monnen-Riofter gehabt, find noch verbanden, und poft reformationem von hergog Barnimo X. dem S. Petri-Hospital zu Stettin gegeben , fo fie auch noch befiget, und werden fie ordinarie nur die Salvie-Dubs len genannt.
- (b) i.e. Buden oder auffgeschlagene Butten.

No. CCCLVI. Herhog Barnim I. giebet den 12. Canonicis, fo Er vorher in S. Petri Rirche gefetet, den Burg-Ball au Stettin, in bonorem S. Maria, um daselbit ein Dunfter, oder eine Rirche mit Ihren curiis gu bauen, referviret fich aber darauf feinen und Conradi Cleiften Soff. Auff diesem Burg-Ball ift die S. Marien Stiffts: oder Collegiat - Rirche barnechst angeleget.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus presentem paginam visuris lecturis seu audituris in per-Quoniam omnium habere memoriam & maxime ilforum que sub varia revolutione temporis fiunt vacillantem mentem & memoriam hominum superat & transscendit. necesfarium atque expediens esse dignoscitur & censetur, ut acta que in tempore fiunt per testes ydoneos & scripta autentica robur perpetue firmitatis forciantur. Hinc est quod notum esse volumus vniuerse nationi presentium & felici successioni futurorum. Quod nos obtulimus & facrificauimus castrum Stetyn siue vallum in quo castrum fuit temporibus antiquis creatori Nnn 2 omnium

omnium rerum & ejusdem genitrici semperque virgini Marie ad construendum monasterium in honorem Dei omnipotentis & gloriose ac intemerate virginis matris ejus Marie in quo sundauimus & instituimus canonicorum numerum duodenum (a) conferentes & donantes eisdem canonicis in eodem monafe rio sancte Marie in dicto castro Stetyn institutis & pro tempore instituendis ad diligentem exhortationem & peticionem confulum & vnanimem inftanciam burgenfium ciuitatis Stetyn qui cesserunt & abrenunciarunt omni juri quod habuerunt in prefato castro proprietatem & jus proprietatis sepedichi calmi jure perpetuo possidendum. nobis curia nostra in ante dicto castro & curia quondam Conradi militis dicti Cleest que peet in valle versus aquilonem ad vsus nostros integraliter reservatis. totalemque aliam partem jam sepedicti castri cum omni jure & proprietate prefatorum canonicorum vibus aflignan-Ut autem hanc donationem nostram nemo temeraria prefumptione violare possit vel audeat immutare quam inuiolabilem volumus perseuerare temporibus sempiternis presens instrumentum inde confectum sepedictis canonicis dari secimus figilli nostri munimine roboratam. (b) Acta funt hec Stetyn in cimiterio sancti Petri anno domini millesimo ducentefimo fexagefimo tercio. octavo Idus Julii. Presentibus Godecone de Smogerowe. Ludolfo marscalco de Padelborne. Johanne de Leuenowe. Rodolfo de Cedelin. Rodero Maono cognomine militibus. item Gobelone Marscalco & Henrico Baruot sculteto. Johanne dicto paruo. Titmaro velificatore. Theoderico monetario. Johanne de Brakel. Arnoldo vocato milite. Godescalco de D. Olrico de Gubin. Rodolfo Juuene. Henrico de Alfmunde. Hermanno de Sconenwerdere consulibus in Stetyn & aliis quam pluribus quorum hic nomina non funt subnotata. Datum Stetyn per manum Rodolfi scolastici Stetinensis anno prescripto Mo, CCo, LXIIIo, IV. Kalend. Augusti.

(a) Dis find eben die 12. Canonici die erst ao. 1261. ben die S. Petrissits the geseigt und ben fundation der S. Marien. Kirche in selbige nausseriert find, und findet man von dieser Zeit an weiter keine Canadicos ben der Petri-Kirche mehr, sondern ben S. Marien.

(b) Guther zu der Canonicorum Unterhalt find hierin nicht verschieben, weil bereits ao. 1261. wie sie noch ben der Perri-Kirche gewelnd davor gesorget worden, welches alles sie zu der neuen Marien-Riv che mitgenommen.

No. CCCLVII. Das Aloster Walkenried verfaufft seine 4. Dub: len auf dem Salvie - Rluffe dem Stettinschen Ronnen-Rloffer.

niuerlis paginam presentem inspecturis. Frater Tethmarus electus abbas totusque conuentus in Walkinrid ordinis Ciftersiensis in perpetuum. Prouide rerum gestarum veritas scripture testimonio mancipatur ne id quod rite ac legaliter gestum est velocitate cursus temporis aut fragili hominum la-bente memoria in irritum reuocetur. Ea propter constare volumus vniuersis quod cum variabili casu contingente ecclesia nostra multis foret onerata. debitis & si non difficultate damni nostri nullatenus eximi valeremus, quatuor molendina nostra in Saluia juxta curiam Dametzowe (a) sita que a domino Barnim dicto duce de Stetin propriis rebus comparauimus quorum proprietatem idem dominus Barnym cum adhuc libere fuis deseruirent vsibus eximia animi sui generositate ductus & in futurum anime fue remedium fideli donacione ecclefie nostre contulit. quod post modum illustrissimi principes domini. Jo. & O. Marchiones dicti de Brandenburch (b) cum ad ipsos eadem proprietas deueniret comprobarunt ficut eorum authentico est insertum. Nos domine abbatisse & conuentui in Stetin pro centum triginta marcis ea libertate qua dudum possedimus vendidimus perpetuo possidenda. Vt igitur hoc factum nostrum maneat illibatum cum litera nostra & sigillo nostro de foris appendente justimus cummuniri. Hujus rei testes sunt. dominus Johannes prepositus de Sehusen. Conradus prepositus de Stetin. milites. Godefridus de Smugerowe. Johannes de Liuenowe. burgenses de Stetin. Hinricus Baruoth. Tetmarus Sigeler Theodericus Sapiens. Henricus de Angermunde. Datum anno domini M°.CC°.LXIII°.decimo quinto Kal. Augusti.

(a) Das Dorff Damitzom, ito den Graffen von Mellin gehorig, bat por diesem nebst andern Gutern auch dem Rlofter Walkenrieth ges boret, mofelbit es megen der Domerichen Guter feinen Dof oder

principalem curiam gehabt.

(b) Das find Johannes l. und Oere III. Gebrudere, die entweder us domi-ni directi oder als Befiger der Ukermerck, fo nabe anfidfiet, bier consideriret werden, und tann feun, daß felbige diese Dublen mit gum Uker-Lande gerechnet, wiewohl Barnimi I. Confirmatio bujus anni ju obsteren Scheinet.

No. CCCLVIII. Hermog Barnim I. giebet dem Usedomschen Rlofter (postea Pudgla) das Eigenthum von 6. gefaufften Sufen im Dorffe Kamike.

Nnn 2

Barnim

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis hanc paginam visuris in perpetuum. Quod confertur manu preclari principis confirmari debet apicibus figillatis. Nouerint igitur presentes & futuri quod nos ecclesie sancte Marie sanctique Godehardi in Vsznum domino abbati & conuentui in eadem ecclesia Cristo deuote famulantibus in villa Camic VI. mansos quos erga Michaëlem & suos heredes cum eorum denariis comparauerunt cum proprietate & omni jure sicut a nobis tenent cetera fua bona. donauimus & porreximus eorum vfui perpetuo feliciter possidendos. In cujus facti euidentiam presentem ipsis contulimus literam sigilli nostri robore confirmatam. Testes vero hujus donationis sunt Rodolfus de Scedelin. Goble marscalcus. milites. Vitoslauus. Dobromarus & alii quam plures quorum nomina hic non funt scripta. Datum in Vsznum anno gratie M°.CC°. LXIII°. VI°. Idus octobris per manum Johannis de Parchim notarii nostri.

CCCLIX. Barnimus I. Dux Slav. giebet der Stadt Pyriz daffelbe Recht, so die Stadt Stettin hat, und daß sie sich in den Innungen der Gewercke darnach auch richten solle.

arnimus Dei gratia Dux Slauorum. omnibus hanc literam visuris in perpetuum. Ne gestarum rerum memoria processu temporis possit euanescere discretorum virorum peritia folet eas per literas exornare. Innotescat igitur presentibus & futuris, quod nos viris honorabilibus & discretis consulibus vniuersisque burgensibus & eorum heredibus in ciuitate nostra Pyritz morantibus tale jus donauimus & contulimus quali nosfri burgenses de Stettin utuntur. (a) ipsorum vsui feliciter possidendum. Volentes etiam vt in officio quod Theutunice Innige(b) nuncupatur & in omni alio jure predictos nostros burgenses de Stettin penitus imitentur. Ne autem huic solempni dono aliqua in posterum possit nouercari calumpnia, presentem ipsis contulinus paginam sigilli nostri robore confirmatam. Hujus donacionis testes sunt. Gotfridus de Smogerowe. Johannes de Brusewiz milites. Webelo marscalcus. Theodericus Sapiens. Theodericus de Soltwedele. Arnoldus Sapiens. Boldwinus de Zuge. Theodericus de Cellario. Wilhelmus Magnus. & alii quam plures quorum hic non funt nomina fubarrata. Acta funt hec in Stetin anno domini M°.CC°.LXIII°. Datum ibidem in die beate Agnete virginis per manum Johannis de Parchim.

(a) Das

Ao. 1263

47 F

(a) Das ift Magdeburgifch Recht.

-(b) Innunge ber Gewerde und Gilden.

No. CCCLX. Herhog Wartislaus III. giebet dem Rloster Belbuk 15. March jahrlicher Hebung aus seiner Munge zu Camin.

artislauus Dei gracia Dux Diminensis religiosis viris abbati & conuentui suisque sequacibus castri sancti Petri in Belboch ordinis Premonstratensis Caminensis diocesis in perpetuum. Quoniam cum diuinis mandatis instruimur plenius edocemur Dei misericordiam super malitia populi esse prestabilem & benignam. nobis qui in hujus feculi procellis in nauicula Petri agitati turbine scelerum naufragamur omni quo valemus studio insistendum qualiter ejus graciam qui est portus vere falutis qui neminem vult perire sed illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. fine quo fibi placere non possumus. per bonorum operum merita consequamur. volentibus igitur nobis domino annuente nostre prouidere saluti. ob reuerenciam Jhefu Crifti ejusque gloriofe genitricis nec non beatorum Petri & Pauli apostolorum in remissionem peccatorum nostrorum vobis ac vniuersis successoribus vestris nostro heredum & fuccefforum nostrorum nomine ad peticionem Bispraui Camerarii nostri quindecim marcas denariorum de monera in Camin jure perpetuo conferimus & donamus, quod fi contingerit temporis processu per nos seu per successores nostros dictam monetam in alium locum transmutari. vbicunque fuerit in terra Camin posita eandem summam denariorum ex nostro heredum & successorum nostrorum nomine in perpetuum vobis conferimus de sepedista moneta colligenda & donamus simpliciter inter viuos ita videlicet quod exeisdem denariis nullum nobis heredibus aut successoribus nostris feruicium vos aut successores vestri teneamini exhibere. cujus rei testimonium & perpetuam firmitatem presentem paginam figilli nostri fecimus appensione muniri. Testes hujus donacionis funt Bertoldus Aduocatus de Gripeswalda. Bernardus Mel. Borko. Gutzlauus & Gneumarus. milites. in Wolin anno dominice incarnationis M°. CC°. LXIII°.

No. CCCLXI. Herhog Wartislaus III. giebet der Custodiæ ben der Collegiat-Rirche zu S. Marien in Colberg, zu Halstung der Lichter, 2. March, in dem Colbergichen Zolle zu erheben.

Wartislaus Dei gracia Dux Demynens omnibus hanc paginam visuris salutem in vero salutari. Opera salubria que sunt pro remedio peccaminum in eterna beatitudine redeunt foenore cum centeno. Quapropter notum esse que nichil boni irremuneratum obmittit. beate virginis Colbergh custodie ad officium luminum duas Marças in theoloneo (a) ibidem duximus perpetuo conferendas. ne igitur super hoc imposterum ulla dubietas oriatur. presentem paginam sigillo nostro precepimus roborari. acta sunt hec presentibus Borkone milite. Bysprauo. Gherardo Custode. Waltero Canonico & Johanne nostro notario. Datum Camyn Anno gracie M°. CC°. LXIII°.

(a) Diefes zeiget abermablen an, daß Dergog Wartislaus III. feine

Belffte in Colberg und dem Boll dafelbft noch gehabt.

No. CCCLXII. Wiclaus III. Fürst zu Nügen vergleicht sich mit dem Kloster Neuen Camp wegen der Mühlen, und eis nes zu den Fürstlichen Mühlen abgeleiteten Fliesses, wie auch wegen des Sees Pirne.

itzlaus Dei gratia Rujanorum princeps. Omnibus hanc litteram inspecturis in perpetuum. Nouerint vniuersi. quod cum pie memorie dominus Jaromarus pater noster preter voluntatem abbatis & fratrum de nouo Campo. quendam riuulum ad fua molendina deduxerit facienda. & nos tam fue quam nostre velimus & teneamur utilitati consulere ac saluti de dilecti fratris nostri Jaromari consensu. (a) & fidelium nostrorum Borant (b) & Guttani (c) consilio mediante. cum abbate & conuentu ejusdem loci concordauimus sub hac forma, Quod pro omni inpeticione quam de ipía aqua habuerunt di-Eti fratres cujus proprietas ad ipsas pertinere dinoscitur recipiant in restaurum in molendino nostro quod ville que Conradeshaghen dicitur adjacet. duobus temporibus videlicet Johannis baptiste & Martini decem tremodia siliginis annuatim. Preterea contulimus fratribus memoratis ut in stagno nostro Pitne cum fagena sua piscari valeant quocienscunque voluerint. non de jure proprietatis sed de gratia & fauore. Vt autem hec nostra compositio rata manear apud posteros. presentem paginam conscribi fecimus. sigilli nostri munimine roborantes. Hujus rei testes sunt. Borant. Guttanus. Herbordus. milites. Albertus de Bart Advocatus noster. Johannes Morder. Nicolaus filius Jarezlai milites de Kalant. & alii quam plures. Acta funt

funt hec in Nouo Campo anno domini M°. CC° LXIIII°. octaua Epiphanie.

(a) Ift Faromarus III. nachhero Bifchoff gu Camin.

(b) Mit auch aus gurftl. Rugianifden Gefchlecht, und gu Borantsbagen, fo nun Brandibagen beiffet, gefeffen gewefen.

(e) Bird auch sonft Choramus Morder genannt, und will fast aus verichiedenen andern Urkunden erscheinen, als wenn Er gleichfalls
aus Furst. Rugianischem Stamme berkomme.

No. CCCLXIII. Herhog Barnim I. giebet dem Rloster Gramzow das Dorff Beiersdorff ben Piriz, und alles was dazu zwischen Marienwerder, Hansfelde, der Tempel-Herrn Gutern, Mellen, und dem Piritzischen Stadt-Walde belegen, und wie es vorhin Aitter Theodericus Beyer beseisten.

arnim Dei gracia Dux Slauorum. omnibus Cristi fidelibus tam presentibus quam futuris quorum conspectui presens scriptum fuerit presentatum. salutem in eo qui est salus omnium & saluator. ne gestarum rerum notitia mutabilitate temporis ab humana memoria euellatur fummopere necessarium est. ut acta principum que posteritatis sunt notitie transmittenda publicis instrumentis cum testium subscriptionibus perhennentur. Omnibus igitur tam presentibus quam futuris volumus esse notum. quod nos diuine remunerationis intuitu ob remedium peccatorum nostrorum villam que dicitur Beiersdorp cum agris cultis videlicet & incultis pascuis pratis víuagiis stagnis riuulis piscationibus locis palustribus ac nemoribus & si quid deserti superest quod non est adjectum dicte ville cum suis limitationibus sicut infra terminos proprietatis ecclesie beate Marie virginis sanctique Johannisapostoli & Euangeliste in Gramsow videlicer terminos ville que dicitur Sonte Marienwerdere & terminos campi qui dicitur Sonte Johannesvelde & terminos fratrum Templariorum (a) apud viam que dicitur Fodstich & terminos ville Melne & terminos nemoris ciuitatis Piricensis continetur, que bona hactenus dominus Theodericus miles dictus Bauwarus (b) a nobis in feodo tenuit & pacifice dinoscitur possedisse cum aduocatia & omni proprietate & omni jure quod in eisdem bonis nominari poterit & habetur hylari & deuota donatione ecclesie beate & gloriose virginis Marie sanctique Johannis apostoli & Euangeliste 000

angeliste in Gramsow contulinus justo proprietatis titulo jure perpetuo possidendam nichil nobis & nostris successoribus seu heredibus in eisdem bonis juris nisi orationes ac deuotiones fratrem dicte ecclesie reservantes, quorum interuentu celestis regni speramus gaudia promereri. Vt autem hec nostra donatio perpetuis temporibus inconuulsa permaneat & illefa. prefens scriptum contulimus ecclesie sepedicte sigilli nostri munimine roboratum. Testes hujus nostre donationis funt. Conradus prepolitus. Johannes prepolitus dominarum in Stettin. Degenardus prior ad sanctum Jacobum. Godefridus. Johannes de Leuenow. Gobele. Roderus. Johannes de Bruseuitze milites. Hinricus presectus. Theodericus Sapiens. Johannes Kint Burgenses in Stettin & alii quam plures. Acta funt hec in Stettin anno domini Mo.CCo. LXIVo. nonas Maji. Data per manum Johannis curie nostre notarii Canonici Stetinensis feliciter amen.

- (a) Ist in der Gegend von Röreke, woselbst die Tempel-Herren ehte bessen eine Comperery gehabt.
- (b) i. e. Bavarus oder Beyer, welcher das Dorff Beyersdorff angeleget, und wovon es feinen Nahmen erhalten.

No. CCCLXIV. Herhog Barnim I. giebet der Stadt Anclam und Ihren Burgern die Zoll-Frenheit in seinem Lande.

Barnim Dei gratia Dux Slauorum. omnibus presentem paginam intuentibus in perpetuum. Quod confertur manu largienti Principis preclari, sirmari debet apicibus sigillalatis. Nouerint igitur presentes & suturi quod nos honorabiles viros dilectos nostros Burgenses. in Ciuitate nostra Tanglym commorantes ab omni exactione theolony perhenniter quitamus. volentes ut in terra nostra & dominio habeant libertatem sine omni impedimento & obstaculo nauigandi. In cujus rei testimonium presentem ipsis contulimus literam nostri signatam sigilli impressione ad cautelam. Acta sunt hee publice in Tanglym anno Domini MCCLXIV. in sesto Penthecostes. Datum ibidem eodem die per manum Johannis de Parchym Notarij nostri.

No. CCCLXV. Herhog Wartislauus III. bezeuget, daß Er in seinem Testament dem Rloster Bukow alles vermachet, was Er noch im Colbergischen Salbe Berge fren gehabt,

und

und die Mühlen daselbst, um daraus das übrige fren zu machen und zu bezahlen.

Wartislaus Dei gratia Dux Diminensis. Omnibus hoc scriptum visuris salutem in Dei filio. Notum esse volumus omnibus, quod nos cum testamentum disponeremus pro peccatis nostris assignauimus Bucowe quicquid Colberg liberrimi salsuginis est & molendina que nunc veniunt ad solutionem ibidem. (a) quod literis nostris duximus consirmandum. Cum autem hec sierent hi astiterunt Custus & Guardianus fratrum minorum. frater Florentius lector. Hinricus Vrsus. Bertoldus aduocatus. Hinricus marscalcus & alii. In cujus rei testimonium presentem literam sigillo nostro duximus roborandam. Datum Dersim (b) anno domini millessimo ducentessimo sexagesimo quarto.

(a) Sat also Sergog Wartislaus III. feine Selffte an Colberg bis an felnen Tobt behalten, und die andere Belifte des Berhogs Barnimil. hat nur der Bischoff zu dieser Zeit gehabt.

(b) An diefem Orth gu Dersim hat auch diefer Warrislaus III, fein Testamene gemachet. Conf. Privil. Hildense b. a.

No. CCCLXVI. Herhog Wartislaus III. giebet in seiner letten Rrancheit dem Rloster Eldena vor einigen prætendirten Schaden 13. und 1. halbe Huse im Dorffe Virow, concediret die gemeinschaftlichen Mühlen auf dem Fließ Zwinge ausser 4. Drombt Mühlen: Pacht, so Er in seinem Testament vermachet 1c.

In nomine domini amen. Nos Wartislauus Dux Diminenfis. notumesse volumus quod in recompensationem Dampnorum si qua monasterio in Hilda ordinis Cisterciensis Caminensis diocesis intulimus eidem loco tredecim mansos & dimidium in villa que dicitur Wiroch. & molendina que cum eodem monasterio in aqua que Zwingæ dicitur communia habuimus. exceptis quatuor tremodiis qui ex illis molendinis
proueniunt in nostro testamento nuncupatiuo quod Darsim
fecimus. donauimus cum omni jure quod in predictis locis
habuimus, ab ipso monasterio & fratribus ibidem Deo deseruientibus possidendos proprietatis titulo in perpetuum. Ita
quod si conualuerimus de nostra infirmitate quod donatorum
ratishabitio vel reuocatio apud nos consistat. Datum anno
domini Mº. CC°. LXIIII°. XVI. Kalendas Junii,

O o o 2 No.

No. CCCLXVII. Henrich Bischoff zu Sameland tritt bem Teutsschen Orden in Preuffen sein Antheil von dem Witt-lands-Orth gegen anderweitige Satisfaction ab, umb daselbst zur Sicherheit der Schiffarth eine Festung anlegen zu tonnen.

rater Henricus Dei gratia Sambiensis episcopus. Vniuersis ad quos presens scriptum peruenerit in domino salutem. Recognoscimus & presentibus protestamur. quod cum fratres domus fancte Marie Theutonice quandam munitionem ut securus pateat introitus & exitus nauibus ad terras Pruffie applicantibus in loco qui Witlandisort wlgariter appellatur intendant construere. cujus siquidem loci due partes dictos fratres & tertia nos contingit. Nos quia pars nobis cedens adeo est modica vt ibi structuram terre Prussie competentem per nos facere non possimus vt eadem structura in subsidium Cristianitatis a dictis fratribus facienda effectum prosperum assequatur. eam dicti loci partem que nos contingit in longitudine & latitudine vsque ad nemus adjacens ordini & fratribus antedictis cum omni vtilitate jurisditione & jure in veram proprietatem conferimus perpetuo libere possidendam. Dicti vero fratres nostro grato concurrentes assensu tres mansos & preterea tantum terre spacium quantum eis in dicto loco videlicet Witlandisort conferimus. cum omni vtilitate jurisditione & jure nobis & nostris successoribus in veram proprietatem contulerunt in eo loco quo kathedralem fedem nostram decreverimus collocare. premissis nichilominus hoc addentes. Quod si in dicto loco Witlandisort contigerit inueniri lapides qui Burnestein wlgariter nuncupantur. dictorum lapidum due partes domui & fratribus antedictis & pars tercia cedat nobis. & si necesse fuerit expensas haberi in conquisitione seu collectione lapidum predictorum fratres dicte domus prefatas expensas pro duabus partibus facient & nos pro parte tercia faciemus. In hujus itaque rei testimonium & perpetuam firmitatem sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Mo. CCo. LXIIIIo. mense Julio.

No. CCCLXVIII. Herhog Mestwinus II. verschreibet Herhog Barnimo I. Consanguineo suo das Land Swetz, daß Er nach seinem Sode selbiges so wohl, als seine übrigen Herrschafften, so Ihm von seinem Vater und Bruder anfallen

anfallen werden, nebft feinen Erben haben und befisten folle.

istwinus Dei gratia Dux Scwecensis. (a) Vniuersis presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Quoniam vniuersi hominum actus vna cum tempore in quo geruntur defluunt transeuntes in obliuionem. necessarium arbitramur ut ea que robur firmitatis fortiri debent scriptis autenticis muniantur adeo ut nullius occasione dubietatis vel calumpnie processu temporis infringi valeant vel mutari. Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris quod nos de mera nostra liberalitate dilecto nostro consanguineo domino Barnim illustri Slauorum Duci (b) ac suis heredibus contulimus & donauimus totam terram nostram Scwecensem cum omnibus terminis juribus aliisque suis attinentiis possidendum in omnibus & per omnia eo jure quo nos ipíam tenuimus ac poffedimus, ejusdem terre possessione nobis quam diu vixerimus tantummodo reservata. Conferimus etiam ei suisque heredibus & donamus terras castra ciuitates villas & vniuersa dominia que ad nos deuolui poterunt vel deuoluentur a patre nostro & a fratre cum omni jure post obitum nostrum libere possidenda. (c) In cujus rei testimonium presentem paginam inde confectam eidem dedimus nostri sigilli munimine roboratam. Testes hujus nostre donationis & collationis sunt. abbas Vznomensis. Otto de Zewec capellanus noster. Arnoldus rector paruulorum in Stetin. Item Johannes Kulo. Brezprauus. Guftizlaus & alii quam plures quorum hic nomina non Actum Camin & datum ibidem anno domini funt scripta. M°, CC°, LXIIII°, XII, Kalendas Octobris.

(a) Dieses Schloß, Stadt und Land Schwerz in der isigen Wonmodsschaffe Pomerellen belegen, hat Hertgog Mestwinus II. ben seines Baters Suancopolci und seines Bruders Warrislai Leben inne geshabt, dahero Er sich noch nicht Ducem Fomerania, sondern von Schwerz geschrieben, daß aber der Vater und Bruder noch gelebet haben, ist in sine bujus alpl. zu ersehen, und ist Swancopolcus nach den Olivischen Nachrichten den n. Januarii 1266. gestorben und das selbst begraben voorden.

(b) Daß dieses Barnimus I. sen, hat keinen Zweiffel, daß auch Consanguinitas deffelben mit Mestwino II, von vaterlicher Seite zuverstes ben, und sie eines Geschlechts und agnasi gewesen, glaube auch aus verschiedenen weiter vorkomenden Umbsichnden, daß sie aber von Suanziboro I. wie gemeiniglich vorgegeben wird, bende herkommen sollten, foldbes widerstreiten verschiedene Umbsichobe, als die Bekehrungs ekissen Wischoff Oetonis und andere, massen dies bie

Ooo 3 poi

von den eigentlich Pommerschen Herhogen zu Danzig nicht weiß, diese auch lange nachhero von Diebardo Colbacensi conuerso erst bestehret worden.

(c) Daß DerBog Mestwinus II. fein Land den Ducibus Slauorum nach fije nem Tode verschrieben, da Er doch noch nicht veraltert gemefen, und nebft feinem Bruder Wartislao noch wohl beerbet werden fons nen, nachbero aber folche Lande den Marggraffen zu Branden burg zu Lehn offeriret, und nachhero gar den Polnischen Bertog nachberigen Ronig Premislaum zu feinem Erben ober filie adopiiin angenommen, find lauter Sachen, die mit einander ftreiten und nicht besteben tonnen. Allein ich halte davor, daß meil der Teuts sche Orden in Preuffen schon zu seiner Zeit ein Stud nach dem andern von feinen Landen auf verschiedene Weise an sich rise, und Er fich wider felbigen nicht zu retten mufte, derfelbe bald dufin bald einen andern machtigen Rachbar zu feinem Rachfolger angenommen, umb Schut und Sulffe wider den Orden ju haben, und wann Er von einem nicht genugsame Afflence erhalten, Er au einem andern gegangen, indessen hat er doch den seinem Reter Herthog Barnimol. den Ansang gemachet, sein Land nach sein nem Tode Ihm zuerst zu offeriren, und wie der viel zu rubigen Gemuths war, mit dem Orden anzubinden, ift Er gu den Marge graffen, und endlich zu Herhog Premislao in Polen gegangen, und bat fich durch folche Beranderungen Zeit Lebens ben dem meisten Theil feiner Pommerfchen Lande conferviret, ob Er gleich den Dr. den ben seinen Mevischen und andern districten in solchem Lande den Willen laffen mufte.

No. CCCLXIX. Herhog Mestwinus II. giebet seinem Nitter Juliano das Dorff Garsedino frey von allen Auslagen und Abgaben.

In nomine domini amen. Ea que geruntur in tempore a memoria hominum labi possunt cum tempore nisi scripti vel testium fuerint munimine roborata. Nouerint vniuersi presentes & futuri. Quod nos Mestwinus Dei gratia Dux Pomeranorum (a) fideli nostro militi Juliano, inspectis ejus st delibus seruiciis exhibitis & exhibendis. hereditatem que Garschino wlgariter nuncupatur contulimus jure hereditario sibi suisque heredibus in perpetuum possidendam cum omnisuo districtu seu pertinenciis scilicet agris campis siluis nemoribus venationibus pratis pascuis aquis piscationibus borris mellificiis riuis stagnis & cum omnibus vtilitatibus que sub celo super terram & in terra in aquis & super aquas nunc sunt vel procellu temporis poterunt exoriri. Declarantes insuper quod in predicta villa & sub districtu & incolis ibidem positis. nichil nobis nostrisque successoribus baronibus seu judicibus quibusAo. 1264

TOM. I.

quibuslibet juris jurisditionis feruicii vtilitatis prestationis perfonalis fiue predialis per omnia referuamus. Et eandem donationem si filii non fuerint ex predicto Juliano fratribus ejus propinquioribus confirmamus. Item incolas predicte ville ab omnibus exactionibus que in Pomerania nostro dominio dinoscuntur pertihere vtpote a Naraz. a pouor. a poduoroue. ab Opole, a boue, a vacca, a citatione castri, a custodia ciuitatum & castrorum & ab edificatione ipsorum penitus absoluentes. Hoc autem adjecto, quod si per aliquem nostrorum judicum prefati incole citati fuerint inpune non parebunt. sed hec omnia cum judicio caufarum capitalium & mulcarum tam magnarum quam minutarum in jus & proprietatem predicti Juliani suorumque filiorum transferimus pleno jure. & ut breuiter perstringamus. nichil nobis nostrisque successoribus in sepedicta villa juris reservamus. Dantes eidem liberum arbitrium nominatam fepius hereditatem donandi vendendi commutandi seu etiam jure Theutonico locandi cui sibi videbitur' expedire. ejusdem juris Theutonici prouentus ex integro per-In cujus rei testimonium presentem paginam nostri figilli munimine fecimus roborari. Presentibus hys. Comite Paulo palatino Swecenfi. Comite Stanislao castellano Swecenfi. Naslao castellano de Syrosk. Mathia vexillifero Swecensi. Da-leslio subdapisero Swecensi. Paulo subcamerario Swecensi. & aliis quam pluribus fidedignis. Acta funt hec & data in Swecz ab incarnatione domini anno M°, CC°, LXIIII.

(a) Dogleich Meftwinus II. noch nicht regierender herr zu diefer Zeit gewesen, sondern den Diffriel von Schweerz nur noch gehabt, wie auch das datum und die unten gu Beugen angeführten Officiales des Schloffes von Schweerz befagen, indem fein Bater Swancopolcus erft 40.1266. gestorben; so scheinet doch daß dieser im Alter seinem primogenito Mestwino II. die Regierungs = Sachen mehrentheils über = laffen.

No. CCCLXX. Hermog Barnim I. giebet dem Rloster Belbuck bas Dorff Clotkow an der Rega, und empfanget bas vor wieder das Dorff Bialkur Tauschweise.

arnym Dei gratia Dux Slauorum. omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Religiosam vitam eo autore a quo omnis religio inflauratur & regitur agentibus & professis nostrum conuenit auxilium non deesse. ne propter defectum rerum temporalium a fancte religionis propofito resipiscant. sed temporalibus subsidiis adjuti familiaribus & quiecius

cius domino famulentur. Nouerit igitur venerabilisetas presencium. & discat reuerenda successio futurorum. quod nosin manibus nostris resignatione recepta ville Clödekowe site super Regam Caminenfis districtus. quam Therzlauus domicellus(a) & suus filius Virchuta a nobis in feodo tenebant. ob reuerentiam beatorum Petri & Pauli apostolorum abbati & conuentui de Belboch premonstratensis ordinis Caminensis diocecesis eorumque successoribus ipsam villam cum pascuis siluis pratis riuis paludibus vsuagiis agris nemoribus cultis & incultis. cum inferioribus & superioribus. ingressibus & egressibus. & omnibus eorum pertinentiis cum omni in ea juredictione honore ac districtu & jure habitis in aliis suis bonis. nostro nostrorum heredum & successorum nomine in perpetuumpos fidendam fuo nomine donauimus fimpliciter inter viuos. Renunciantes omni seruicio atque exactione nostro heredumsuccessorumque nostrorum nomine quod nobis indicta villacompeteret seu competere videbatur eo modo quo predictis renunciauimus in aliis bonis a nobis eisdem collatis. nichil juris nobis heredibus aut successoribus nostris in ea plus retinentes quam in aliis eorum bonis habemus. damus quoque ipsis licenciam auctoritate propria ingrediendi possessionem ville memorate & ordinandi de ipfa fecundum quod fibi & ecclefie fue viderint expedire. In cujus ville compensationem dichi abbas & conuentus villam Bialcur nobis libere refignarunt, quicquid juris in co habebant in nos heredes & fuccessores nostros integraliter transferentes. Hujus donacionis nostre ac eorum compensationis testes sunt Wiardus abbas de Vznam. Lambertus canonicus Caminenfis. Burko. Heinricus Vrfus. Thezlauus de Cumme rowe. Zlawomarus. Kazimarus milites nostri. Vt autem hec omnia rata & incommutabilia futuris temporibus perseuerent. presentem paginam sigilli nostri munimine consignatam sepedictis abbati & conuentui de Belboch duximus in testimonium largiendam. Acta funt hec Camin anno domini Mo. CCo. LXIIII. decimo Kalendas Octobris.

(a) Daß dieser Theerlavus ein vornehmer Herr gewesen, if darauf leicht zu schliessen, weil Er domicellus genannt wird, welche eindem zu dieser Zeit denen abgetheilten Personen Fürstliches Selchichts, oder solchen, die noch nicht zur Regierung gekomen, gegebenwich

No. CCCLXXI. Herhog Barnimus I. giebet dem Usedomschu Rioster (postea Pudgla) das Dorff Lütebuck.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Acta principum que robur firmitatis sortiri debent consueuerunt scriptis autenticis stabiliri vt processu temporis nec mutari valeant nec Igitur noscant tam presentes quam posteri, quod nos pro eterni regis consequenda misericordia dilectis nobis in Cristo Wiardo abbati totique conuentui monasterii beate Marie virginis gloriose sanctique Godehardi in Vznam ac succesforibus eorum vniuersis & ipsi monasterio donauimus villam Lüthebug fundum similiter & proprietatem ejus. cum siluis. pratis. pascuis. nemoribus. arbustis. agris cultis & incultis. aquis piscationibus. vsuagiis. cum limitibus & terminis omnium predictorum. prout ad ipsam villam ab antiquis noscuntur temporibus pertinere possidendam. perpetuis temporibus eo jure quo ipsis alia bona donauimus vniuersa. Testes hujus nostre donationis sunt. Godeco de Piriz. Johannes de Leuenow. Gobelo quondam noster Marscalcus. Rodolfus de Zedelin. Roderus de Zobelsdorp. Johannes Troje. Heinricus Lukerus milites nostri. & alii quam plures fidedigni. In cujus rei manifestum & euidens testimonium presens scriptum super hac nostra donatione confectum predictis abbati & conuentui ac monasterio eorum dari justimus nostri sigilli munimine ro-Datum per manum Arnoldi nostri notarii in Vkermunde anno dominì M°. CC°. LXV°. XI°. Kalend. Marcii.

No. CCCLXXII. Otto von Barmstedt ein Hollsteinischer von Abel giebet dem Ukermündischen Rloster, so nachmahls nach Faseniz verleget, sein Necht, so Er an dem jure patronatus der Kitche zu Morin gehabt.

Omnibus presentes literas inspecturis. ego Otto miles dictus de Barmstede quod quicquid juris habui in patronatu ecclesse de Morin pure & de bona voluntate contuli fratribus vallis sancte Marie in Vkermunde ordinis sancti Victoris Pariensis propter Deuim & reuerentiam ipsius ordinis in perpetuum possidendum. ad cujus eciam rei euidentiam presentem paginam sigilli inostri fecimus munimine roborari. & hoc testibus presentibus. domino nostro Gh. comite Holtsacie (a) Marquardo de Ronnowe. Hermanno de Grasowe & Johanne plebano de Cycowe & Johanne dicto de Werdingheborch Canonico Hamburgensi ejusdem domini comitis capellano.

P p p

Datum & actum in villa Hertinge fuper Albeam (b) anno domini M°. CC°. LXV°. quinto nonas Marcii.

(a) Ift Graff Gerbard 1. zu Holstein gemesen.

(b) Ift die Elbe, denn zu Hereing an der Elbe, wo dieser Brieff ertheilet, mag dieser Oeso von Barmflede gewohnet haben.

No. CCCLXXIII. Herhog Barnim I. bestätiget seines versiertenen Bettere Herhog Wartislai III. lesten Billen,
darin Er dem Rloster Bukow einige Hebungen aus der
Colbergischen Mühle, einen Rathen und 4. Psann-Städten im dortigen Salt-Berge, und einen eigenen SaltBrunnen verschrieben oder vermacht.

arnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. donationes Principum que robur firmitatis sortiri debent oportet ut scripture testimonio sic stabiliantur. ne processitemporis malignantium verfutia locum habeat in eisdem, lgitur notum este volumus tam presentibus quam posteris quod illustris confanguineus noster dilectissimus dominus Wartislauus Dux Diminensis felicis ac pie recordationis (a) cum in vltima voluntate constituens testamentum conderet legauit & donauit abbati. & conuentui Cisterciensis ordinis monasterii abbate beate Marie virginis in Bucowe & eorum fuccessoribus vniuersis ac ipsi monasterio pro dampnis eisdem abbati & conuentui illatis & fuorum pro remissione peccaminum quinque talenta frumenti que in theutonico Punth(b) appellantur annis singulis ex molendino Luberti de Wodarge apud ciuitatem Colbergh fito percipienda & vnum thugurium quod in Theutonico Coht vocatur & quatuor fartagines in falfugine apud eandem ciuitatem Colberghe licentiatis eis vnum fontem ibidem quem magis elegerint de duobus ad hauriendum ex eo tantum falfuginis quantum exigunt fartagines quatuor memorate. Sed & si dictus abbas & conuentus thugurium jam constructum & quatuor fartagines in eo ut predictum est habere nolucrint sed voluerint nouum thugurium construere dedit eis licentiam hoc faciendi & nouum fontem fodiendi qui habeat duodecim podes in longitudine & duodecim pedes & latitudine de quo tantum falfuginis hauriant quantum predictis quatuor fartaginibus sufficiat & non vltra. quando sque de antiquo fonte volue rint haurire siue nouum construere non dedit eis nisi quatuor fartagines & unum thugurium donauit & eis vnam aream in

qua thugurium construant ad quantitatem aliarum arearum si fodere voluerint nouum fontem. Hec autem omnia predictis abbati & conuentui legauit & donauit perpetuis temporibus possidenda. Nos vero predictorum omnium donationem gratam & ratam habentes presentis scripti patrocinio duximus confirmandam. Promittentes predictis abbati & conuentui predicta omnia & fingula fecundum quod donata funt affignare tam ab impetitione domini Caminensis Episcopi(c) quam cujuslibet alterius libera & in omnibus foluta. Testes hujus no-stre confirmationis sunt Borcho. Casimirus. Johannes Kulo. Teslaus de Cumerowe. Theslaus. Prebizlauus. Dumezlaus. Justislaus. Dobescitz. Gneomarus milites nostri & Rodomarus de Cumerowe. In cujus rei testimonium presentem paginam eis dari justimus nostri sigilli munimine roboratam. Datum Wolin per manum Arnoldi notarii nostri anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto pridie Kalendarum Aprilis.

- (a) Conf. dipl. Herhog Wartislai III, fo Er in ao. 1264. dem Moster Bucow ertheilet; Herhog Barnim I. hat nach desien Sode mit seinem Lande auch die Helsste an Stadt und Land Colberg wieder geserbet.
- (b) Darunter wird eine Tonne Rorn verftanden.
- (c) Beil derselbe schon die andere Helffte von Stadt und Lande College besag.

No. CCCLXXIV. Herhog Barnim I. giebet dem Nonnen-Rlosster ben Verchen das Dorff Schönefeld, behalt sich aber das Halfs-Gericht auff zwen Drittel vor.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Donationes que robur firmitatis fortiri debent oportet scripture testimonio sic roborari ut posterorum uersutia locum in eis non inueniat malignandi. Igitur notum este volumus tam presentibus quam posteris. quod nos pro nostrorum remissione peccaminum eternique regis misericordia consequenda. contulimus & donauimus dilectis nobis in Cristo preposito priorisse totique conuentui monialiummonasterii sancte Marie sanctique Johannis Euangeliste in insula sancte Marie apud Virchin nec non & omnibus sequacibus earum ac ipsi monasterio proprietatem ville Sconeuelde & ipsam cum terminis suis & limitibus prout eis in presenti assignatos sibi possidet & distinctos jure Ppp 2

proprietatis perpetuis temporibus possidendam. Transferentes in easdem ac monasterium earum quicquid juris habebamus in villa predicta excepto duntaxat judicio in collum quod nobis & heredibus nostris duximus reservandum. de quo judicio fi quempiam collum fuum redimere contigerit vel quomodolibet aliter inde nobis cedent due partes & tercia monialibus & monasterio supradictis. Volumus insuper ut aduocati nostri in predicta villa nichil plus juris ac potestatis habeant quam in aliis villis ejusdem monasterii habent prout in nostro priuilegio eidem monasterio indulto plenius continetur expressum. Testes hujus nostre donationis sunt. Bernhardus Mel. Hinricus Munt. Reybernus de Wacholte. Johannes de Scolentin. milites nostri. Item Arnoldus de Dusdowe & Thomas Camerarii nostri. Johannes de Cupperne & alii quam plures quorum hic non funt nomina fubscripta. Vt autem hec nostra donatio firma & inconuulsa perpetuis temporibus perfeueret. prefens scriptum eis dari jussimus inde confectum nostri sigilli munimine roboratum. Actum Virchim & datum ibidem anno domini Mº. CCº. LXVº. XIVº. Kalendas Maji per manum Arnoldi notarii nostri.

No. CCCLXXV. Herhog Barnim I. concediret dem Verchenschen Nonnen-Rloster die übrigen Sinkunste der Rirche zu Cartlow zum Bau des Klosters anzuwenden.

Parnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Ea que processu temporis notam obliuionis erronee posfunt incurrerere confueuerunt scripture testimonio sic declarari, ut debiti vigoris robore non priuentur, quare notitie tam presentium quam futurorum transmittimus, quod cum nos dilectis nobis in Cristo priorisse & conuentui monialium monasterii sancte Marie apud Virchin donassemus jus patronatus ecclesie sancti Johannis baptiste in Carltlowe ad subleuandam inopiam earundem licentiauimus eisdem quantum in nobis erat ut quicquid de reditibus & prouentibus ejusdem ecclesie vltra honestam sustentationem persone ibidem ad diuinum officium pro tempore instituende bono modo supercrescere possit sibi retinendi in subsidium edificiorum ejusdem monasterii & officinarum fuarum liberam habeant facultatem. in cujus rei testimonium presentem paginam eis dari jussimus nostri sigilli munimine roboratam. Datum Commurowe (a) anno domini M°. CC°. LXV°. XIV°. Kal. Maji per manum Arnoldi noftri notarii. (a) Ist (4) Ift das nabe ben Verchen liegende Schloft Cummerow fo zu diefer Zeit dem Berthoge noch felbst gehoret und noch tein adeliches Lehn gewesen, wie igo.

No. CCCLXXVI. Hermannus Bischoff zu Camin befrenet des Colbergischen Canonici Gerhardi dortigen Saltz-Rasthen von 6. Pfann: Stellen von aller Aufflage oder exactione precaria.

ermannus Dei gracia Camynenfis ecclefie Epifcopus. Vniuersis presens scriptum inspecturis salutem in eo per quem falus omnium cepit esse. Nouerint vniuersi tam presentes quam futuri. quod nos tugurium falis in monte Colberge. in quo sex fartagines locum habent Domini Gerardi Canonici Colbergh prebende pertinens fitum apud Perfandam fluuium verfus mare juxta tugurium nostrum, ab omni exactione & vexatione dimilimus liberum & folutum omnem libertatem a predecessoribus nostris traditam nostre firmitatis munimine roboramus. Teiles Dominus Adolfus ecclefie Camynenfis Decanus. Hinricus ejusdem ecclesie custos. Walterus. Guntherus. Colbergenfes Canonici. Hinricus notarius noster. Comes Hinricus Bork. Thezlaus. Johannes Culo. milites. & alii quam plures. Ne autem super premissis dubium habeatur hanc paginam nostri figilli munimine fignaram ecclefie fancte Marie in Colbergh in testimonium validum erogamus. Datum in Stetin per manum Hinrici notarii nostri anno domini M°. CC°. LXV°. VIII. Kal. Augusti.

No. CCCLXXVII. Herhog Barnim I. giebet bem Nonnen-Rlofter ben Stettin das Dorff Pomellen mit 54. Hufen, 4. March jährlich aus der Munge zu Piriz und 3. und 1. halben Winspel Nocken aus der Muhle ben Schweedt.

In nomine fancte & indiuidue Trininitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. Quoniam propter humane debilitatem memorie ea que in tempore aguntur obliuionis scrupulum & erroris notam solent incurrere. Necessarium arbitramur vt ea que firmitatis sortiri robur debent scriptis autenticis sic firmentur. quatinus in eis processu temporis posterorum versucia locum non inueniat malignandi. Igitur notum essevolumus tam presentibus quam posteris, quod nos pro nostris nostrorumque peccaminibus Ppp3 pro-

progenitorum ac eterni regis missa facilius impetranda monasterio sanctimonialium ante ciuitatem nostram Stetin sito ac ipsis sanctimonialibus earumque sequacibus vniuersis Deo inibi jugiter famulantibus. contulimus & donauimus proprietatem ville Pomelle & ipfam villam cum omni jure cum filuis. pratis. pascuis. aquis. piscationibus. nemoribus. agris cultis pariter & incultis. que omnia inter terminos quinquaginta & quatuor manforum. qui dicte ville adjacent sita sunt perpetuis temporibus proprietatis titulo feliciter possidenda. contulimus insuper predicto monasterio & sanctimonialibus eisdem quatuor marcas denariorum annis fingulis in moneta nostra Pyritz percipiendas. Et quartum dimidium chorum filiginis in molendino inferiori fuper Velfuam erga ciuitatem Suuet fito annis fingulis percipiendum (a) & proprietatis titulo fimiliter perpetuis temporibus possidendum. Hujus autem nostre collationis seu donacionis Testes sunt. Godeke de Pyritz. Johannes de Leuenoue. Gobele quondam noster marscalcus. Rodolfus de Zedelin. Obucus de Moringe milites. Hinricus Baruot scultetus Stetinensis. Theodericus de Saltuuedele. Dittmarus Segelerus. Henricus de Angermunde ciues Stetinenses & alii quam plures fidedigni. quorum hic nomina non funt subarrata. sed vt & hec nostra collacio simul & donacio firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseueret presentem paginam super hiis confectam eisdem fanctimonialibus dari justimus nostri sigilli munimine roboratam. Datum Sterin per manum Arnoldi nostri norarii Anno Domini M°. CC°. LXV°. decimo Kalendas Septembris.

(a) i.e. viertehalb Binfpel Roden aus der Unter Duble, die gegen Schwede auff dem Fluffe Wels belegen.

No. CCCLXXVIII. Herhog Swantopolcus giebet dem Rloffer Bukow das Dorff Belkow und beschreibet deffen Grensten.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis. Ego Swantopolcus Dei gratia Pomeranorum Dux omnibus hoc feriptum cernentibus in perpetuum. ne igitur que geruntur in tempore labantur cum tempore fed queque digna viuarum literarum munimentis commendentur. Vnde notum esle volumus tam presentibus quam futuris quod nos ex diuina inspiratione predium quod dicitur Belcowe beate Marie perpetue virgini in Bucowe fratribus ibidem domino seruientibus contulimus integraliter liter cum suis terminis qui ascendunt ab illo loco qui dicitur Pristan illorum de Gewenthin (a) recto tramite contra quercum que habet crucem contra orientem. deinde procedunt contra tres quercus in vno trunco constitutas. Deinde recto tramite vsque ad quercum que sita est juxta primum torrentem. deinde recto tramite vsque ad cliuum in quo site sunt due quercus & circa sepulchra paganorum. Deinde recto tramite vsque ad magnam quercum que sita est juxta quendam torrentem. Deinde recto tramite vsque ad magnum sende deinde vsque ad lacum Carnescwitz recto tramite. Hujus rei testes sunt dischissimus filius meus Wartislaus Vitico Borgrauuius Milbradus. Guslauus Grosle. Bugislauus & alii quam plures. Et ne aliqua scrupulositas exinde oriatur hanc paginam sigilii nostri munimine roborauimus. Datum anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto in Slawena. duodecima Kalendas Septembris.

(a) Das ift der Priftan oder Graben ben Euentin.

No. CCCLXXIX. Das Caminsche Capittel bestätiget den Bergeleich, darin das Stettinsche Nonnen-Kloster dem dorstigen Capitulo, die Kirche S. Petri und die Capellen S. Nicolai und S. Marice überlassen.

ambertus Dei gracia Prepositus & Adolfus eadem gracia Decanus, totumque Capitulum Caminensis ecclesie, dileetis in Cristo preposito & capitulo sancti Petri (a) & Deo dicatis virginibus. Abbatisse & conuentui sancte Marie in Stetin ordinis Cystersiensis salutem in omnium Saluatore. Accedentes ad nos nuncii nostri nobis humiliter supplicarunt ut ordinationem factam inter Capitulum vestrum ex vna & monasterium ex parte altera super resignatione ecclesie sancti Petri. Capelle sancti Nicolai & Capelle sancte Marie in Stetin ratam dignaremur habere & ipsi ordinationi nostrum preberemus as-Nos vero confiderantes quod quoniam a nobis petitur quod rationabile est atque pium nostras debeamus aures petitionibus inclinare. Ordinationem ipsam ratam & gratam habentes in id nostrum accommodamus assensum quemadmodum in instrumentis continetur super ea traditis & concessis cum inpressione sigilli nostre ecclesie roborantes. Cammin anno M°. CC°. LXV°. tertio decimo Kalendas Nouembris.

(a) Obgleich Herftog Barnim I. ao. 1263. den Burg : Ball zu Seetsin wo nachbero die S. Marien-Kirche fundiret, dem dortigen Copisulo gegeben. ben, so ist es bennoch mit solchem Bau nicht sobald zu Stunde gekommen, sondern das Capiculum ist zu dieser Zeit noch ber S. Perri-Kirche gewesen. Confer. dipl. praced, sub annis 1261. & 11(g. n. 332. & 33. & 36.

No. CCCLXXX. Pabst Clemens IV. nimmet das Rlofter Eldena unter des Romischen Stuhls protection mit allen seinen Guthern, so es bishero erlanget hat, welche auch zugleich bestätiget werden.

lemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fillis abbati & conuentui monasterii de Hylida Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis. Salutem & apostolicam benedictio-Cum a nobis petitur quod justum est & honestum. tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per follicitudinemofficii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes affensu personas vestras & locum in quo diuino estis obfequio mancipati cum omnibus bonis, que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum justis modis prestante domino poteritis adipifci. sub beati Petri & nostra protectione fuscipimus. Specialiter autem decimas, terras, domos, villas, cafalia. grangias. molendina. precarias. ortos. nemora & alia bona uestra sicut ea omnia juste & pacifice possidetis, uobis & per uos eidem monasterio auctoritate apostolica conferimus. & presentis scripti patrocinio communimus, salua in predictis deeimis moderatione concilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere. uel ei aufu temerario contraire. Si duis autem hoc attemptare presumpserit. Indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incurfurum. Datum (a) VI. Idus Nouembris. pontificatus nostri anno primo.

(a) Das hier audgelaffene ift im Original nicht mehr zu lefen, wie benn bie Eldenaischen Rlofter Brieffe überhaupt sehr verftodt find, und an einen seuchten Orth gelegen haben muffen.

No. CCCLXXXI. Herhog Barnimus I. concediret dem Ufedomichen Rlostet (postea Pudgla) in dem Dorffe Jarognev das Gericht, doch nur in causis minoribus, mit
Vorbehalt des Half und Hand-Gerichts.

Barnym

Parnym Dei gratia Dux Slauorum (a) omnibus in perpe-Ea que in tempore fiunt & ordinantur, ne fimul cum temporis fluxibilitate in obliuionem transcant, oportet ut scripture testimonio sic roborentur ut in eis posterorum versutia locum non inueniat malignandi. Igitur noticie tam prefentium quam futurorum transmittimus, quod nos dilectis nobis in Crifto, abbati & conuentui monasterii sancti Ghodehardi in Vznam ac omnibus fequentibus eorum contulimus & donauimus aduocatiam ville Jarogney, ad ipfum monasterium pertinentis. ita ut ipfi licite & libere omnes causas minores in eadem villa per suum aduocatum tractent & judicent nostro aduocato irrequisito. Causas vero sanguinis que in eadem villa judicande fuerint siue se in manum siue in collum extendant judicabit noster aduocatus sub testimonio duorum vel trium vasallorum eiusdem monasterii & ad hoc volumus ut vocetur a predictis abbate & conuentu. quoniam nulla ratione volumus quod aduocatus dictam villam nostra ex parte intret siue ad judicandum fiue ad inuadiandum, nifi ad hoc a predictis abbate & conventu fuerit specialiter inuitatus, ita tamen quod dicte cause sanguinis non remaneant impunite. Nam quicquid de predictis causis sanguinis si per compositionem fuerint sopite prouenit. nobis cedet pro medietate & pro medietate monasterio antedicto. Testes hujus nostre donationis simul & collationis funt. Dominus Wiardus abbas Belbocensis. Conradus prepofitus ecclefie Stetynensis. Albertus prior Belbocensis. Hinricus Munt. Hermannus Thuringus milites. Arnoldus de Dusdowe. & alii quam plures fidedigni. In quorum omnium firmum testimonium presens scriptum dicto monasterio dari justimus, nostri sigilli munimine roboratum. Datum Vznam anno domini M°.CC°.LXV°. in crastino Remigii per manum Arnoldi noffri Notarii.

(a) ao. 1377, hat Herhog Warkislaus IV. dieses privilegium transsumiret und bestätiget.

No. CCCLXXXII. Wizlaus III. Juff zu Rügen consentiret, daß Marquardus de Woblicowe stin Erbe ber Muhle bed Conradsbagen an das Kloster Neuen Camp verkauffen moge, mit Vorbehalt seiner Ihm zusommenden Vachte.

Wizlauus Dei gratia Ruianorum princeps. Omnibus hoc feriptum viiuris. in perpetuum. Notum esle volumus Qqq

tam presentibus quam futuris. Quod dilectus nobis in Cristo abbas de Nouo Campo emit a Marquardo de Woblicowe & filiis suis. hereditatem molendini quod ville Conradeshagen adjacet. cum agris. filuis & paludibus ad illud pertinentibus. de nostra permissione & fratris nostri (a) nec non fidelium nostrorum. Borant. Stoyzlai & Gottani (b) consilio mediante. tali interposita conditione. quod idem abbas de ipso molendino a festo sancti Andree apostoli per circulum anni soluat nobis quinquaginta tremodia annone, decem tremodia filiginis, viginti ordeaci brasei & totidem auenarii brasei. (c) Preterea contulimus abbati sepedicto. quod potest memoratum molendinum construere. emendare. seu meliorare. prout sibi & suo conuentui videbitur expedire. Hujus rei testes sunt. Boranta Stoyzlaus. Gotthanus. milites nostri & alii quam plures. autem hec nostra actio tam sollempnis a nemine perturbetur in posterum, presentem paginam conscribi fecimus, sigilli noftri munimine roborantes. Acta funt hec in Stralefunt anno domini. millesimo. ducentesimo. sexagesimo quinto.

(a) i.e. Jaromar III. postea Episcopus Caminensis.

(b) Die zwen ersten sind unstreitig aus Furstlich Rigianischen Stams me, von dem letten als Gorano Morder glaube es ebenfalls, wit schon anderwerts angeführet.

(e) 20. Drömt Gersten Malg und 20. Drömt Haber Malg, denn letteres ift zu der Leit, und lange bernach, jum Bier brauen sowend id das Gersten Malg gebrauchet worden, wie noch die Hossenburgen so lange nach der Reformation gemachet, besagen.

No. CCCLXXXII. Herhog Barnim I. giebet der Collegiat-Ritsche du S. Mariæ in Stettin das Privilegium, daß wenn das Michaels-Rloster zu Bamberg sein Jus patronatus über die Stettinsche Jacobi-Ritche loßschlagen oder veräussern solte, sonst niemand als die S. Marien-Ritsche zum Rauss derselben gelassen werden solle.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis presens scriptum visuris in perpetuum. Quia generatio preterit & generatio aduenit & cuncta que in tempore geruntur vna cum temporis fluxibilitate in obliuionem transeunt. expedit ut ea que firmitatis robur sortiri debent scripture testimonio sic firmentur. quatinus processu temporis nec mutari valeant nec infringi. Ergo tam presen-

presentium quam posterorum noticie transmittimus. Quod nos dilectis nobis in Cristo preposito decano totique capitulo ecclesie sancte Marie in ciuitate nostra Stetin & eorum successoribus vniuersis ac ipsi ecclesie quam speciali dilectione prosequimur & fauore. hanc fecimus gratiam & prerogatiuam donauimus specialem ut si abbatem & conuentum monasterii sanchi Michaelis in Babenberg (a) jus patronatus ecclesie sancti Jacobi vel ipsam ecclesiam in ciuitate nostra Stetin cum rebus vel sine rebus ad eandem ecclesiam pertinentibus, vel ejusdem ecclesie res commutare permutare vel in aliam ecclesiam vel ecclesias monasterium vel monasteria personam vel personas transferre vel modo quolibet ex causis quibuscunque contigerit alienare. in nullam aliam ecclesiam vel monasterium vel personas eis idem jus patronatus vel ipfam ecclefiam vel res ejus liceat transferre quam in capitulum ecclefie fancte Marie in ciuitate nostra Stetin & in ipsam ecclesiam. ita tamen quod ipsis competens secundum Deum & justitiam fiat exinde restaurum. Nostrum consensum & licentiam sine quibus dicta commutatio permutatio vel alienatio fieri non potest nec debet. in predi-ctum capitulum & ecclesiam integraliter transferentes. Testes hujus rei funt Theodericus prior in Lypen. Henricus de Calowe canonicus Gustrowensis. Gobelo quondam noster Marscalcus. Witekinus aduocatus noster in Stetin. Conradus de Swechten. Rudolfus de Cedelin milites. Item Pribizlaus noster marscalcus. Fredericus de Hyndenborg. Henricus de Zwet. Henricus de Wilsekendorp fideles nostri & alii quam plures fidedigni quorum hic non funt nomina fubnotata. Vt autem hec omnia firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseuerent & ad majoris euidentie testimonium. presens scriptum inde confectum eis dari justimus sigilli nostri munimine roboratum. Actum apud Dam & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostre notarii anno domini M°. CC°. LXVI°. pridie Kalend. Januarii.

(a) Das Bambergifche S. Michaelis - Rlofter hat das jus patronatus über die S. Facobi-Rirche zu Seestin gehabt, wie vorhergebende documenta

befagen.

No. CCCLXXXIV. Herbog Barnimus I. glebet der Stadt Colberg den frenen Berings-Fang in der Oft-See, so weit fich Ihre Grenken bavon erstreden, wie auch Kischeren in der Persante von der Gee an bis an die Stadt, ohne den gebührenden Boll davor zu erlegen.

Qqq2

Barnim

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Quoniam propter humane memorie labilitatem resin tempore geste. transeunt & defluunt in obliuionem. necessarium arbitramur ut ea que robur firmitatis fortiri debent. scriptis autenticis sic firmentur. ut in posterum nec mutari valeant nec Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris, quod nos dilectis ac nobis fidelibus ciuitatis nostre Cholberch burgenfibus vniuerfis eorumque fuccefforibus hanc gratiam & prerogatiuam donauimus. ut ipfi libere & absque cujuslibet folucione thelonei. videlicet decem & octo denariorum de remo. & vnius masse allecium de naui in captura allecium pifcari valeant ante exitum Parfande in falfum mare. & in portu ipsius Parsande usque ad ciuitatem ipsam. & vbique in falso mari in quantum se ejusdem ciuitatis termini juxta mare fallum in agris pascuis & campis extendunt. Hanc inquam eis prerogatiuam & gratiam donauimus videlicet ut prescriptum est allecia libere & absque cujuslibet thelonei solutione capere valeant in locis predictis. quantum ad nostram pertinent dominationem. (a) & hanc eis libertatem donauimus perpetuis temporibus feliciter possidendam. Hujus nostre donacionis testes sunt. Theodericus prepositus Cholbergenfis. Conradus prepofitus ecclefie Stetinenfis. Borco. Kazimarus. Gnewomarus Dobeziz. Sclawomarus. milites. Pribizlaus noster marscalcus. Radomarus de Cummerowe. Zisik. & Scezimarus frater suus. Item Heinricus Uitte. Johannes de Gnoien. Herderus. Hermannus Legestaf. Theodericus Plekkenberch. Johannes de Salice. Thitmarus de Wolin. Johanhannes de Danzk. Heinricus Halap. Hermannus de Bellegarde. Wasmodus. Gerardus. Prikkewakker. confules Cholbergenses & alii quam plures fidedigni quorum hic non funt nomina subnotata. Vt autem hec nostra donacio firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseueret presentem paginam inde confectam predictis burgenfibus dari juffimus noftri figilli munimine roboraram. Actum Cholberch & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostre notarii. anno domini M°. CC. LXVI. pridie Idus Februarii.

(a) Die andere Helffte der Stadt Colberg hat damahlen schon zum Stifft gehoret, des Herhogs Warrislai III. Helffte aber hat Barnimus I. nach dessen Dode geerbet, und darauff gehen diese Worte.

No. CCCLXXXV. Herhog Barnim I. schendet bem Rloster Reinfeld ben Lübeck das Dorff Wolzin, mit eben bem Recht, Recht, damit es seine anderen Pommerschen Güter befiket.

n nomine sancte & individue trinitatis. Barnym Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis presens scriptum inspecturis in Quoniam propter humane labilitatem memorie ea que in tempore fiunt frequenter in obliuionem transeunt & defluunt, necesse est ut ea que robur firmitatis sortiri debent. scriptis autenticis sic firmentur ut in eis posterorum verfucia locum non inueniat malignandi. Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris, quod nos pro remissione nostrorum peccaminum, eternique Regis misericordia facilius impetranda, donauimus dilectis nobis in Cristo, abbati & conuentui monasterii gloriose virginis Marie in Reyneuelde Cysterciensis ordinis & vniuersis corum successoribus ac ipsi monasterio villam Woltzin in terra nostra Trebetowe sitam. (a) cum filuis, pratis, pascuis, agricultura nemoribus, aquis víuagiis, cultis pariter & incultis ac vniuersis vtilitatibus prout dicta villa hec omnia & fingula intra terminos fibi diftinctos & affignatos nunc tenet & poffidet, cum tali & eo jure, quo alia fua bona habent a nobis proprietatis titulo perpetuis temporibus feliciter possidendam. Dictis & abbati & conuentui ac monasterio eorum donauimus proprietatem ville predicte ac vniuerforum pertinentium ad ipfam prout superius prescripta funt eo jure quo alia sua bona a nobis habent, proprietatis titulo perpetuis temporibus feliciter possidendam. jus nostre donationis sunt. Dominus Wennemarus abbas de Dunemunde. (b) dominus Wiardus abbas de Belbok. dominus Theodericus prepolitus Colbergensis, dominus Conradus prepositus ecclesie Stetinensis. Bertholdus Thuringus. Hermannus Thuringus, Borco, Kazimarus, Brespraus, Theslaus de Cummerowe & Gnewemarus frater fuus. Sifridus Lodo. Egghardus de Pinnowe. milites & alii quamplures fidedigni. quorum hic non funt nomina fubarata. Vt autem hec nostra donatio firma & inconuulía perpetuis temporibns perseueret presentem paginam inde confectam eis dari jussimus nostri sigilli munimine roboratam. Actum Colberch & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostre notarii anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, tertio idus Februarii.

(a) Dieses Dorff Wolrzin, so im Lande Treprom an der Tollense gelegen, ift nicht mehr ben Dommern, sondern ben Medlenburg und ges horet mit ad vindicanda, weil hieraus klar zu erseben, daß es zur Pommerschen Landes-Dobeit mit gehöret.

**L**943

(b) Ift die ihige Festung wo die Dana in Liefland unter Riga in die Oft - See fallet, woselbst vordem ein Rloster Cistercienser Ordens gewesen, so unterm Rloster Scolp an der Peene gestanden.

No. CCCLXXXVI. Wartislaus Pommerscher Herhog zu Danzig giebet dem Rloster Olive einen Fisch Zug in der Weichsel zwischen Gansca und Barsiza.

(a) Dei gratia Dux de Gdanzk omnibus presens scriptum cernentibus in perpetuum. Nouerint singulik vniuersi. quod nos ad honorem omnipotentis Dei & gloriose virginis Marie in subsidium fratrum Oliue loco sepulture principum Pomeranie parentum nostrorum. (b) vbi & ipsi Deo auctore disponimus habere sepulcrum. contulimus tractum in Wisla quantum est inter Ganscam & Barsizam quem & ipsi fratres suis laboribus secerant & expensis cum omni jure & prouentu ab omni exactione libere perpetuo possidum. Quam nostram donationem ne a quoquam mustum usus temerario hoc nostrum priuilegium nostri sigili appensione per omnia roboramus. Datum anno domini M. CC. LXVI.

- (a) i.e. Wareislaus Herhogs Mestewini II. Bruder, und herhogs Suacopolci grventer Sohn, der sich von Danzig geschrieben.
- (b) Dieses Begrabnis der Pommersche Dankiger herboge ist vorber im Kloster unter der Erde gewesen, weil aber eenpac kezi keppani furk vor der Belagerung von Danzig die Bürger diese Stadt das Kloster Olive anzündeten, damit die Hohlen für datin nicht sessieren, so find hernach die Gedeine der Irehoge bev Wiedererbauung des Klosters aus dem alten Gewölfe der vorgesuchet, und in einen schwarft marmornen Sang vor den hohen Altar im Ehor der Klostere Kirche gegen der Seite, wo solcher Irehoge Ihre Effizier eum inscriptionibur an der Bandssid, vor von nach guldenen Buchstaden stehet: Of aben Pomerania, wie noch heutiges Tages zu sehen.
- No. CCCLXXXVII. Jobannes Probst der Dom-Riche zu Riga in Lieffland reversiret sich, das Capittel daselbst dahn zu vermögen, daß es den mit dem Rloster Neuen Camp getroffenen, und gleich nachstehenden Vergleich, genehm halten möge.

ohannes Dei gratia Rigensis ecclesie prepositus. Vniuessis presentes literas inspecturis. salutem in domino sempiternam. Vniuersis constare volumus nos cum domino abbae.

& conuentu noui Campi plene & perfecte de omnibus terminis nostris & aliis que aliquam dissensionem redolere poterant sub autentico litterarum & bonorum testimonio composuisse. In cujus rei euidentiam presentem litteram eisdem sub sigillo nostro duximus relinquendam promittentes conuentum nostrum ad hoc inducere ut priuilegium quod de predictis internos confectum sigilli sui sicut & nostri appensione debeant roborare. Datum anno gratic M°, CC°, LX°, VI°, in die sancti Calixti pape.

No. CCCLXXXVIII. Das Capittel der Kirche zu Riga in Lieffland bestätiget nicht nur den Vergleich, den der vorige Probst Hermannus nehst dasigen Capittel, mit dem Kloster Neuen Camp, wegen etlicher Streitigkeiten, gemachet hat, sondern vergleicht sich auch aufe neue wegen der neuen Muhle und daburch überschwesseiter Werde ze.ze. so durch einige Landung vergütiget wird.

ohannes Dei gratia prepositus totumque capitulum in Riga fancte Marie virginis. vniuersis hoc scriptum cernentibus in perpetuum. Rerum rite gestarum ordinem, ne vel oblivionis negligentur nebula, uel malitioforum hominum peruicax calumpnia possit irritare. contra vtriusque hujus pestis morbidam infollentiam. prudentum industria commodum profecto adinuenit remedium. scripto videlicet easdem perhennare. quod fibi commissa & firmiter retineat & fideliter representet. Hujus igitur rationis intuitu notum esse volumus vniuersis & fingulis prefentibus & futuris, quod conventionem que inter dominum Hermannum predecessorem nostrum & conventum ecclesie nostre ex parte vna. & inter dominum abbatem & conuentum Noui Campi ex altera. facta est & prudentum consilio mediante concorditer ordinata, prout & ejusdem Hermanni & capituli prinilegium super eadem conventione cum sigillorum instrumentis plene & integraliter digestum euidentius protestatur. presenti confirmatione ratam omnino habere volumus & perhennem, promittentes bona fide sub nomine noftro & tocius capituli nostri. vniuersa & singula capitula dicti priuilegii irrefragabiliter observari, nec arte aliqua eisdem per nos vel per alios ex parte nostri quoquomodo contraire. ut omnis controuersie vel tergiuersationis. que super hoc in posterum aliquo modo fieri possit de medio tollatur occasio di-

Etus dominus abbas cum communi sui conventus consensu & confilio pro omni impeticione quam vel super parte piscature noui molendini ipforum vel de submertione paschuorum nostrorum in ipsam ecclesiam habuimus, agros quosdam certis terminorum distinctionibus inter Mugenhole & Gusdin duobus fossatis circumseptos & consignatos, ecclesie nostre libere & absque omnis contradictionis calumpnia perpetuo affignauit possidendos. Insuper & terminos infra Papenhagen & Vulueshagen per colicolos terre a nobis ibidem egestos & per lineam directe descendentem vsque in Vuluesbeken eadem conditione nobis duxit dimittendos. Silua autem que infraillos terminos continetur cum ad culturam peruenerit equaliterinter nos diuidetur. Protestamur etiam presentibus quod que rimonia dicti abbatis& conuentus fuper confractione aggerisnoui molendini & dispersione ejusdem aggeris & diminutioneprouentus molendini in quibus dampnum se recepisse amplius quam ad octoginta marcas testabantur sub istius conditionis formula sopita sit omnino & pacata. Et ut hec nostre conditionis conuentio ab omni dolofitatis scrupulo in perpetuum libera maneat presens scriptum sigilli nostri & capituli nostri munimine duximus roborandum. Testes aurem qui huic fasto presente affuerunt sunt hij. Rodolphus prior de Hilda. Fridericus prior noui Campi. Johannes de Kalendis & Eylardus monachi ejusdem domus. Martinus canonicus Rigensis. Eustachius sacerdos in Rikenbergh. milites autem. Reynfridus & Emellus frater ejus de Penitz. Johannes Buddo & alii quam plures. Datum anno gratie M. CC. LX. VI. die beati Calixti pape.

No. CCCLXXXIX. Pabst Clemens IV. bestätigetdas Ukermündische Rloster (postea Jaseniz) mit seinen Gutern und Gerechtigkeiten.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei dilectis filis priori & fratribus monasterii de Vkermunde ordinis sancti Victoris Parisiensis Caminensis dyocesis salutem & apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est & honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ti d per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensi personas vestras & locum in quo diuino estis obsequio mancipati cum omnibus onis que inpresentiarum rationabiliter possidet aut in suturum institutum institutu

justis-modis prestante domino poterit adipisci sub beati Petri & nostra protectione suscipimus, specialiter autem terrarum decimas possessimos domos & alia bona vestra sicut ea omnia juste & pacifice possidetis vobis & per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus salua in predictis decimis declaratione confilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Perusii nonas Maji pontificatus nostri anno primo (a)

(a) i.e. ao. 1266. Pont. Clem. IV.

No. CCCXC. Hermannus Bischoff zu Camin giebet dem Ukermündischen Rloster (postea Jaseniz) die Kirche zu Sassenburg mit den zugehörigen Husen und Mühlen, auch noch 10. andern Husen.

Viniuers presens scriptum visuris Hermannus Dei gratia Caminensis episcopus salurem in domino sempiternam. Qui religiosorum pauperum deo deuotorum promotionem diligit & ad eorum promotionem prebet operam ille sibi in celesti palatio preparat manssonem. Inde est quod dilectorum filiorum Johannis prioris doni Dei (a) nostre dyocesis ac fratrum suorum ordinis Canonicorum regularium beati Augustini promotionem diligentes, pro remedio animarum parentum nostrorum dicto Priori ac dictis fratribus ecclessam in Zassenborgh contulimus cum manss & molendinis ad dictam ecclessam spectantibus canonice possidendam addentes eisdem fraribus de nostra proprietate decem mansso omni jure hereditario possidendos. Datum Werbene anno domini Me. CC. LXVI. Sabbatho in palmis.

(a) Dies ist der angenommene Nahme des Ukermundischen Klosters, so damabis Donum Dei oder Gottes Gabe gehrisen, welcher Nahme aber hernach, da es von einem Ort zum andern, bis tetilich nach Islams geleget, nicht mehr vorkommet.

No. CCCXCI. Herhog Mestewinus II. giebet wegen geleisteter treuen Dienste Comiti Stiborio das Guth Gaski, und befreyet es von allen Abgaben und Diensten.

Rrr

In nomine domini amen. memorie obliuio nouercatur & longinquitate temporis gestorum series obscuratur nisi viuacibus indiciis ad posteros propaletur. Quare presentium & futurorum indagini declaramus. Quod nos Mestwinus Dei gratia Duxtocius Pomeranie respectis fidelibus seruiciis comitis Stiborii que nobis multipliciter inpendit & adhuc est nobis inpendere obligatus multo plura. ei contulimus & fuis nascendis ac natis hereditatem que Gaski wlgariter est vocata jure hereditario perhenniter possidendam cum omnibus vtilitatibus que inter ipfius nunc funt gades vel in futurum emerferint sub terra vel super terram, cum pratis, pascuis, siluis, nemoribus. aquis. aquarum decurfibus. ftagnis. molendinis. fluminibus. fluuiis. riuulis. paludibus. lacubus. pifcationibus. borris. (a) mellificiis. (b) venationibus. agris cultis & incultis. ferri. cupri. eris. plumbi. venas falis. ceterisque metalli fodinis preter aurum & argentum. Excipimus infuper incolas diete ville ab omnibus folutionibus & exactionibus que nostro dominio noscuntur pertinere. scilicet a Naras. (c) a Poradlne (d) a Poduoroue. (e) a stationario. a tentorio. a falcone. a vacca, a porco, a boue, a frumento, a conductu farine & farina. a canibus & ab equis. ab expeditione. a pontium & castri edificatione & ab ejus custodia. ab omnibus angariis quibuscunque nominibus censeantur. Damus insuper dicto comiti & fuis legittimis fuccessoribus omnia judicia judicanda inter incolas dicte ville parua fiue magna & penas pro se recipiendi ex integro cujuscunque fuerint actionis vel defensionis. Coram nullo judice citati respondebunt sed coram nobis cum nostro annulo fuerint euocati tunc comparebunt & refoondebunt coram nobis. Admittimus insuper dictam hereditatem vendere commutare. conferre, eodem jure de persona in personam preter claustro & ecclesie. Et vt nostra donatio ab omnibus manear constans & inconuulsa. presenti littere nostri sigilli appendimus munimentum, presentibus comite Arnoldo palarino. comite Jarogneuo castellano. comite Themone subcamerario. Johanne dicto Preporta subpincerna. Swecensibus militibus. & aliis astantibus quampluribus fidedig-Actum & datum per manus domini Heymonis fancte Marie Capellani anno domini M°. CC°. LXVI°. in die beati Nicomedis martiris.

(b) Sind

<sup>(</sup>a) Borra ift Polnisch, beiffet eine Bicht. Dende, so in den Slavisch Bors Pommerichen Landen umb diese Zeit sonst merica geschrieben oder genannt wird.

(b) Sind die Bieten oder wilden Bienen, fo in den fichten Sepden in den Baumen find, die dazu ausgehauen werden, daß die wilden Bienen berein gieben tonnen.

(c) Naraz oder Narfasz mird in Ronigs Casimiri privilegio terrarum Prusfia de ao. 1454. exactio five ducia Pomerania genannt, und por ein Schwein interpretiret , allein , da hierin die Erlaffung a porco noch besonders vorfommet , so muß das sogenannte Naraz oder Narfasz ein mehres in fich gefaffet haben, wie denn auch darunter bismeis len eine Geld-Gabe verftanden wird.

(d) Poradine wird vor Ader - und Pflug . Dienste interpretiret.

(e) Poduoroue find Soff oder Frohn : Dienfte.

No. CCCXCII. Hermannus Bischoff zu Camin fundiret die Stadt Cösslin mit 110. Sufen, giebet Ihr Lübisch Recht zc. und conferiret selbige Marquardo & Hartmanno, fie zu besitzen und einzurichten.

ermannus Dei gratia Caminensis ecclesie Episcopus. - Omnibus hanc litteram intuentibus salutem in eo qui est omnium vera falus. Cum ea que racionabiliter fiunt obliuionis nubilo fepius obducuntur per momenta temporum fuccef-Ideo necesse est ut talia scriptis & dictis testium roborentur ne factum precedentium ignoret posteritas futurorum. Nouerint igitur presentes & futuri. quod Marquardo & Hartmanno ciuitatem Cussalin (a) vocatam ad possidendum contulimus sub hac forma. Centum mansos adjecimus eidem ciuitati de quibus mansis contulimus triginta mansos cum omni libertate ipfis possessoribus ac eorum heredibus perpetuo possi-Insuper decem mansos in silua que Bucwaldt vocatur dicte ciuitati duximus conferendos. Preterea infra agros prefate ciuitatis concessimus possessoribus ipsius facultatem edificandi molendinum. Libertatem etiam dedimus ipfi ciuitati in lignis pratis piscationibus infra terminos agrorum. extra terminos vero cum Slywad & magnis retibus prohibemus eosdem piscari cum minoribus autem instrumentis videlicet Stoknette & hujusmodi pifcandi eisdem ciuibus liberam concedimus facultatem. Amplius autem prefate ciuitati donantes libertatem sex annorum. nobis aduocatiam & judicium cum omni juris plenitudine referuamus preter terciam partem que ad vsus ciuitatis volumus pertinere. Si vero infra terminos agrorum esset carenna lignorum edificalium potestatem eis dedimus quousque durat libertas ipsius ciuitatis secandi ligna ubicumque attingere possunt illa. Jus etiam Lubicense pre-Rrr 2

dictam habere volumus ciuitatem. Quicunque voluerit fequi hos duos possesser ad possidendum ciuitatem nostram illum prout tenemur volumus libenter in omnibus promouere. Hujus rei testes sunt Dominus Henricus comes de Kirchberg. dominus Henricus custos Caminensis. dominus Gerardus custos Colbergensis. Wolterus. Gunterus. Hyldebrandus canonici Colbergenses. Thidericus aduocatus in Colberg. Theodericus quondam aduocatus ibidem & alii quam plures clerici & laici fide digni. Ut autem hec omnia firmitatem ac robur obtineant perpetuum. presentem paginam exinde confectam nostri sigilli munimine jussimus roborari. Datum apud Bucouiam anno domini M°. CC°. LX°. VI°. X. Kal. Junii pontificatus nostri anno XII.

(a) Dies ist das erste privilegium so die Stadt Cossiin bat; Da aber selbige in terra Colbergens belegen, wovon post obitum Warrisal III. dem Dersgoge Barnimo I. wieder die Helfite av. 1264. Hugeial III. batte dessen Consens auch billig ersordert werden sollen, aus dem vormabligen Dorff Cossiin eine Stadt zu machen, aber was that damable, unter dem gelinden Hersgog Barnimo I. nicht der herrschlichtige Bischoff Hermann aus angemasseter ausorisät?

No. CCCXCIII. Der Rath zu Colberg bezeuget, daß der Ufedomfche Abt Bavo und sein Convent den dortigen Bürgern Henrico filio Juclæ gegen Entrichtung einer Last Salt, und Theoderico Plettenberg gegen eine halbe Last Salt Stren Salt-Rathen im Salt-Berge zu Colberg erblich eingethan.

mnibus presentem paginam inspecturis. Consules & Commune ciuitatis Colbergensis salutem in vero salutari. Que geruntur a viris prudentibus ne qua possint in posterum attemptari calumpnia literarum solent memoria perhennari Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod Dominus Bauo abbas Vznomensis & conuentus suus ordinis Premonstratensis ciuibus nostris Hinrico silio Jucle & suis heredibus pro dimidio Last salis. Theodorico dicto Plettemberge & suis heredibus pro dimidio Last salis tugurium in monte salis que ad ipsos dinoscitur pertinere, sue fuerit igne concrematum, quod abst. sue ab ipsis venditum suerit. dummodo prelibato abbati & conuentui suo primo exhibeant ad emendum, perhenniter contulerunt & donauerunt. Et ne super eo imposterum aliqua possit discordia nouercari, presens

prefens scriptum sigilli nostri munimine fecimus roborari. Acta sunt hec ab incarnacione Domini nostri Jhesu Christianno M. CC. LXVI. XV. Kal. Junii. Testes hujus rei sunt Dominus Hinricus Plebanus in Wsnom. Dominus Kazimarus miles. Consules ciuitatis Colbergensis. Herderus. Dethmarus de Wolin. Hermannus Zegstaf. Johannes de Gnoyen. Arnoldus Welhawer Heruerus Juuenis.

No. CCCXCIV. Herhog Barnim I. giebet dem Kloster Bukow das Eigenthum der Dörffer Boblin und Carnekeviz zwischen den Städten Schlave und Zanow belegen.

In nomine sancte & individue trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. nes principum viris & locis religiosis factas decet scripture testimonio roborari, ne in eis inposterum versutia locum inueniat malignandi. Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris. quod nos viris religiosis & in Cristo nobis dilectiffimis abbati & conuentui monafterii gloriofe virginis matris Dei Marie in Bucowe Cifterciensis ordinis Caminensis diocesis & vniuersis successoribus eorum ac ipsi monasterio donauimus nostro heredumac successorum nostrorum nomine, proprietatem villarum Carnesuitz & Bobolin (a) cum filuis. pratis. pascuis. aquis. stagnis. riuis. piscariis. agris. nemoribus. vsuagiis. cultis pariter & incultis. prout hec omnia intra terminos dictarum continentur villarum possidendam perpetuis temporibus eo jure quo monasterium Dargunense (b) sua bona tenet a nobis. Testes hujus nostre donationis sunt. Wiardus abbas Belbucensis. Conradus Prepositus Sterinensis. Johannes Prusco Canonicus Caminenfis ecclefie, clerici, Item Casimarus. Borcho. Bispraus. Johannes Kule. Teslauus de Cumerowe. Gutzlauus Dobeszitz. Gneomarus Dobeszitz. & alii quam plures fidedigni quorum hic nomina fubscripta non Vt autem hec nostra donatio firma & inconuulsa perpetuis temporibus perseueret. presentem paginam inde confe-Etam eis dare jussimus nostri sigilli munimine roboratam. Actum fuper nouam Recham anno domini millesimo ducentesimo sexagefimo fexto. Idus augusti & per manum Arnoldi curie noftre notarii. Datum ibidem.

<sup>(</sup>a) Diese Dorffer liegen sonft hinterm Gollenberg, zwischen Schlawe und Zanow oder den Nest und Grabow Ruffen, welchen Ort Dere hog Barnimus I. prasendiret, obgleich die Daveiger Linie selbigen Di-R r r 2

frid Landes in Besth gehabt, daher Er auch diese Werschreibung, zu maintenirung seines Rechts, ertheilet, und die Monche zu Bukow, die solches wohl gewust, haben sie auch von Ihm gesuchet.

(b) Das Rlofter Bukon mar filie vom Rlofter Dargun, daher eben die Gerechtigkeit des Besitzes bier dem ersteren verschrieben wird, so letteres gehabt.

No. CCCXCV. Wizlaus III. Fürst zu Rügen bestätiget seines Vaters Jaromari II. Schenckung, daß das Capittel zu Riga auch das übrige so über 12. Husen beym Dorff Gusdin ist, behalten solle, ungeachtet sein Groß-Vater Wizlaus I. solche Uebermasse sich reserviret.

isfezlaus Dei gratia Rujanorum princeps omnibus fidelibus in perpetuum. Ea que fidelium pia deuocione geruntur robur efficacius optinent firmitatis si cautione prouida literarum testimonio fuerint roborata. Qua propter presentibus notum esse volumus & futuris quod Wissezlaus auus noster bone memorie gratia annuente diuina pro remedio peccatorum suorum & uxoris sue Margarete cum consensu filiorum fuorum contulit conuentui fancte Dei genitricis virginis Marie in Ryga villam Gusdin cum omnibus attinentiis suis & terminis ea nichilominus conditione apposita quod quicquid ultra XII. mansos infra terminos ejusdem ville inueniri postet fibi & fuis heredibus remaneret. felicis igitur recordationis pater noster Jeromarus sicut multis est cognitum tam ipsorum faluti tam suo & suorum profectui cauere in omnibus cupiens ne tanti ac tales viri plus XII. mansos tenere in sui prejudicium viderentur, campum predicti loci metiri mandauit & veritate de sepedictis mansis in omnibus comperta cum ipsis concordauit per omnia sub hac forma ut quicquid terre nemoris vel paludis inueniatur predicte villule terminis comprehendi vsque ad riuulum Campeniz vulgariter appellatum, qui riuulus in parte illa diuidit bona monasterii noui Campi & dicte ville sine lesione aliqua seu mensura, conuentus possideret in perpetuum supradictus. Nos igitur bona patrum nostrorum opera ficut decet fauorabiliter approbantes. donationem ipfam feu ordinationem ratam & gratam habentes, villam ipsam Gusdin cum omnibus attinentiis & terminis hactenus observatis cum ea libertatis forma, qua in priuilegiis progenitorum nostrorum manifestius est expressa sepedicto conuentui presentis scripti & sigilli nostri munimine confirmamus. Datum anno domini M°. CC°. LXVI. No.

No. CCCXCVI. Wizlaus III. Fürst zu Rügen bestätiget seis nes Baters und Groß-Baters Beranlassung, daß die Bache Campeniz mit benden Usern, mit Benden, Brüschern und Fischeren, von Richtenberg bis zu der neuen Mühle, dem Rloster Reuen: Camp gehoren solle.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis. Ego Wiszeslauus Dei gratia Rujanorum princeps. omnibus hoc fcriptum cernentibus in perpetuum. multiplici humane infirmitatis incommodo benignius condescendens diuina dignatio. inter innumera fue liberalitatis que eidem contulit beneficia. efficax nichilominus contra stolide obliuionis negligentiam & malitioforum hominum peruicacem calumpniam ei prestitit remedium. ut videlicet ne ea que geruntur in tempore fimul & labantur cum tempore. lingua testium & scripti memoria possint perhennari. Hac igitur diuina edocti gratia. notum esse volumus. tam presentibus quam futuris. quod ex donatione progenitorum nostrorum aui scilicet nostri domini Wiszeslaui & patris nostri domini Jaromari simul & nostra fratrisque nostri Jaromari confirmatione recognoscimus abbati & conuentui de nouo Campo riuulum qui Campeniz dicitur ex vtraque parte cum paschuis & paludibus & omni piscatura de Ringebergh vsque in nouum molendinum. ficut & patris nostri prinilegium super eadem donatione collatum euidentissime protestatur. & quod nullus aliquid jurisdictionis in eisdem bonis preter abbatem & conuentum dicte ecclesse habeat, presenti confirmatione attestamur. Si quis autem contra dictorum donationem & nostram confirmationem quicquam sibi seu per injustam surreptionem. uel per veritatis suppressionem aut falsitatis fuggestionem, vel etiam obtentu alicujus priuilegii hactenus vsurpauit de predictis bonis. vel deinceps vsurpare attemptauerit. quasi contra jus presumptum & nullo stabilitatis firmamento subnexum auctoritate presentium irritum esse omnino decernimus & inane. Et ut predicta donatio fimul & prefens nostra confirmatio prefate ecclesie libera perpetuo ab omni injusta. inpetitione maneat & quieta. presens scriptum sigilli nostri munimine cum testium subscriptione fecimus roborari. Tefles autem hujus facti funt. Dominus Borganta nobilis miles (a) & confilium domini terre. Rodolphus prior de Hilda. Fridéricus prior de nouo Campo. Wernerus plebanus in Gartscen & Stekeborh. Olricus notarius domini terre. Johannes de

Ofthen. & alii quamplures. Datum anno domini M. CC. LXVI. Idibus Octobris.

- (a) Diefer Borjanta mird fonft auch Boranto oder Boranta genennet, und hat feinen Sig in dem von Ihm benannten iso fogenannten Dorffe Brandtbagen oder Borantenbagen gehabt, und ift aus Jurit- lich Rugianischen Geschlechte gewesen.
- No. CCCXCVII. Der Nath zu Colberg bezeuget, daß der dortige Canonicus Güntherus den zu seiner Prabende
  gehörigen Salh-Rathen, gegen Entrichtung eines
  jährlichen Canonis von einer halben Last und einer Lonne Salhes, dem dortigen Burger Alberto de Wolin
  erblich eingethan.

mnibus presens scriptum cernentibus Consules ciuitatis Colbergensis salutem in vero salutari. Noscat etas prefencium & futurorum quod necessitate compellante Dominum Guntherum Canonicum Colbergensem cum ad edificandum tugurium in monte salis deficeret laboribus & expensis quod ad ejus prebendam dinoscitur pertinere. illud Alberto dicto de Wolin ciui nostro ad edificandum contulit & donauit de Canonicorum suorum consilio & consensu. ita tamen quod ipse & sui heredes ab eo legitime descendentes eidem Domino Gunthero & suis successoribus dimidium Last & vnum punt salis reddant annis fingulis & exfoluant quandocunque infra natiuitatem Johannis Babtiste & diem beati Jacobi apostoli fuerit requisitum. Ut autem hec donacio rata ipsis permaneat & incommutabilis perseueret. presens scriptum sigilli nostri munimine confignatum dicto Domino Gunthero & suis successori-Testes hujus conbus in testimonium validum erogauimus. tractus funt. Dominus Gherardus custos Colbergensis ecclesie. Dominus Walterus. dominus Hyldebrandus. Dominus Johannes. ejusdem ecclesie Canonici. & alii quam plures. Actum & Datum in Colbergh anno gracie Domini millesimo CC. LXVI<sup>o</sup>. decimo Kal. Decembris.

No. CCCXCVIII. Herhog Barnimus I. privilegiret bas Capitulum Colbergense dergestalt, daß in der Stadt Colberg und dortiger Gegend keine Monchs oder Nitter Drden, Macht haben sollen, ein Haus zu bauen, oder oder liegende Grunde zu besitzen, es sen denn mit Eins willigung des Capituls daselbft.

arnym Dei gracia Dux Slauorum dilectis Capellanis fuis, Preposito. Thezaurario totique Capitulo Colbergensis ecclesie in perpetuum, ad laudem bonorum vindictamque malorum gladio materiali accincti nostra interest non solum defenfione & commodo populi intendere quem gubernamus. rum eciam Deo dicatis ecclesiis & earum ministris taliter prouidere ne cujuslibet temeritatis inpulsu pacientes temporalium detrimenta a facro ministerio euellantur. Vestris igitur peticionibus pio ac fauorabili accurrentes affenfu & rerum temporalium nec non & hiis que nobis imposterum possunt officere detrimento precauere volentes. de mera liberalite & gracia speciali auctoritate presencium vobis concedimus & donamus ne quis religiofus religiofaue perfona regularis feu monaftice professionis ordinis sancti Bernardi. Benedicti. Augustini. Dominici. feu Francisci Hospitaliorum. Templariorum. Domus Teutonice seu cujuslibet alterius professionis inuente siue inueniende in Ciuitate Colbergh & in parochia vestra edificare vel domicilium habere prefumat fiue donacionis fiue emptionis titulo ad ipsos fundus in quo edificare maluerint deuoluatur. nisi de vestro omnium speciali assensu pariter & fauore. decernentes ut quicquid post nunciationem noui operis edificatum potestate nostra officialiumque nostrorum penitus de-Preterea si ciues dicte ciuitatis domum fancti spiritus edificare proponunt id aliter eis non concedimus nisi vefter accedat affensus & sacerdos qui in diuinis dicte domui pro tempore ministrare debebit a vobis instituatur. Testes hujus donationis funt. Conradus prepositus Stetynensis. Hinricus Canonicus Güstrowensis. Arnoldus notarius noster. Kazimarus. Borko. Domizlaus. Johannes Kulo. Slaumarus. milites. & alii quam plures. Vt autem hec nostra donacio rata sit & in futuris temporibus inconuulsa persistat. presentem paginam figilli nostri munimine roboratam vobis in testimonium duximus largiendam. Datum Colbergh anno domini M°. CC°. LXVI°. in die fancti Laurencii Martiris.

No. CCCXCIX. Herhog Barnim I. giebet dem Nonnen-Aloster ben Stettin das Eigenthum des Dorffes Pyarch.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Det gracia Dux Slauorum. Vniuerfis Crifti fidelibus prefens feri-S s s ptum inspecturis in perpetuum. quoniam vniuersa que in tempore geruntur & ordinantur vna cum temporis fluxibilitate in obliuionem transeunt & defluunt. Necessarium arbitramur. & expediens vt ea que robur perpetue firmitatis fortiri debent. scriptis autenticis sic muniantur. quatenus processu temporis per malignancium versuciam nec mutari valeant nec infringi. Sane tam presentis quam futuri temporis nacionibus volumus esse notum, quod nos pro nostris ac progenitorum nostrorum delendis peccaminibus & eterni Regis gracia facilius impetranda donauimus nostro heredum ac successorum nostrorum nomine. dilectis nobis in Cristo abbatisse totique conuentui sanetimonialium Ciftersiensis ordinis monasterii gloriose virginis Marie siti ante ciuitatem nostram Stetin & vniuersis sequacibus earum ac ipsi monasterio proprietatem ville Pyarch site apud villam Barnimslaue titulo proprietatis cum omni jure perpetuis temporibus feliciter possidendam. Donauimus eciam noftro heredum ac successorum nostrorum nomine proprietatem omnium que ad eandem villam pertinent scilicet siluarum pratorum pascuorum aquarum stagnorum, riuorum, agrorum nemorum. vluagiorum. cultorum pariter & incultorum. fimiliter cum omni jure prout hec omnia & singula intra predicte ville terminos continentur. Ita videlicet vt dicti monasterii coloni aliique ipfam inhabitantes fint liberi & exempti per omnia nostra aduocatorum bedellorum aliorumque officiatorum nostrorum jurisdictione intra dictam villam & ejus terminos existentes. nulli quicquam seruicii aut pensionis debentes nisi conuentui & monasterio supra dictis. eis duntaxat excepris. que ad nostram & communem terre nostre necessitatem pertinent. que nobis & nostris heredibus duximus reservanda. Testes hujus nostre donacionis sunt hii clerici. Conradus Prepositus. Rodolfus scolasticus. Wilhelmus custos ecclesie Stetinensis. Laici vero hij Johannes de Leuenouue. Olricus de Moringo. Wernerus de Lypa. Otto de Rambin. Remarus de Scadeuuachte. Willekinus Aduocatus noster in Stetin. Gobele quondam noster Marscalcus milites. Item Henricus Baruot scultetus in Stetin. Theodericus de Saltuuedele. Johannes de Brakel. Weselus. ciues in Stetin & alii quam plures sidedigni quorum hic non funt nomina subnotata. Vt autem hec firma & inconsulsa omnia perpetuis temporibus perseuerent. presens scriptum inde confectum predictis abbatisse & conuentui ac earum monasterio dari justimus nostri sigilli munimine roboratam. Actum in Damb & Datum. ibidem per manum manum Arnoldi curie nostre notarii. Anno Domini Mº. CC. LXVII<sup>o</sup>. Kalendas Januarii.

No. CD. Bertog Barnim I. giebet bem Ronnen - Rlofter vor Stettin das Eigenthum des Dorffes Zabelsdorff, fo vorbin Nembuszove geheissen.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus presens scriptum inspecturis in perpetuum. Quoniam vniuersa que in tempore geruntur & ordinantur vna cum temporis fluxibilitate in obliuionem transcunt & defluunt. Necessarium arbitramur & expediens vt ea que robur perpetue firmitatis fortiri debent scriptis autenticis sic muniantur. quatinus processu temporis per malignancium versuciam nec mutari valeant nec infringi. sane tam presentis quam futuri temporis nacionibus volumus esse notum, quod nos pro nostris ac progenitorum nostrorum delendis peccaminibus & eterni regis gracia facilius impetranda donauimus nostro heredum ac successorum nostrorum nomine dilectis nobis in Cristo Abbatisse totique conuentui sanctimonialium Cistersiensis ordinis monasterii gloriose virginis Marie siti ante ciuitatem nostram Stetin & vniuersis fequacibus earum ac ipfi monasterio proprietatem ville olim dicte Nembuszoue nunc vero Zabelsdorp appellate juxta villam Bretouuo (a) site titulo proprietatis cum omni jure perpetuis temporibus feliciter possidendam, donauimus eciam eisdem nostro heredum ac successorum nostrorum nomine proprietatem omnium que ad eandem villam Zabelestorpe pertinent scilicet filuarum. pratorum. pascuorum. aquarum. riuorum. agrorum. nemorum. vsuagiorum cultorum pariter & incultorum. similiter cum omni jure prout hec omnia & singula infra predicte ville terminos continentur. Ita videlicet vt dicti monasterii coloni aliique ipsam villam inhabitantes sint liberi & exempti per omnia a nostra aduocatorum bedellorum aliorumque officiatorum nostrorum jurisdictione intra dictam villam & ejus terminos existentes nulli quicquam seruicii aut pensionis debentes. nisi conuentui & monasterio supradictis. eis duntaxat exceptis que ad nostre & ad communem terre nostre vtilitatem pertinent. que nobis & nostris heredibus duximus reservanda. Testes hujus nostre donacionis sunt hii clerici. Conradus Prepositus. Rodolfus scolasticus. Wilhelmus Custos ecclesie Stetinensis. Laici vero hij. Johannes de Leuenouue. Olricus de SSS 2 Moringe.

Moringe. Wernerus de Lipa. Otto de Rammin. Reimarus de Scadeuuachte. Wilhelmus Aduocatus noster in Stetin. Gobele quondam noster marscalcus. milites. Item Henricus Baruot scultetus in Stetin. Theodericus de Saltwedele. Johannes de Brakele. Wescelus. ciues in Stetin. & alii quam plures fidedigni quorum hic non sunt nomina subnotata. Vt autem hec omnia firma & inconuulsa perpetuis temporibus obseruentur. Presens scriptum inde consectum predictis Abbatisse & conuentui ac earum monasterio dari jussimus nostri sigilli munimine roboratum. Actum in Dam & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostre notarii. Anno Domini. M°. CC°. LXVII°. decimo Kalendas sanuarii.

(a) Zabelseorff nahe ben Seeetin benm Dorffe Bredow belegen.

No. CDI. Herhog Barnimus I. giebet dem Usedomschen Klo-ster (postea Pudgla) das Dorsf Zelenin.

In nomine sancte & individue trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus presens scriptum intuentibus in Quoniam tempus labitur & rerum gestarum meperpetuum. starum memoria per vetustatem labitur & transit in obliuionem. consonum est rationi. quatenus gesta principum ac virorum discretorum literis ac sigillis nec non testibus perhennentur. Hinc est quod scire volumus vniuersos tam presentes quam futuros, quod nos de mera liberalitate, diuina volente potentia. de confensu heredum nostrorum, ecclesie sancte Marie sanetique Godehardi in Vsnam contulimus liberaliter villam Zelenin sitam in territorio Vsznomensi cum omni jure sicut cetera eorum a nobis tenent bona. cum agris cultis & incultis. filuis. nemoribus. pratis. paſcuis. vſuagiis. piſcationibus&aquis. que extendunt limites suos versus occidentem vsque ad riuulum Strumin que fluit de mari recenti vsque ad mare falsum. nichil nobis in ea villa proprietatis per omnia referuantes. Tefles hujus facti funt. Dominus Wiardus Abbas de Belbog dominus Conradus prepositus Stetinensis. Heinricus de Calowe capellanus curie nostre. milites Johannes de Mekelingheborch. (a) Johannes de Chrisztowe. Biszprauus. Gneumarus. Willekinus Stolteuoth. Johannes Scolentin & alii quam plures. Ne igitur alicui dubium super eo videatur oriri. presens scriptum figilli nostri munimine duximus roborari. datum in paruo Sztolp. (b) per manum Heinrici de Calowe. Anno incarnationis dominice Mº. CC°. LXVIIº. In dominica Letare Iherufalem. (a) Diefes Ao. 1267

- (4) Diefes mag vielleicht ein abgefonderter Medlenburgifcher Furft gewesen fenn, weil er vor Jobanne de Griftow ftebet, welcher ebens falls ein abgesonderter Derr aus Burftlich Rugianischen Geschlecht
- (b) Ist das Dorff Scolp auff Ufedom belegen, so ito ein Schwerinisches Lehn ist.

Herhog Barnimus I. befrepet das dem Rlofter No. CDII. Stolp an der Peene zugehörige Dorff Wuguzin, bodie Weggezin, von aller Beede und allen Diensten, so Ihm baran zugestanden.

arnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. (a) Libertates quas principes ecclesiis in rebus & bonis earum conferunt & donant. oportet scripture testimonio sic roborari quod processu temporis nec mutari valeant nec infrin-Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris. Quod nos dilectis nobis in Cristo abbati & conuentui beati Johannis baptiste in Stolp super Penam sluuium siti. & vniuersis fuccessoribus eorum ac ipsi monasterio hanc gratiam fecimus specialem videlicet quod villa Wugusin que ad structuram &ad reparationem ejusdem monasterii est deputata. libera sit & exempta ab omnibus exactionibus. talliis & seruiciis quibuslibet vrbanis & rufticis. que nobis. aduocatis. bedellis. seu quibusliber aliis nostris officialibus competere possent. Ita ut coloni dicti monasterii aliique homines quilibet predictam villam inhabitantes sint a predictis omnibus liberi & exempti nulli seruicii quicquam aut pensionis debentes nisi monasterio supradi-Cujus rei testes sunt Conradus prepositus ecclesie Stetimensis. Hardolfus miles. Item Dedeco de Bugoviz. (b) Reneco Hogomin. Johannes de Pargym ciues Tanchlimenses & alii quam plures fidedigni quorum non funt subscripta nomina. In cujus rei testimonium & facti euidentiam pleniorem presens scriptum predictis abbati & conuentui dari justimus nostri sigilli munimine roboratum. Actum anno domini Mo. CCo. LXVII. V°. Kal. marcii in villa Sarnowe & datum ibidem per manus Arnoldi curie nostre notarii.

- (a) Derhog Occo I. hat diefes as. 1301. confirmiret und transsumiret. Bie auch Dertog Barnim III. ao. 1330.
- (b) bod, Buggeviz ben Anclam, wofelbft ebemable ein Schloß gewefen.

No. CDIII. Herhog Barnim I. confirmiret dem Rlostet Verchen alle Guter, so es von seinem Better Wartislav
III. erhalten, wie auch das Gericht in selbigen.

In nomine fancte & individue Trinitatis amen. gracia Dux Slauorum. vniuersis Cristi sidelibus presens scriptum inspecturis inperpetuum. Quanto malignorum insultibus contra vitam religiosam tenentes via est promptior ad nocendum tanto majori cura & follicitudine eis oportet preuideri quatenus pace & transquillitate debita gaudentes divinis laudibus valeant liberius infistere & pro se suisque benefactoribus nec non vniuersitate fidelium implorare clementiam saluatoris. Sane notum esle volumus tam presentis quam futuri temporis nationibus. quod nos dilectorum nobis in Cristo prepositi priorisse totiusque conuentus monasterii gloriose virginis Marielan-&ique Johannis Apostoli & Euangeliste insule sancte Marie apud Virchem paci & tranquillitati perpetue consulere cupientes. donauimus eis & eorum fequacibus vniuersis pro remissione nostrorum peccaminum ac eterni regis gratia facilius impe tranda. vniuería bona a dilecto confanguineo nostro domino Wartizlao quondam duce Dyminensi pie memorie eis cum omni jure donata & ea ipsis juxta tenorem priuilegiorum suorum presentis scripti serie duximus confirmanda. ad hoc ut robur firmitatis perpetue forciantur. Donauimus insuper predictis preposito priorisse & conuentui sicut & idem confanguineus noster eis donauerat integritatem aduocatie in omnibus villis & bonis eorum tam a dicto confanguineo nostro quam a nobis eis perpetuo donatis. ita videlicet ut ipsi per aduocatum suum quem adhuc statuerint vel elegerint judicent & judicari faciant omnes causas que in bonis eorum orte fuerint & acciderint sus fint minores fiue majores utpote que in manum yel in collum fe extendunt & generaliter omnes causas quomodocunque eciam nominentur & rixas & contentiones in bonis suis predictisper aduocatum fuum integraliter judicabunt & quicquid de predieta aduocatia & judicio prouenerit hoc integraliter cedet monasterio & conuentui supradictis. nichil enim juris nobis aduocatis aut officialibus nostris quibuslibet in predicta aduocatia penitus referuamus. Aduocati infuper & alii officiales no stri nullam habebunt auctoritatem penitus in bonis predictis monasterii. ita ut nec per inuadiationem nec per molestationem aliam quamlibet homines in bonis predictis manentes grauare presumant vel in aliquo molestare. Et hec omnia eis donaui-

mus

mus titulo proprietatis perpetuis temporibus feliciter possidenda. Testes hujus rei sunt Conradus prepositus ecclesie Stetinensis. Bernhardus Mel. Hinricus de Wodensweyen. Johannes de Penz. Gobelo quondam noster marscalcus. Widikindus de Walsleue. Reybernus de Washolte. Johannes de Gramesoue. Johannes de Erteneburg. Burchardus de Kalant. Johannes & Fredericus disti Vulpes & alii sidedigni. quorum hic non sunt nomina subarrata. Vt autem hec omnia firma & inconsulsa perpetuis temporibus perseuerent presens scriptum indeconfectum eis dari jussimus nostri sigilli munimine roboratum. Datum Dymin per manum Arnoldi curie nostre notarii arno domini Mo. CCo. LXVIIo. VIo. idus marcii.

No. CDIV. Herhog Barnim I. bestätiget, daß Herhog Wartislaus III. dem Rloster Reinfeld 40. Husen in Lethsin gegeben, und Ritter Bertholdus Thuringus seine Einfunstte aus solchem Guthe dem Rloster verlaufft.

go Barnym Dei gratia Stetinensis Pomeranorumque Dux. (a) Vniuersis sancte matris ecclesie filiis salutem. Vniuersa rerum negotia que geruntur in tempore ne sequantur naturam temporis eternari debent follicius munimine litterarum. notum ergo facimus tam presentibus quam futuris quod nos de pleno coheredum (b) nostrorum consensu & beneplacito donationem dilecti cognati nostri domini Wartizlai Ducis Dvminensis pie memorie factam in proprietatis Jure quadraginta mansorum in villo que Lethsin (c) dicitur. cenobio Reyneuelde cum omni jure quo reliqua bona sua quiete possident. capitalis nec non & manualis omnino curauimus innouare nostris literis confirmando. Nos vero diem messionis extreme misericordie operibus & sancte benedictionis misericorditer preuenire volentes cum omni jure & jurisdictione eorundem manforum proprietatem terris videlicet cultis & incultis infra terminos quadraginta manforum, areis, campis, pratis, pascuis. filuis. molendino & ejusdem molendini aquis. & omnibus eorum attinentiis. Deo & perpetuo virgini genitricis Dei & monasterio Reyneuelde contulimus ad eorum vtilitatem quiete jure perpetuo possidere. ut eidem ecclesie & fratribus ibidem Deo jugiter famulantibus. de eisdem bonis libera sit ordinandi facultas, prout vtile fibi judicauerint expedire. Preterea volumus vt predicte ville homines nulli quicquam debeant nisi tantum predictis fratribus. quoniam ipsos ab onere aduocatie

aduocatie prout omnia sua quiete possident. vel etiam quocunque grauamine faluos & liberos in fuo jure perpetuo perma-Insuper necessarium & dignum memoria judicauimus presenti scedule subponendum. Quod dominus Bertholdus miles noster predicte ville redditus quos habere videbatur. sepe dicto cenobio cum omni jurisdictione eorum & attinentiis pro quadam fumma pecunie in manus domini abbatis libere refignauit & absolute. juri suo in eis renunciando. Te stes igitur hujus rei sunt dominus Hermannus camerariusin Reynelde, dominus Wolderus monachus ibidem, frater Johannes de Draghe. Gotzwinus conuersus magister in Monekehusen (d) ceterique conuersi ibidem. milites dominus Bartholdus Thuringus. Hinricus & dominus Johannes Wipes. & dominus Fridericus, dominus Arnoldus de Sconeuelde. Actum anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo septi-Datum in Stetin cathedra fancti Petri apostoli. Neautem super eo quod a nobis tam rationabiliter factum estin posterum a successoribus nostris questio oriatur. damus prefentem cedulam figilli nostri munimine roboratam.

(a) Diese rieulatur ist ben Hertog Barnimo l. ungewöhnlich, da Er sich

fonft fast immer Ducem Slauorum geschrieben.

(b) Das Wort coheredum gehet auff Herhog Wartislaill. Mit Ets ben, der ab. 1264. verstorben, und ist etwa von dessen nubliden allodial-Mit. Erben zu versteben, oder von denen berichten bus, die Er in seinem Testamens, so Er in seinem Lestan gemacht, eingesetzt haben mag, denn dessen Landschafft ist dem herhog Barnimo I. als einstigen agnato allein zugefallen.

(c) Dieses Dorff Leezin lieget in Vor-Pommern im ihigen Ambt

Clempenow.

(d) In Mondhausen hat das Rloster Reinfeld sein Ambts hauß über seine Pommersche Guter gehabt.

No. CDV. Herthog Barnim I. giebet dem Kloster Bukow das Dorff Güriz oder Görtz.

In nomine fancte & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. vniuersis Cristi sidelibus in perpetuum. Cum propter humane labilitatem memorie res vna cum suo statu & ordine plerumque transcant in obliuionem oportunum judicamus. vt ea que robur perpetue sirmitatis sortiri debent. scripture testimonio sic roborentur. vt in es in posterum versutia locum non inueniat malignandi. Igitur notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos

pro nostris nostrorumque progenitorum delendis peccaminibus ac pro impetranda facilius gratia regis eterni. donauimus nobis dilectis in Cristo abbati & conuentui monasterii gloriose virginis Marie in Bucowe Cifterciensis ordinis & omnibus successoribus eorum ac ipsi monasterio villam Guriza (a) cum siluis pratis pascuis stagnis riuis piscariis agris nemoribus vsuagiis cultis pariter & incultis, prout hec omnia intra terminos ejusdem ville continentur cum omni jure. proprietatis titulo. perpetuis temporibus cum ipsius ville proprietate feliciter pos-Huius nostre donationis testes sunt Conradus prepositus Stetinensis. Borcho. Bispraus. Johannes Kule. Pribeslaus & Dobislaus filii Prisnibori, milites. Item Swantus Meleboritz. Nicolaus Mortkule. Tubemarus. Buzeracius & alii quam plures fidedigni. quorum hic non nomina fubnotata. Vt autem omnia firma & inconuulfa perpetuis temporibus inuiolabiliter obseruentur. presens scriptum eisdem abbati & conuentui dari justimus nostri sigilli munimine roboratum. Datum Stetin per manum Arnoldi curie nostre notarii, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, feria secunda ante festum Viti & Modesti proxima.

(a) Wird das Dorff Görez ohne Zweisfel senn, so noch zur Abten Bucow, igo benm Ambt Kügenwalde gehöret, und da selbiges jenseits dem Gollenberge unweit Bucow belegen, so scheiet daraus, daß Here gog Barnin in dem District zwischen der Restdache und der Gradow dennoch die Landessürst. Dobeit, ungeachtet der Pommerschen

Herhoge Danziger Linie usurpation, hiedurch exerciret.

No. CDVI. Herhog Barnim I. bestätiget dem Usedomschen Rlosster (postea Pudgla) seine Guter mit Benennung derselben und Ihrer donantium, und süget denselben noch einige hinzu.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Veneranda antiquorum predecessorum nostrorum reuerentia que altisanguinis linea & non modica pietatis largitate sublimis ecclesarum sublimitatibus ac earum facultatibus nec non proprietatibus audacter & efficaciter elargiri ad tante pietatis augmentum nos inuitat & de prosapia nobilitatis inducit vt eorum. vestigiis inherentes. tantis beneficiorum sequamur obsequiis vt transeamus de virtute in virtutem. & videatur Deus Deorum in Sion. Hinc inde propter desettum humane conditionis secus decursus aquarum facta principum & vitt transeamus de virtute in virtutem.

rorum magnorum transeunt in obliuionem & rediguntur in defectum memorie propter ineuitabilem corporis & anime decisionem & veluti vmbra rapitur & tanquam folium quod a vento diffipatur euanescit, dignum duximus vt memores paternarum traditionum in vlibus ecclesiarum & earum profectibus merito operum pietatis debeamus exercere. Quare notum esse volumus vniuersis ac singulis, quod cum speciali reuerentia & dilectione monasterium Grob ordinis sancti Augustini situm in terra & in opido Vsznam fabricatum & constructum in honore gloriose virginis & matris Marie sanctique Godehardi confessoris. ampliori forma dilectionis & virtutis vertimus in falutem promotionem & rerum tranquillitatem. sperantes ipsius incrementum per nos & successores nostros feliciter adaugeri. Visis igitur & diligenter perspectis & virorum discretorum consilio examinatis priuilegiis ejusdem monasterii, dignum duximus vt tam solempni monasterio ac canonicis ibi Deo famulantibus per remedium fubuentionis discrete subueniatur & pie quatenus propter metum incendii furti discordie, siue alicujus destructionis jacturam incurrere possit vel fallax fallacie detrimentum. Tenore ergo presentium literarum recognoscimus quod visis instrumentis ac priuilegiis predecessorum nostrorum sepedicto monasterio collara taliter scripta inuenimus atque efficaci memorie commendata non abolita non cancellata nec aliqua parte fua viciata. in quibus nomina villarum ac bonorum & prouentuum jam dicti monasterii que in presenti litera conscribimus & confirmamus. Adicientes preterea quod ficut predecessores nostri nichil juris sibi retinentes in agris cultis & incultis siluis pascuis & ysuagiis pratis riuulis stagnis piscationibus & aliis attinentibus feliciter obtulerunt. Dedit enim primus patrum nostrorum receptor fidei Cristiane Ratiborus ipsum locum claustri & villam Grob cum agris & appendiciis suis & villam Sikerin. Boguslaus auus noster contulit eidem Zelechoa & Teplina, in Colbergh duas domos ad fex fartagines falis & duas villas Poblote & Szwelube. & theloneum de ponte & ante ipíum pontem tabernam. & villam Bresiz. cum suis appendiciis & claufuras pifcium. Super riuum Ribeniz villam & locum molendini. villam Watekow cum fuis appendiciis & claufuram piscium in hostio lacus quo intratur versus castrum Vsznam & libertatem trahendi retia in quocunque loco voluerint. videlicet in Warpna & in Liutenza, Item Anastasia cum filio suo Boguslao dedit partem prouincie Wanszlowe que Lipa dicitur integraliter & totam villas & agros prata & arbufta loca plana & aspera & vniuersa que in eis juris eorum fuerunt. Boguslauus & Kazimarus villam Chyzin cum fluuio & toto stagno Clestnitza. In Gardis ducissa Diminensis villam larognew cum fluuio in territorio Gotzcowensi. Nos igitur Barnym Dei gratia Dux Slauorum dedimus eidem ecclesie partem que nos contingit de duobus stagnis in Liutenza. Îtem villam Jalendin, Neprimin, Sczobno, Salentin, Poretze, de consenfu Wartislaui confanguinei nostri ducis Diminensis. Contulimus preterea dicte ecclesie jus patronatus ecclesiarum sancti Pauli in Vsznam & fancti Petri in Benz. cum villa Paulzin ecclesie sancti Pauli adherente, jus patronatus ville Benz cum campo adjacente Cerezowe cum pratis pascuis aguis & omni jure. villam Buffino cum decima. villam Scziuga, villam Banzino cum omni jure. In villa Camic. fex manfos, villam Catzecow & campum adjacentem Nieratecowe cum decimis & omni iure, villam Cutzow cum decima & omni iure, villam Roscentin sine decima. villam Liuboms cum decima dimidia. villam Redessow cum decima. villam Redomi cum decima. villam Liutebug, villam Zelemin, villam Louitz, tabernam in Lipa. fluuium Reziza cum stagno Vilemniza. Integram piscationem ville Grob. ecclesiam in Vkermunde. villam Safniza cum ecclesia in Warpna quam Miroslaua mater nostra contulit ecclesie pretaxate. Hec & omnia a gloriosis principibus attauis & auis ac nostris progenitoribus collata in villis in agris cultis & incultis filuis pratis vsuagiis aquis piscationibus & terminis ecclesie cum omni jure collata confirmamus & conferimus perpetuo possidenda. Mandantes sub obtentu gratie nostre & rogantes sub examine districti judicii. ne quis huic confirmationi & collationi aufu temerario audeat contraire. ftes funt Wiardus abbas Belbocenfis. Rodolfus abbas Stolpensis. Conradus prepositus Stetinensis. Milites. Bork. Kazimarus Hinricus. Vrsus. Hinricus Munt. Hinricus Lukere. Tammo. Gobelo. Dobromarus. & Michael Coniquitz & alii quam plures. Data in Vkermund per manum Hinrici de Calow anno gratie M°. CC°. LXVII°. in dominica Cantate. ministrante domino Bauone abbate in Grob & Magno priore procurante prioratum ibidem in nomine domini amen.

No. CDVII. Hethog Barnimus I. conferiret dem Rloster Grobe

(postea Pudgla) das Eigenthum des Dorsses Lovitz

auf Usedom, so es von Vitozlao disto de Bialdedamp
gekausst.

Ttt 2 In

In nomine fancte & individue trinitatis. (a) Barnim Dei gratia Dux Stetinensis. Omnibus hanc paginam inspe-Eturis in perpetuum. Quoniam antiquitas mater est obliuionis obliuio vero lumen veritatis penitus eneruare confueuit necesse est vt facta mortalium que pietatis studio aguntur scriptis commendentur & bonorum testimoniis roboren-Nouerint igitur tam presentes quam postere nationes. Quod nos dilecto nobis domino Bauoni abbati & conuentui in Grobe ac omnibus successoribus illorum villam que vocatur Louitsz sitam in territorio Vznomensi cum agris cultis & incultis nemoribus filuis pratis pascuis piscationibus vsuagiis & fuis limitibus fecundum quod iidem limites fe antiquitus extenderunt titulo proprietatis donauimus perpetuo possidendam. quam Bauo abbas & canonici dicti monasterii a Vitoszlauo dicto de Byaldedamb & fuis heredibus qui ea a nobis in feodum tenebant pro quinquaginta marcis denariorum emptionis titulo compararunt. Hujus autem emptionis & donationis factum nos approbantes & ratum habentes. quicquid juris in eadem villa videbamur habere pro remedio animarum nostrarum & progenitorum nostrorum dictis fratribus domino famulantibus liberam ex omni exactione injusta cum omni jure contulimus possidendam. Acta sunt hec anno gratie M°. CC. LXVII<sup>o</sup>. Vt autem hec emptio & donatio firma & inconuulfa jugiter permaneat dicto monasterio conscribi fecimus & nostri figilli munimine roborari. Testes hujus facti sunt dominus Wiardus abbas Belbochcensis. Conradus prepositus de Creuefe capellanus. Domine. (b) Hinricus Munt. Gobelo marfcalcus. Johannes Romele. Camerarius de Hildensem. Hinricus Lukere, milites Dobromarus Coniquitz & Michael frater ejus & alii quam plures fidedigni. Datum in Vkeremunde XIII. Kalendas Iunii per manum Hinrici de Calowe capellani nostri.

(a) Hertiog Warrislaus IV. hat diefes ao. 1317. vidimiret und bestätiget.

(b) i.e. duciffe.

No. CDVIII. Herhog Barnimus I. giebet dem Ufedomschen Rlosster (postea Pudgla) die Helfte eines Fisch-ABeeres so an der Mundung des Sees gelegen, wodurch man aus dem frischen Haff nach der Stadt Usedom fähret.

Barnim Dei gratia Dux Slauorum & Cassubie. (a) Omnibus in perpetuum. Donationes principum que robur perpetue

petue firmitatis fortiri debent consueuerunt scriptis autenticis fic muniri vt in eis posterorum versutia locum non inueniat ma-Igitur notum esse volumus tam presentibus quam posteris, quod nos honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis abbati & conuentui monasterii sancte Marie sanctique Godehardi in Vznam ac fuccessoribus eorum vniuersis & ipsi monasterio contulimus & donauimus pro nostris delendis peccaminibus ac eterni regis gratia impetranda medietatem claufure site in oftio lacus per quem itur de recenti mari versus Vznam quod ostium in wlgari Zrield appellatur titulo proprietatis perpetuis temporibus feliciter possidendam, reliqua medietate nostris vsibus specialiter reservata. Ita tamen quod ad ftructuram dicte claufure & ad reedificationem dicti abbas & conuentus medietatem expensarum & nos medietatem aliam faciemus. Testes hujus nostre donationis sunt hij. Clerici. dominus Conradus quondam prepositus in Creuese. Hinricus dictus de Calowe capellanus noster. Hinricus plebanus de Rosendal. Laici vero ifti. Gherardus dictus Lepel. Hinricus dictus Lukere. Richardus. Liudecow de Lassan. Johannes Romele. Gherardus Bünnink & alii quam plures fidedigni quorum hic nomina non funt subscripta. Vtautem prefata donatio firma & inconuulfa perpetuis temporibus perfeueret. prefens scriptum inde confectum sepedictis abbati & conuentui dari jussimus nostri sigilli munimine roboratum. Actum Vznam & datum ibidem per manum Arnoldi curie nostri notarii anno domini M°. CC°. LXVII°. XVIII°. Kalendas Septembris.

(a) Herhog Warrislaus IV. hat diefes ao. 1317. vidimiret und confirmiret.

No. CDIX. Herhog Barnim I. giebet dem Rloster zu Usedom (postea Pudgla) einige Fischeren im frischen Haff in den beschriebenen Grenhen, wie auch Holhung in der Ukermündischen Herde ze. ze.

Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus in perpetuum. Donationes principum que robur perpetue firmitatis fortiri debent consueuerunt dictis autenticis sic muniri vt in eis posterorum versutia locum non inueniat malignandi. Ea propter notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod nos de maturo baronorum nostrorum consilio donauimus & per presentes donamus pro nostris & progenitorum nostrorum delendis peccaminibus ac eterni regis gratia impetranda. honorabilibus viris & in Cristo nobis dilectis. Abbati & conuen-

Ttt 3 tu

tui monasterii Sancte Marie sanctique Godehardi in Vzsnam ac eorum fuccessoribus nec non ipfi monasterio stagnum ante idem monasterium, incipiens a fossato Episcopi & linealiter se tendens ad oppositum secundi montis qui dicitur Vosberg & vltra linealiter procedendo ad vltimum fossatum curie Clune verfus Weltzyn. Ita quod morantes in Clüne dimidietatem vnius tractus piscium cum trahitur ad claustrum obtineant, Item & totam aquam que dicitur Kele iterum linealiter procedendo ad recens mare vsque Smerlke & jus patronatus fex mansorum in Weltzyn & dimidiam decimam in Clüne. Itemdonamus & concedimus predictis abbati & conuentui & monalle rio plenam & liberam potestatem piscandi cum sex magnis sagenis dictis vulgariter grote Garne & exercendi per se vel peralios omnem aliam pifcationem ipfis competentem in recentiaqua meatum habentem a dicta aqua scilicer Kele vsque Stetyn. de Stetyn usque Vkermündis & ab Vkermündis vsque ad aquam que vulgariter dicitur Pene. Dantes & concedentes subditis predictorum abbatis & conuentus & monasterii quod possint fimiliter pifcari in dicta aqua preterquam cum magnis fagenis. Preterea damus & concedimus memoratis abbati conuentui & monasterio & subditis eorum liberam potestatem secandi nunc & semper in hiis siluis scilicet Satym & Monekebude tot ligna quotquod ipsis ad eorum edificia & ad comburendum fecundum eorum indigentiam competere videbuntur. Item licet donauerimus eisdem abbati conuentui & monasterio predictam aquam scilicet Kele cum aliis aquis & stagnis nec non & alia bona. de diuersis tamen discordiis inter dominos abbatem & conuentum dicti monasterii & milites ipsis in vicino commorantes fuper metis bonorum fepius ortis. dolentes & cauere volentes de in futurum oriendis ea sic distinguimus & pro distinctis ea absque vlla contradictione haberi volumus. primo incipiendo ab antedicha aqua Kele linealiter procedendo vsque ad riuulum Smerlke & a Smerlke vsque ad antiquam viam se tendentem ad recens mare sequendo eandem viam. A recenti mari ad antiquam viam Rozenhaghen cum villa Monechow & aqua que dicitur Pene. cum suis metis & ad metas ville Carnym cum lignis pratis pascuis cespitibus piscationibus ac omnibus aliis infra predictas aquas scilicet Pene & Smerlke & metas contentis. Item'a medio metarum ville Rochellow & Zecheryn se attingentium linealiter procedendo vsque ad mediamnem siue traductum qui vulgariter dicitur en Vere si tum versus Brascow & Gnewetzyn & a medio gurgitis quod dicitur

dicitur wlgariter Strom aque sepedicte scilicet Pene cum tribus claufuris pifcium inclufiue vsque ad aquam Richtegraue. de Richtegraue vsque ad aquam Ribbenitze. Item damus eis duo stagna vocata Lutenza nunc ex eo quod dicta stagna diu possederunt in wlgo Moneketoch vocata que stagna circumfluunt villam Zecheryn & tendunt a metis Rochessow vsque ad traductum & Richtegraue ac Ribbenitze & a Ribbenitze circa prata vsque ad metas ville Clotzow & Zecheryn cum omni piscatura facienda cum magnis sagenis & omni alia piscatione que fieri possit in stagnis & aquis supradictis. Nec alicui hominum licebit piscari in ipsis nisi de eorum fuerit voluntate & licentia speciali, nec non alium traductum in opposito Clotzow fitum cum villa Zecheryn Gnewentyn. Gellendyn. medietas vero aque inter dictas villas ad Clotzow & alia medietas aque ad abbatem & conventum monasterii predicti pertinebit. Hec autem omnia premissa & singula prout premittuntur & sita sunt in fuis metis omni & pleno jure quo ea habuimus & etiam nostri progenitores habuerunt abbati conuentui & monasterio sepedictis donamus perpetuis temporibus possidenda. Et vt prefata donatio firma & inconuulsa perseueret. presens scriptum inde confectum ipsis dedimus sigilli nostri munimine robora-Testes hujus donationis nostre sunt hii. clerici. Rodolfus abbas Stolpenfis. Hinricus dictus de Calow noster capellanus. Hinricus plebanus in Rofendal. Laici vero hij. Gerardus dictus Lepel. Hinricus dictus Lukere. Rygardus. Liudeco de Lassan. Johannes Romele. Gherardus dictus Bunninch & alii quam plures fidedigni, quorum nomina hic non funt scripta. Actum Vzsenam & datum ibidem anno millesimo ducentesimo LXVII°, VI°, Kalend, Octobris.

No. CDX. Wizlaus III. Kurst zu Rügen schendet dem Rloster Neuen Camp 2. Sufen zu Vogelsang.

isslaus Dei gratia princeps Ruianorum. Vniuersis Cristi fidelibus in Dei filio salutem. Quoniam Deo dicatis locis in elemofinarum largitione tenemur & volumus ex dignitate nobis diuinitus collata. manum porrigere pietatis. notum esse cupimus tam presentibus quam futuris. quod nos cum confensu dilecti fratris nostri Jaromeri duos mansos qui Vogelsang nuncupantur. ob reuerentiam beate virginis Marie. claustro noui Campi ac dominis relligiofe inibi Dei filio famulantibus ordinis Cifterciensis contulimus & dedimus proprietatis titulo perpetuo perpetuo possidendos & ut in posterum super hoc nulla dubietas oriatur. nec detur litis occasio successori, presentem paginam sigillo nostro mandauimus communiri. sub eodem autem jure quod in reliquis bonis habere dinoscuntur. mansos supranotatos fratres & domini possidebunt. Acta sunt hec Stralesundis anno dominice incarnationis M°. CC°. LX°. VII°. Testes autem qui aftiterunt sunt hij. dominus Borantus. Chotanus, Johannes Vrsus. dominus Henricus plebanus Tribuses & alii. Datum per manum Johannis notarii.

No. CDXI. Wizlaus III. Fürst zu Rügen bestätiget die Güter bes Klosters Eldena, die es in seinem Lande hat, reserviret sich aber das halbe Salt aus dortigem Salts Werd, samt der Jurisdiction darüber, restituiret auch das Dorts Hennekenhagen, so Johannes Cabold demsselben vorenthalten hatte.

In nomine fancte & individue trinitatis. Ego Wiscezlauus Dei gratia Ruianorum princeps tam presentibus quam futuris hanc paginam inspecturis in domino salutem. illustrium veneranda consuetudine laudabilibusque instructi exemplis queque digna memorie litterarum monimentis annotare ad omnipotentis Dei laudem & honorem qui auctor est pacis & amator veritatis & ad iniquorum hominum versutias refellendas: & fraudes prauitatis dyabolice propellendas in hujus carte finu recondere dignum duximus & cunctos eam inspecturos scire volumus. quod fratribus nostris in Hyldensi ecclesia ordinis Cisterciensis, diuino obseguio mancipatis, eterne remunerationis intuitu. & pro remedio anime nostre progenitorumque nostrorum perpetua salute a flumine Hylde locum falis cum omnibus attinentiis villas etiam jam edificatas. fiue in futurum edificandas, terras infuper & filuas, prata, pascua. aquas. piscaturas & res alias ad claustri possessionem pertinentes que in nostro dominio continentur ab omni jure exactione. & aduocatia nostre jurisdictionis liberas. Hyldensi ecclesie perpetuo deputamus & presentis scripti testimonio confirmamus. hoc tamen interpolito. quod in memorata falina medietas falis nobis & heredibus nostris & preterea judicium aduocatie in ipfo loco tantum integrum maneat referuatum. Specialiter autem villam que Hennichenhaghen dicitnr infra terminos abbatie positam, quam Johannes dictus Cabold miles & & heredes sui per violentiam aliquandiu contra monasterium detinuerunt. nos autem audita super hoc querimonia abbatis & fratrum & cognito quod justam fouerent causam. restituimus ipsam monasterio quoad totum jus integrale possessionis uidelicet & proprietatis cum terminis adjacentibus, a riuulo scilicet Lestniz vbi in mare influit. & per ascensum ipsius riuuli vsque in Dambroch. affignamus perpetua libertate. autem hujus facti funt hij. Jaromarus frater noster. dominus Alexander abbas noui Campi. dominus Wernerus de Losiz. dominus Johannes de Crizstow. dominus Borante & frater suus dominus Zstoislauus. dominus Cottanus. dominus Eggardus. de Decow. milites. dominus Arnoldus capellanus noster. dominus Heinricus plebanus de Tribuses. & alii quam plures cle-Actum apud oppidum Dammæ Goræ. (a) per rici ac laici. manum supradicti domini Arnoldi capellani nostre curie anno domini M°. CC°. LX°. VII°. die beate Praxedis virginis.

(a) Alfo ift es im Original gefdrieben, ift die Stadt Damgard, fo dem Urfprung nach ein Wendischer Dabme ift, und auff Teutsch einen mit Eichen bewachsenen Berg bedeutet, quafi Gichberg.

No. CDXII. (a) Gvido, Cardinal und Pabstlicher Legatus concediret dem Abt zu Neuen Camp und 4. feiner Donchen, fo das facerdotium haben, daß fie Beicht horen, predigen, und Ihren Zuhörern 20. Tage Ablaß ertheilen konnen.

rater Gvido miseratione diuina titulo sancti Laurentii in Lucin presbiter cardinalis apostolice sedis legatus. discreto viro abbati de nouo Campo ordinis Cisterciensis Zuerinensis diocesis salutem in domino sempiternam. Decor sponse Cristi ac salus exigit animarum. ut que in hoc mundo clara funt luminaria. ne metu. uel fegnie aut indiscreta humilitate feu quorumlibet emulorum contradictione fub filentii modio delitescant. sed produci debent in publicum, ut sic alios in hujus vite tenebris periculose degentes sue luminositatis radiis dirigant & informent. Hinc est quod nos attendentes. quod in monasterio vestro in quo angelica professio Cisterciensis ordinis in deuocione spiritus. ac feruore laudabiliter obseruatur. tales fratres possunt per Dei gratiam inueniri. qui thesauro resplendent sapientie sicut vite rutilant sanctitate. Vobis domine abbas & quatuor de fratribus vestris in sacerdotali ordine constitutis. quos ad hoc sufficientes & ydonéos esse cre-Vvv dideritis. dideritis. auctoritate qua fungimur indulgemus. ut in parrochiis & quibuslibet aliis fidelium. Zuerinenfis diocefis. possitis confessiones audire. & uerbum Dei. tam clericis quam laicis predicare. ac etiam diuina celebrare. nec non viginti dies relaxationum. uestris auditoribus. ut verbum Dei audius audiant indulgere quocienscunque fueritis requisiti. presentes vobis litteras in testimonium concedentes. Datum Rozstok II. Kal. Aprilis. pontificatus domini Clementis pape IIII. anno secundo.

No. CDXII. (b) Gvido Cardinal und Pabsslicher Abgesandter confirmiret Herhog Barnimi I. donation des juris patronatus der Kirche zu Cartlow, so Er dem Rloster Verchen gegeben.

l'rater Guido miseratione diuina titulo sancti Laurentii in Lucina presbiter Cardinalis apostolice sedis legatus. dile-Etis sibi in Cristo preposito & conuentui monialium de Virchim Cluniacensis ordinis Caminensis diocesis salutem in do-Cum a nobis petitur quod justum est & honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per nostre sollicitudinis studium ad debitum perducatur effectum. Sane ex parte uestra nobis extitit intimatum. quod nobilis vir Barnim Dux Slauorum jus patronatus quod habebat in ecclesia de Cartlowe Caminensis Dyocesis vobis & monasterio uestro in perpetuum contulit & concessit. Quare nobis humiliter supplicaftis ut dictas collationem & concessionem faceremus robur equitatis debite obtinere. Nos itaque vestris supplicationibus fauorabiliter inclinati collationem & concessionem hujusmodi prout juste & rationabiliter facte sunt auctoritate qua fungimur confirmamus & tenore presentium communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Sleswyc VIIIº. Kal. Octobris Pontificatus domini Clementis pape IIIIi anno fecundo.

No. CDXIII. Gvido Cardinal und Pabstilicher Abgefandter concediret dem Rloster Bukom zum neuen Kirchen Bau,
auch ein Theil der geraubten und anderer unrechtmass

sigen Guter anzunehmen, wenn berjenige dem sie wieset restituiret werden sollen, unbekannt ist.

rater Gvido miseratione diuina tituli sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis, apostolice sedis legatus, religiosis viris abbati & conuentui de Bucouia Cisterciensis ordinis Caminensis diocesis salutem in domino. Virtutum vncis rutilans & fanctitatis odore flagrans in ecclefie corpore membrum nobilissimum ordo vester sic a sui plantatione per semitam mandatorum domini ambulauit quod fuit semper in lucem gentium & cura est que salutemanimarum respiciunt multos salubriter informauit. Hinc est quod nos intelligentes quod vos tamquam nouella plantatio ad habendum vite necessaria & pro consummatione operis ecclesie vestre sumptuosi Cristi sidelium fuffragio quam plurimum indigetis. nos vestris precibus quantum cum Deo possumus benignum impertientes assensum vt de vsuris rapinis & aliis male acquisitis sibi quibus debeat fieri restitutio omnino inueniri aut sciri non possint vsque ad summam centum marcarum puri & examinati argenti pro habendis vite necessariis & predicti consummatione operis recipere valeatis uobis auctoritate qua fungimur tenore presencium concedimus facultatem. si pro simili receptione alias non sitis a sede apostolica vel a nobis hujusmodi gratiam consecuti. Ita tamen quod si aliquid de dictis centum marcis dimiseritis aut restitueritis seu dederitis illis a quibus eas acceperitis. hujusmodi dimissum restitutum vel datum nichil ad liberationem eorum prosit nec quantum ad illud habeantur aliquantulum absoluti. Et si forsan aliquando comparuerint quibus restitutio predictorum fieri debet. eisdem super his satisfactionem congruam impendatis. Datum Lubeke Kalendas Nouembris. pontificatus domini Clementis pape quarti anno secundo.

No. CDXIV. Gvido Cardinal und Pabstlicher Nuncius bestäte get ben Bergleich, ben vorhin der Erg-Bischoff zu Riga zwischen den Lebussichen und Caminschen Stiffetern, wegen der strettigen Grengen Ihrer diacesen, gemachet, dergestalt, daß der Custrinsche district zur Lebussichen, und Tütz samt seinem zugehörigen Lande zur Caminschen geistlichen jurisdiction gehören solle.

Vvv 2

Venera-

Ao. 1267

enerabili patri Dei gracia Episcopo Caminensi frater Guido miseracione diuina tituli sancti Laurencii in Lucina presbiter Cardinalis apostolice sedis legatus salutem in domino sempiternam. Cum a longe retroactis temporibus super limitibus Lubecenfis & Caminenfis diocefis discordia haberetur & ipfa per uenerabilem patrem & archiepiscopum Liuonie Estonie & Prutzie apostolice sedis legatum per modum pacis. amoto juris strepitu concordata fuerit & sedata ita quod terram Costerin deinceps ecclesia Lubucensis possidere debet & terram Thuitz (a) cum fuis attinenciis integre Caminenss ecclesia possidebit quibusdam in eadem terra Thuitz exceptisde cimis vni duntaxat prebende pertinentibus capituli Lubeconfis supplicasti nobis humiliter ipsam concordiam ordinacionem seu sedacionem a nobis qua fungimur autoritate confirmari. Nos autem eandem prout juste facta est confirmamus& tenore presencium communimus. Datum Magdeburgi septimo vdus Decembris pontificatus domini Clementis Pape quarti anno fecundo. (b)

- (a) Das Schloß und Land Tarz hat vor diefem auch jur Reu-Mand geboret, ipo aber ift es Polnift, und an den igigen Grenfen der Reu-March belegen.
- (b) Solches trifft in diefes 1267. Jahr.

No. CDXV. Hermannus Bischoff zu Camin bestätiget der Plebanorum der Diftriete von Colberg und Cosslin Belud, jabrlich in Colberg ein Convivium fraternitatis juhal: ten, und vor die verftorbenen Geel = Meffen gu lefen,ic. woben Ihnen injungiret wird, des Bijchoffe Amer: wandten Gedachtniß, aus dem Stamme der Graffin von Gleichen, sodann auch zu beachen.

ermannus Dei gracia Caminenfis ecclefie Episcopus. Vniuerfis Crifti fidelibus hanc literam audientibus fue cernentibus falutem in eo qui est omnium vera falus. Cumea que ad laudem Dei & animarum falutem fieri dinofcuntur de beamus quantum possimus pio desiderio promouere. volumus ut fejat etas presentium & discat veneranda posteritas futurorum! quod dilecti nobis in Cristo filii. plebani terrarum Colberg & Custalin bonam & honestam consuctudinem inducere cupientes. fraternitatis conuiuium inter se observare communiter -trola V

muniter elegerunt. Ita ut fingulis annis die ab ipfis fratribus deputato in vnum conueniant bis ad domum fancti spiritus in Colbergh non in gloria fed in humilitate. fine strepitu & infolenciis ibidem fidelium animarum commemoracionem faciendo. Deum omnipotentem millarum follempniis aliisque operibus fanctis videlicer elemofinarum largicionibus. ac oracionum suffragiis. glorificant. qui est benedictus in secula se-Ne autem piarum mentium affectus frustretur sed pocius in presenti apud homines & in futuro apud Deum commoda perpetua consequatur dictis fratribus graciam & consolationem specialem duximus indulgere dum hanc scilicet quod post decessum cujuslibet confratris prouentus beneficii sui ad foluendum debita ipfius fine omni impedimento de confilio & ordinacione eorundem confratrum qui ipsius exequiis tenentur communiter interesse, sideliter distribuantur. utique ordinacionem a prefatis fratribus rationabiliter inchoatam ratam & gratam habentes eam confirmamus autoritate presencium literarum. mandantes sub pena excommunicationis. ne clericus fiue Laycus prefumat sepedictos confratres in fuo tam pio propofito facto vel confilio impedire, quicunque vero in contrarium fecerit sciat se dicte sententie subjacere. Hujus ordinacionis & nostre permissionis testes sunt. Dominus Gherardus Thezaurarius. & Dominus Wolterus. Dominus Guntherus. Dominus Hildebrandus. Canonici Colbergenses. Dominus Andreas Diminensis & Dominus Nicolaus Cusselinensis Plebani. nobilis vir Comes de Kirchberge. Dominus Kazimarus. Johannes Culo. milites. & plures clerici & lavci fidedigni. Predicti confratres agent in Colbergh fequenti die inuencionis fancte crucis anniuerfarium Comitis Hinrici de Glichen & commemorationem filii sui Hinrici Comitis & dominarum Adele & Sophie Sororum domini Episcopi. Lamberti Comitis de Glichen. & commemoracionem matris Domine Sophie. Datum per manum Hinrici notarii nostri anno domini M°. CC°. LXVII°. sequenti die beate Lucie virginis XIX. Kal. Januarii, Pontificatus nostri anno XXX°, actum in Colbergh & datum anno mense & die predictis.

No. CDXVI. Herm annus Bischoff zu Camin schendet dem Nonnen : Rloster ben Stettin den Zehenden von dem Guthe Zabelstorff.

Vvv 3

Herman-

ermannus Dei gracia Caminensis Episcopus omnibus Cri-Iti fidelibus in perpetuum. quoniam ea que rationabiliter fiunt, obliuionis nubilo sepius obducuntur per momenta temporum successura. Ideo necesse est. ut talia scriptis & dictis testium roborentur ne factum precedentium ignoret posteritas futurorum. cupientes igitur his qui laudibus Jesu Cristi matrisque eius gloriose virginis Marie incessanter. noctuque dieque inuigilant aliquantulum subuenire. vniuersitati presentium ac futurorum innotescat. quod dilectis nobis in Cristo abbatisse & conuentui fanctimonialium monasterii ordinis Cisterciensis fiti juxta oppidum Stetin donauimus de communi confensu Capituli nostri proprietatem decime ville Hubuztouue. (a) olim nominate, nunc autem Zabelstorp nuncupatur, secundum limites in quibus eandem villam Ruderus miles temporibus preteritis habuit & possedit cum integritate juris pacifice & quiete futuris temporibus perpetuo possidendam. Hujus rei seu donationis sunt testes Dominus Conradus Prepositus. Magifter Rodolfus scolasticus. Dominus Wilhelmus Thezaurarius. Canonici fancte Marie in Stetin. Comes Henricus de Kirchberge Olricus de Moringe. Gneuemarus de Kummerouue. Petrus Zmogerouue milites. Henricus Baruot. Theodericus de Saltuuedel. Wesselow ciues in Stetin & alii quam plures clerici & laici fidedigni. Vt autem hec nostra voluntaria donatio firmitatem & robur perpetuum obtineat presentem paginam nostri sigilli munimine in testimonium perpetuum duximus roborandam. Datum Stetin anno domini Mo. CCo. LXVIIo. Tertio Calend. Februarii pontificatus nostri anno decimo tercio.

(a) In donar. Barnimi I. fub boc anno wird der alte Nahme von Zabelftorff anders, nemlich Nembuszove genannt.

No. CDXVII. Hermannus Bischoff zu Camin requiriret ben Orden S. Victoris, zu dem conferirten beneficio der Pfart-Rirche in Sassenburg geistliche Personen zu instruiren.

Viris religiosis & dilectis domino abbati totique conuentui fancti Victoris Parisiensis Hermannus Dei gratia Caminensis ecclesie episcopus salutem in domino cum sincera karitate. Cum pium sit & summe misericordie viris religiosis in bonis temporibus prouidere nec non contra omnes molestatores eos tueri vt quietius & deuocius spiritualibus valeant intendere.

tendere. Ea propter dilectis in Crifto fratribus de Vkermünde ordinis vestri nostreque dyocesis que vitam & conuersationem ducunt laudabilem vtique & honestam amore Dei & ob reuerentiam ordinis prouidimus in beneficio parochiali cum ecclesia & duodecim mansis in opido nostro dicto Sassenborch (a) affectantes igitur vt aput predictos fratres rigor domus uestre permaneat in perpetuum karitatem uestram deprecamur quam plurimum vt ipsos vestro regimini ad corrigendum que sunt corrigenda & ad informandum rigorem ordinis assumatis & ad id vobis nostram concedimus jurisdictionem nichilominus habitis uestris perpetuationibus ut est consuetum. Datum Grimme tercio nonas Septembris anno domini M°. CC. LXVII°.

(a) Dieses Saffenburg so unweit Freyenwalde im Wedeln-Erepse belegen, ift iho nur ein Dorff und keine Stadt mehr.

No. CDXVIII. Hermannus Bischoff zu Camin vereigenthumet die Kirche zu Nemitz mit Ihren Zehenden und Hufen dem Rloster Bukow, und ordnet, daß die Einwohner der Kirch-Odrsser von jeder Haden-Huse einen Scheffel Roden und einen Scheffel Haber dem Pfarrer dasselbst jährlich geben sollen.

ermannus Dei gratia Caminensis ecclesie Episcopus omnibus presentem literam inspecturis salutem in domino sempiternam. notum vobis facimus quod ad petitionem domini abbatis de Bucowe ecclesiam in Nemitz reconciliauimus qui pro eo quod possessio dicte ecclesie memorato claustro Bucowe pertinere dinoscitur magis pro dicta reconciliatione nos suis precibus follicitauit. Preterea dicte ecclesie decimam ville Nemitz & Bartholin (a) que quondam vna villa fuisse refertur eidem confirmamus cum quatuor mansis pertinentibus ad ean-Insuper assignauimus predicte ecclesie villas subnotatas videlicet ipfam villam Nemitz & Bartholin Solchowe. Lechowe Borchowe Suracowe Cufitz & Pankonin (b) ut facramenta ecclesiastica consequantur ab ipsa. Et quia ipsi a quo spiritualia recipiunt in temporalibus aliquatenus subministrare tenentur. precipimus hominibus omnium villarum predictarum vt de quolibet vnco duas mensuras que Porhowe (c) dicuntur Slauice. vnam filiginis & alteram auene facerdoti qui dicte ecclesie prefuerit annis singulis persoluere non obmittant quod si

noluerint per censuram ecclesiasticam compellantur. Datum in Sirawen anno gratie millesimo ducentesimo sexagesimo septimo in die beati Nicolai Episcopi.

- (a) Diese benden Dorffer in hinter-Pommern an der Grabow liggn noch nahe an einander.
- (b) Diese Dorffer find gleichfalls ben Nemiz belegen und ju dorign Rirchspiel gehorig.
- (e) Diese Art von Maasse, so mit itziger Schessel-Maasse woh nicht übereinkommen wird, samt dem Korne, so itzo Vorrump an allie chen Lerthern genannt wird, ist im Scolpsicken Ambte ned teknant, und wird solches porrump aus gewissen Dörsten zu derit gen Schlosse entrichtet, welches wohl eben das, was hier Valstwee heisset, sen wird.

No. CDXIX. Borchardus de Kalent und seine Frau reversten sich gegen das Rloster Stolp, daß Ihre Guter, so sie in Fanow vom Rloster zu Lehn haben, nach einem von Ihrer benden Tode, wieder ans Rloster sallen, und der letztlebende sich deren nicht anmassen solle.

orchardus miles dictus de Kalent & Ghisla vxor ejus. omnibus hoc scriptum visuris in perpetuum. Quoniam bona que simul habemus in villa Janowe jure feodali a Stolpenfi ecclefia & non ab alio possidemus nec ea volumus eidem ecclesie per nos vel per nostros heredes in posterum aliquatinus alienari. Ideo libera & communi voluntate concedimus & volumus ut cum vnus e nostris per mortem ab altero fuerit feparatus alter superuiuens de predictis bonis se nullatenus intromittat sed sine intermissione ad prefatam ecclesiam Stolpensem integraliter reuertantur. Nos autem fraternitatis & orationum dominorum & fratrum ibidem Deo seruientium perpetualiter participes erimus & communes. Vt autem hec rata maneant & inconuulfa prefens scriptum super eo dedimus sigillo domini Lippoldi militis, patris mei Borchardi pariter presentibus fratribus nostris fideliter roboratum. Hujus rei testes sunt hii. dominus Bauo abbas Vznamensis. dominus Kristianus plebanus Tanchlimensis. dominus Heinricus plebanus in Cytin. Scoweuotus. Tammo. Rodolfus de Nienkerke milites & alii viri multi. Datum in Dimin die Gregorii anno domini M°. CC°. LX°. VII°.

No. CDXX. Bernog Barnim I. giebet dem Rlofter Grobe (poftea Pudgla) das Dorff Damerow ben Naugardten mit 100. Sufen und beren Zehenben.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. Omnibus presentem literam inspecturis salutem. Veterum ac predecessorum nostrorum industria que multis honorum ac glorie principalis fulgebat virtutibus nos allicit & conducit. vt ea que per nos fiunt rite ac justo modo scriptis ac dictis testium sirmiter perhennentur. Cum igitur per lapfum temporis humana ratio fortiatur locum obliuionis & cum labe temporis omnia euanescant & in nichilum redigantur. volentes ipforum predecessorum nostrorum vestigiis inherere. vniuersis presentem paginam inspecturis innotescimus, quod nos ex motu pietatis & virtutis spiritualis affectu ad fublidium ecclefie monafterii & claustri fancte Marie fanctique Godehardi in Grob in terra Vznam de consensu heredum nostrorum proprietatem ville Dambrowe site juxta Nogart caftrum & villam fiue opidum domini episcopi Caminensis (a) cum omni jure contulimus in agris. pratis. pascuis. siluis. vsuagiis. flagnis. piscationibus. terris. mansis cultis & incultis ad illam villam pertinentibus & centum mansis cum integra decima. quam tenemus cum heredibus nostris in feudo a domino Episcopo Caminensi. quos aliquando a nobis tenuit Vitozlauus ac sui heredes. nichil nobis in predictis bonis juris vel judicii referuantes. Diftinguimus autem terminos predicte ville fecundum quod antea fuerunt distincti & adicimus. a ville Dambrowe cum molendino super Wolsiza & dimidium fluuium Wolfiza que protenditur ad villam domini Episcopi Caminensis contra occidentem & fic dimidium fluuium ipfius divifionis afcendendo contra orientem cum antiquis & prioribus terminis inferioribus & superioribus ingressu & egressu & centum mansis fupra nominatis. Vt autem hec nostra donatio robur obtineat firmitatis & in posterum a nostris successoribus maneat inconuulfa. presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Hujus nostre donationis testes sunt. Wiardus abbas Belbocensis. Johannes Decanus Camynensis. Hinricus Custos. Wizslauus Canonicus. Bork: Kazimarus Tezlauus de Cumerow. Teszlauus Albus. Dubizlauus frater suus. Dubizlauus filius Prisznibori. Gneumarus. milites & alii quam plures fidedigni. Datum in Vkermünd per manum Hinrici de Calowe X x x Capel.

Capellani & notarii nostri anno gratie millesimo ducentesimo sexagesimo octavo. In crastino ascensionis domini.

(a) Diefes opidum Episcopi ist die Stadt Naugar..., und das castrum Nogare ist das Schlos daben, wobon das Dorff Dambrow oder Dambrow nicht weit entlegen. Daß sonst Schlos und Stadt Naugarden noch im Bischoffthum Camin belegen, ist eine bekandte Sache.

No. CDXXI. Herhog Barnim I. conferiret dem neuen Rlofter Bucow das Sigenthum des Dorffes Poretz ober Prutz mit den Kisch-Weeren im neuen Wasser.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus presentem paginam inspe-Eturis in perpetuum. Eternitatis memoria que virorum justorum Principum ac nobilium nec non grauium personarum testimoniis scriptis ac instrumentis privilegiorum perhennatur viam obstantis obliuionis & venturum dubium auffert, vniuerse posteritati nichil enim in nostra natura vel motu facticotidiani certius veritate reperitur, que si justissime atque volunarie fuerit per industriam & summam discretionem efficaciter prouifa nec non procurata. Hinc est quod scire volumus vniuersos presentes & futuros quod nos accedente assensu heredum nostrorum ob honorem gloriose virginis & matris Marie nouello cenobio Bucowe ordinis Cisterciensis Caminensis diocesis integraliter & cum omni jure perpetuo possidendum contulimus & donauimus villam videlicet Poretz fitam apud claustrum antedictum cum omnibus clausuris in noua aqua existentibus cum agris cultis & incultis. filuis. pratis. pascuis. piscationibus. viuagiis riuulis & aliis terminis predicte ville volentes ut in predictis claufuris & his bonis omnibus jam nominatis abbatem claustri & suos fratres de cetero nemo presumat molestare. Et ne dubium super tali facto collationis inposterum possit oriri. presentem paginam hinc inde conscriptam se gillo nostro fecimus sigillari. Acta sunt hec his presentibus. Domino Nicolao abbate Colbacenfi. Conrado prepofito de Stetin, Casemaro, Borcone, Gneomaro, militibus & aliis quam pluribus. Datum Griphenhagen anno gratie millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, quarta feria in diebus Pentecosten per manum Hinrici de Calowe Cappellani atque notarii nostri.

No. CDXXII. Herhog Barnim I. giebet das erste privilegium vor die neue Stadt Gollnow mit Beschreibung des sund i und der Gerechtigkeiten so Er derselben ertheilet.

Ш

n nomine sanche & indiuidue Trinitatis. Barnim Dei gratia Dux Slauorum. omnibus in perpetuum. Quoniam ea que in tempore geruntur & ordinantur. in oblivionem una cum fluxu temporis transeunt. Necessarium arbitramur & expediens, ut ea que robur firmitatis fortiri debent, scriptis autenticis sic firmentur quatenus posterorum versutia locum in eis non inueniat malignandi. Igitur notum esle volumus tam presentibus quam posteris quod nos nouelle ciuitati nostre Gollenog que nunc Vredeheide appellatur (a) mediante confilio Vafallorum nostrorum discretorum apposuimus centum & viginti mansos melioris agri ultra Inam fluuium versus Urnestrugam & Podanzk in meliori situ jacentes ad agriculturam ciuitatis ejusdem ciuium deputatos. de quibus mansis singulis nobis annuatim soluctur dimidius ferto argenti. (b) Ex ista vero parte Ine fluuii versus ciuitatem Damme in silua quercina que teutunice Eckfir dicitur. Triginta mansos sitos & pratum juxta eandem filuam versus Lubecinam situm predicte ciuitati appofuimus & dedimus pascuorum usibus libere deputatos. mus insuper predicte ciuitati & ejus inhabitatoribus Inam fluuium ab ipfa ciuitate descendendo usque in recens mare cum omnibus pratis ex utraque parte jacentibus. a ciuitate usque ad predictum mare liberum & absolutum eorum usibus tantummodo deputatum. Sed & ipfum Inam fluuium a parte fuperiori ipfius ciuitatis ad longitudinem unius miliaris furfum Eisdem ciuibus dedimus similiter liberum & absolutum cum lignis in nemore (c) crescentibus eorum usibus & nullius alterius deputatum. Habebunt autem predicte ciuitatis ciues & eorum fuccessores libertatem & prerogatiuam in mari recenti ubi Ina fluuius alueum fuum exiens in ipfum mare cadit quod naues eorum & hospitum que illuc jacebunt causa utilitatis sue faciende fint libere nulli quicquam seruitii & emolimenti inde debentes. Sepedicte & Ciuitatis ciues habebunt in ipfa ciuitate jus quod teutunice Inninge appellatur & feruabunt & tenebunt illud ius ficut in Ciuitate Stettin fervatur. Et insuper erunt liberi & foluti a folutione Theolonii & Ungeldi in omnibus ciuitatibus & locis in nostro dominio constitutis. Insuper predicte ciuitatis ciues habebunt in omnibus predictis ipfi & eorum successores jus Magdeburgensium quod seruabunt in judiciis & negotiis peragendis & idem jus Magdeburgensium querent & afferent in Stettin in articulis fuis dubiis & incertis. Libertatem autem que nouis ciuitatibus dari confueuit. habebunt predicti ciues ad quinque annos, quorum duo precesserunt in quibus XXX 2

erunt ab omni seruitio & pensione cujuslibet liberi & exempti. Testes hujus rei sunt Conradus primus prepositus Ecclesi Stetinensis. Hinricus Comes de Kirchberg. Gobelo. Wilhelmus Aduocatus in Stettin. Fridericus de Hinnenborch. Johannes de Klutt. Balto. Abulus milites. Thomas Cammararius. Hinricus Braxator & alii quam plures fide digni. Actum & datum in Damme anno gratie M°. CC°. LXVIII°. Kalendas Julii per manum Hinrici de Kalowe Cappellani atque notarii nostrin domo & Curia & Cammara Hermanni plebani.

(a) Der alte Bendische Nahme ist Golnow oder Gollenog gewesen, mb ist ben Sinfuhrung der Sachsen der neue Teutsche Nahme krackerde oder Friedeltende, weil sie mitten in der Dende betigen, zu gegeben, aber derselbe ist längst erloschen und der Bendische nur Golnow in Uedung und Sebrauch geblieden.

(b) Ift ein halber Wirdung, ein ganger hat den vierten Thill imr Mard ausgemachet, folglich beträget diese Orbore 4. Lon Gib

bere von einer Dufe.

(c) Die Borte in nemore find in dem ziemlich verdorbenen alten le ftrument woran tein Siegel mehr ift, und fast wie eine alte Copy icheinet, nicht recht mehr zu lefen, obgleich der Rath ber ben u letteren Dulbigungen eingefandren Copeyen die Worte in nemore Es tan aber füglich nicht fo, fondern in littore beifen, denn der Stadt Seargard privilegia, die auch die Farth auf der in bat, und anderer an Fluffen gelegener Stadte Urfunden geben, daß vordem mit Rorn . Schuten herunter gefahren, und felbige pon Dferden und Denfchen am Ufer an Geilen wieder beraufge: zogen worden, wie in Solland die Tred Schuten, und zu foldem Bebuf find die Ufer der Fluffe den Stadten verschrieben, benn eine Deile die Ina auffwerts bat die Stadt Gollnow nichts eigenes in fundo, und ift foldes nicht de nemore gu verfteben, als wenn der Bath der Stadt gehore, fondern es foll heiffen: cum lignis in litore crescentibus, nemlich daß die auff der Ina fahrende Leute fich am Ufer von dem daran flebenden Sols ein Feuer machen tonnen, fonderlich wenn fie zu Nachts daselbft geblieben. Denn Die Bende felbft hat in der Gegend oberhalb der Stadt bis an die Ina dem Rlofter Colbaz lange vorber gehoret, welches fich die Dep de hiedurch nicht murde haben nehmen laffen, wie denn auch felbis ge an foldem obern Theil gu dem von Colbaz ifo feparitten Fridriebroaldifchen domanio gehoret; die Angahl der verliebenen 30. Sufen gur Bende, und 120. Sufen gum Acer-Bau, geiget obnie dem deutlich, was Dergog Barnim I. der Stadt in funde damabis gegeben.

No. CDXXIII. Hethog Barnim I. bestätiget dem Rioster Bukon den daben liegenden Bukowischen See, den Huste Svantopolcus demselben gegeben.

In

In nomine fancte & individue trinitatis amen. gratia Dux Slauorum. omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Cum literis ac testibus predecessorum nostrorum facta vel nostra munimus. multis ac variis incommodis obuiamus. Qua propter nouerint vniuerfi quod nos claustro Bucowe & fratribus Deo & beate Marie famulantibus jugiter ad honorem omnipotentis Dei & ejusdem gloriose virginis in cujus veneratione idem claustrum noscitur esse fundatum. ad petitionem dilecti nostri Domini Frederici abbatis loci illius stagnum Bucowe, quod ipsis integraliter contulit dilectissimus auunculus noster dominus Swantopolcus (a) beate memorie Dux Pomeranorum. fideliter confirmamus & nichilominus damus eisdem vna cum bonis inter ipfum stagnum & falsum mare jacentibus. (b) ita sane ut ab illo Pristan qui Brunne (c) dicitur & est in fine stagni predicti procedant ipsorum termini directo tramite vsque in falsum mare indeque tendant vsque ad nouam Recham & abinde procedant in locum qui Lychowe dicitur justo tramite ac directo. Hoc plane volentes vt omnia que infra terminos fuerint, proueniant vtilitatibus eorundem. Actum anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo. Testes hujus facti sunt. Dominus Conradus prepositus canonicorum in Stetin. Dominus Hinricus de Calowe. Dominus Kazimarus. Borcho. Bispraus. Gobelo & Hermannus Hakenbeke. & quam plures alii fidedigni. Vt autem hec nostra confirmatio simul & donatio firma semper & inconuulsa maneat presentem super ipsam paginam cum sigilli nostri appensione porrigimus communitam. Datum in Stetin per manus Notarii nostri domini Hinrici de Kalowe in die beati ac venerabilis Mathei apostoli.

- (a) 3ch habe ben anderer Gelegenheit erwehnet , daß Miroslava Ber, fog Barnimil. Mutter teine Pringegin aus Reufen, fondern aus Pommern gewesen, und hier ergiebet es sich noch flarer, daß sie Perhogs Swantopolks Schwester und Er des Barnimi I. Mutters Bruder gemefen.
- (b) Das ift der schmable Strich Landes zwischen der Oft. See und dem Bucomifchen See, worauff einige Fifcher mobnen.
- (c) i.e. fossa Brunonis.

No. CDXXIV. Hermog Barnim I. conferiret das blosse jus patronatus der Petri-Rirche und der Capellen S. Mariæ und S. Nicolai gu Stettin, fo das dafige Monnen-Rlo-Xxx 3 fter

ster mit dem Opffer, jedoch mit Borbehalt der übrigen Einkunffte, Ihm abgetreten, dem neuen Capitulo S. Mariæ daselbst.

n nomine sancte & individue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. labilis est hominum memoria & nichil cerrum permanet jam fub sole. Ne in dubium veniant que geruntur necesse est ea scripture memoria perennari. Hinc est quod fore notum cupimus vniuersis quibus nosse fuerit oportunum. Quod Domina abbatissa priorissa totusque conuentus sanctimonialium monasterii sancte Marie in Stetin ordinis Cistersiensis de libera voluntate pariter & consensu venerabilis Patris Domini Hermanni Caminensis Ecclesie Episcopi nec non Capituli ejusdem ecclesie nudum jus patronatus ecclesie sancti Petri in Stetin & Capellarum gloriose virginis beate Marie & sancti Nicolai ejusdem loci nobis absolute donauerunt. sponte tradiderunt & liberaliter refignauerunt detentis sibi nichilominus vniuersis reditibus atque prouentibus cum omni jure & consuetudine que ad dictam ecclesiam & capellas predictas racione dotis seu quoquo modo alio dinoscebantur tunc temporis pertinere siue essent predicti redditus & prouentus jura & consuetudines in Brethouue fiue in decima ville Colbascouue siue in decima ville Pomelle, siue in decima ville Berenslau, siue in dimidia decima ville Lodentin. fiue in villa Justouue. fiue alias vbicunque, preter tamen ea que vel inter viuos vel eciam in vltima voluntate predicte ecclesie sancti Petri & Capellis prenominatis pia deuocione fidelium in posterum conferentur vel eciam in eisdem de ipsorum manibus offeruntur. Nos vero fimiliter de voluntate & confensu prefati domini Episcopi & Capituli Ecclefie Caminenfis. Idem jus patronatus dicte ecclesie & Capellarum predictarum donauimus tradidimus & eciam refignauimus Prepofito Decano & Canonicis quos in honorem beate Marie virginis in ciuitate nostra instituimus memorata. Ne vero sepedictis abbatisse & conuentui super predictis reditibus. prouentibus. juribus. consuetudinibus. quos fibi ad víus fuos retinuerunt de ecclefia & Capellis pronominatis aliquod inposterum prejudicium aut grauamen a prenominato prepofito. Decano & canonicis valeat generari. renunciant vniuersi Canonici & singuli vna cum preposito omni actioni que eisdem nunc competere posset vel Capitulo suo competeret in futurum super memoratis villis decimis. juribus

bus & confuetudinibus racione juris patronatus predicti in ipfos translati. quemadmodum superius est expressum. item sepius dicti Prepofitus decanus & Canonici renunciant omnibus literis & priuilegiis impetratis & in hac parte impetrandis omni consuetudini & terrarum statutis. omni beneficio Juris Canonici & ciuilis. omni priuilegio fori. & generaliter omni exceptioni que sepe dictissanctimonialibus & Deo dicatis virginibus obesse posset & prodesse preposito decano & canonicis me-In cujus rei testimonium presentem paginam conscribi fecimus & figilli nostri munimine roborari. Acta funt hec his presentibus. Domino Alberto quondam Episcopo. Johanne decano Caminensi. Hinrico custode Cammin. Comite Henrico de Kerkberch. Theoderico de Leina. Henrico de Muzefin. Gobelino quondam Marscalco. Frederico de Hindenborch. Wilhelmo Aduocato. Datum Stetin in die Agapiti Anno gracie M°. CC°. LXVIII°.

No. CDXXV. Herhog Barnimus I. verfaufft dem Rlofter Colbatz das Dorff Selow.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis. Barnym Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. (a) Ceca rerum facies quam cum lapfu temporis casus veteris obliuionis ducit in errorem adeo obstruit memoriam ut res rite peracte & a viris magnis ac nobilibus principibus ac Baronibus rationabiliter ordinate memoria labente cum tempore labantur & euanescant & perpetuum sorciantur oblivionis argumentum. Decreuit ergo veterum industria virorum nobilium atque justorum ut ea que juste fiunt & rationabiliter ducuntur ad factum ne sic eorum memoria sopiatur & vergat in defectum quatenus gesta talium dictis testium ac scriptis privilegiorum firmiter perhennentur quibus examinatis ac diligenter perfectis preterita reuiuiscant & felicis eternitatis vigorem obtineant & jugiter maneant inconcussa. Hinc est quod volumus vniuersos presentis temporis & futuri. quod nos de consilio nostrorum ac vafallorum nostrorum accedente nichilominus assensu heredum nostrorum villam nostram Selowe (b) que sita est in terra Stargard super stagnum sine lacum Meduwe pro condigna pecunia vendidimus & contulimus cenobio gloriose virginis & matris Marie ac venerabili patri domino Nicolao & Conuentui in Colbas ac eorum successoribus conferentes proprietatem prefato cenobio & affignato omni jure quo eam possedimus ab antiquo

agris cultis & incultis, mansis integraliter ville affignatis, pa. scuis. siluis. piscationibus. nemoribus. vsuagiis. aquis riudis nichil nobis in illa villa juris refervantes. Vt igitur post decesfum hujus carnis in eodem cenobio nostri memoria solempnior habeatur, adicimus & statuimus ut in predicta villa & ejus attinenciis communi & tranquilla pace fruantur & fub nostra protectione hec villa cum ceteris eorum bonis affidue sit protecta Acta funt hec hijs presentibus. Domino Conrado primo preposito ecclesie Stetinensis. Johanne marscalco dicto de Berlin, Godekino & Frederico de Hyndenborch. Hermanno marícalco nostro. Burchardo de Aluensleue. militibus & aliis mulis dignis fide. Et ne dubium in posterum super ea videatur oriri. presentem paginam sigilli nostri munimine roborauimus. Datum Stetin anno gratie millesimo ducentesimo sexagesimo octano, pridie nonas Nouembris sequenti dominica post sestum omnium fanctorum per manum Capellani & Notarii noshi Henrici de Calowe.

(a) Herthog Osso I. hat dieses instrument ao. 1300. transsumiret und confirmiret.

(b) Dieses Dorff Selow hat schon vorher ao. 1242. Herhog Somtoborus II. dem Rloster Colbarz gegeben, da es aber von Barnimol. hierin wie der verkausst wird, so muß es inzwischen vom Rloster eine Zitlang abgesondert gewesen sehn.

No. CDXXVI. Herhog Barnim I. bestätiget dem Klostet Bukow das Eigenthum von 100. Hufen in der Gegend ben Neu-Stettin und an der Polnischen Grenze belegen, so Nitter Johannes Kule demselben gegeben hat.

In nomine sancte & indiuidue trinitatis amen. Barnim Dei gratia Dux Slauorum omnibus in perpetuum. atra rerum disseries irata Atropos que per defluxum temporis vniuersa dejicit in desectum humane rationis memoriam in tantum destruit & conturbat ut sic labente tempore labatur memoria sactum penitus sortiatur obliuionis augmentum. ad quod cuendum summe restat ut sacta nobilium principum ac virorum magnorum dictis testium ac scriptis & instrumentis priusegiorum perhennentur ne imposterum siue posteritatibus successorum in sactis premissis inuidia siue calumpnia possit nouercari. Hinc est quod scire volumus vniuersos presentes & suturos quod nos accedente consilio heredum nostrorum cenobio sucowe quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & matris sactis suturos quod constructum est in honorem virginis & m

rie ordinis Cifterciensis Caminensis diocesis proprietatem contulimus centum mansorum quod eidem cenobio legauit & contulit miles noster Johannes Kule. distinguentes terminos predictorum mansorum a villa & terminis ville que vulgariter Perfantika (a) nuncupatur usque ad fines Polonie. (b) sursum ascendendo. longitudinem & latitudinem assignantes perfecte ne quidem centum mansi in suis terminis defectum pati videantur. Adjecimus. insuper eidem loco vt fratres inibi domino famulantes liberius deserviant. totum stagnum quod Ceresseke (c) dicitur cum suis piscationibus integraliter & perfecte. Predictos vero mansos totaliter confirmamus in agris cultis & incultis. filuis. nemoribus. pascuis. pratis & omnibus attinentiis. fructibus presentibus siue percipiendis. Et ne dubium super tali facto oriatur presens scriptum sigilli nostri robore fecimus Acta funt hec his presentibus Conrado primo preposito ecclesie nostre Stetinensis. Gobelino. quondam Marscalco. Frederico de Hinnenborch. Johanne de Brusevitz & aliis multis. Datum Stetin anno gratie millefimo ducentefimo fexagesimo octavo. Idus Decembris per manum Capellani & Notarii nostri Hinrici dicti de Calowe.

- (a) Dies Dorff, fo iho Persanzig oder Persanzke beiffet, lieget am See gleiches Mahmens, woraus der Bluß Perfance feinen Urfprung bat, und geboret gum Ambt Reuen, Seettin, wovon es nicht weit ent. legen.
- (b) Das ift bis an die Kuddom ben Landeck, wo Pohlen, Pomerellen und Dommern gusammen tommet, der Strich aber begreifft einen weit grofferen diftrit als 100. Sufen in fich, doch weit das mabte in folder Gegend mehrentheils Buftenepen gewesen find, wird derfelben Bermeffung auch wohl nicht gefcheben fenn.
- (c) Dies ift der See Streizke fo gwiften Perfanzig und Reu . Stettin belegen.

No. CDXXVII. Herbog Wartislaff, Herbogs Swantopolci Sohn und Meftwini II. Bruder, bestätiget dem Rloster Bukom alle feine Guter und Gerechtigfeiten mit Benennung berfelben.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Wartislaus Dei gratia Dux Pomeranorum omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Cum sepe contingit ut processu temporum status hominum permutetur & res geste consequenter ab corum memoria cuancicant necessario permissum est industria discre-Yуу

discretorum donationes claustris factas a principibus litteris & testibus accuratius roborari. Hincest quod ad notitiam omnium tam presentium quam futurorum volumus peruenire patenter. quod nos diuina inspirante gratia ad honorem Dei & beate Marie gloriose virginis nec non ad petitionem dilecti nostri domini Frederici abbatis de Bucowe eidem claustro quod dilectissimus pater noster dominus Swantopolcus beate memorie Dux Pomeranorum pro falute anime fue ac nostra. ceterorumque liberorum fimul & progenitorum fuorum animarum falute promerenda & feliciter obtinenda fundauit, damus liberaliter bona possessiones & villas subnotatas videlicet villam Bobolin, Pomelowe, Poretz, Bonsowe, Peristowe, Guritz, Damerowe & Carneswitz fimul & loca villarum feilicet Wich. Putzmethowe. Glesenowe & Belcowe & alia loca villarum que sunt infra terminos dicti claustri Bukowe cum omnibus attinentiis di-Charum villarum & locorum videlicet cum filuis Grabowe & Liffina nemoribus. & cum ceteris filuis. nemoribus. paludibus. pascuis, pratis, agris cultis pariter & incultis, aquis, riuis, sagnis. & molendinis & cum vniuersis vtilitatibus que in terra fodiendo vel in agua vel fuper terram fiue aguam laborando arte qualibet fratres premissi claustri & eorum homines poterint adipisci. Damus etiam ipsi claustro stagnum Bucoweintegraliter & nouam aquam cum omnibus claufuris ejus totaliter cum hac libertate videlicet tam fratribus quam hominibus ipfius claustri largiter conferendo vt in captura alleciorum & aliorum piscium ad predictam nouam aquam solito manendo nulli nisi soli abbati de aliqua portione reddenda vel danda sine de jure aliquo respondere cogantur. aliis hominibusnichilominus qui de predicti abbatis licentia circa premissam nouam aquam simili de causa demorati fuerint eadem que & claustri hominibus indulgemus concedimus infuper clauftro predicto vt omnes qui infra terminos bonorum ejus ad predictam capturam alleciorum seu piscium ad litus maris manserint libertate predicta fruantur nec cuiquam nifi abbati premisso super aliqua portione respondeant siue jure. Preterea domino abbati & fratribus ejus confirmamus vt in aqua Thra & in aliisaquis iplorum molendina & claufuras pro captura piscium edificandi liberam habeant facultatem. Hanc libertatem & ipsis damus vt eorum homines quos in bonis fuis locauerint fint liberiab omni exactione. vrbium edificatione. pontiumque politione. ac vtrorumque reparatione. & ab omni theloneo. & ab omni expeditione. ita vt nulli quicquam teneantur ex debito nifi foli

Deo & claustro predicto. Insuper libertatem aduocatie omnes scilicet sententias capitales siue manuales damus abbati & conuentui dicti claustri. sed & jus quod de naufragio sibi solent terrarum Principes vsurpare. si in terminis dictorum fratrum naufragium fieri contigerit ipsorum discretioni & judicio remane-Conferimus nichilominus abbati claustri predicti patronatum ecclesie in Nemitz cum quatuor mansis & decima ville Nemitz & decima ville Bartholin & cum omni jure quod pertinet ad eandem. Hujus itaque nostre donationis testes sunt dilectiffimus frater noster Dominus Mestuinus Dux Pomeranorum. Venzlaus Capellanus caftri Danzik. Hermannus facerdos ibidem. & Luderus facerdos de tancta Catharina in ciuitate Gdanzk. Dulignowe. Woreboda. Andreas. Sanda. Venzlaus Putkumer de Gdanzk. (a) Racislaus de Glouezic (b) & Michael prepositus de Saulin (c) & quam plures alii sidedigni. Acta funt hec anno incarnationis domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo. Vt autem hec nostra donatio inconuulsa permaneat hanc paginam super ipsam confectam cum sigilli nostri appensione porrigimus in munimen. Datum in Gdanzk per manus notarii nostri Godefridi in die beati Dionisii martiris gloriosi.

- (a) i.e. Subcamerarius Gdanenfis caftri.
- (b) Ift Gloviz im Stolpifchen Erenfe.
- (c) Saulin lieget im Lauenburgifchen diffrid, bat vordem ein Schloß gehabt, wozu ein gemiffer Bezird Landes geboret bat.

No. CDXXVIII. Wizlaus III. und Jaromarus III. Fürsten in Rügen geben dem Rlofter Neuen-Camp das Eigenthum von 2. Hufen zu Tribom, halb Conradshagen und einer Sufe in Cranowiz &c. &c.

isslaus & Jaromarus Dei gratia principes Rujanorum. omnibus hoc scriptum visuris. salutem in salutis auctore. Euanescunt simul cum tempore que geruntur in tempore. nisi recipiant voce testium aut scripture memoria sirmamentum. Qua propter notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod intuitu remunerationis diuine monasterio beate virginis Marie noui Campi. nec non domino abbati totique conventui domino inibi famulantibus Cisterciensis ordinis proprietatem duorum mansorum. Tribom. quos dominus Eggardus Dechow. cum consensu sue vxoris. nec non suorum heredum. ipsis ipfis legauit eidem cenobio perpetuo duximus conferendos, preterea medietatem villule Conradeshagen & vnum mansum Cranouis emendos ob remissionem nostrorum peccaminum indulgemus. In hac itaque medietate villule & vno manso judicium LX. solidorum dictis dominis & infra etiam duximus indulgendum. Vt igitur hec que ob spem peregimus meliorem, perpetuo maneant inconuulsa presentem paginam sigilia nostri appensione mandauimus communiri. Acta sunt hec in claustro noui Campi anno gratie M°. CC°. LXVIII°. proxima secunda feria post reminiscere.

No. CDXXIX. Hermannus Bischoff zu Camin giebet dem Sitttinschen Ronnen-Rlosser das Eigenthum der Zehenden von 20. Husen des Dorsses Piaceke.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Hermannus Dei gracia Caminensis ecclesie Episcopus omnibus in perpetuum. Pastoralis jura officii qua gregem domini nobis commissum autoritate tradita regimus & gubernamus sollicite nos admonet & inducit. ut ecclesias & claustra Dei per illustrem principem dominum Barnimum ducem Slauorum fundatas & dotatas non folum specialis protectionis brachiis amplecamur. Verum eciam per fubditorum administrationem subueniamus. quatinus persone in eis constitute & constituende absque rerum defectu temporalium diuinis laudibus liberius valeantinherere & pro nobis & grege domini nobis commisso implorare clementiam saluatoris. sane tam presentium quam suturarum notitie transmittimus nationum. quod dilectis nobis in Cristo Deo dicatis virginibus Abbatisse priorisse. totique conuentui & ipsi claustro sanctimonialium in Stetin ordinis cisterciensis ac vniuersis successoribus earum nos donauimus de nostro consensu & voluntate capituli proprietatem decime ville Piaceke nuncupate cum viginti mansis in territorio Stetinensi perpetuis temporibus feliciter possidendam. Transferentes in predictas Abbatissam & priorissam & conventum & ipsum claustrum omne ius quod nos habuimus & Capitulum nostrum & ecclesia Caminensis in ville decima antedicte. Hujus donationis testes funt Comes Hinricus de Kerchberge. Magister Henricus Notarius curie nostre. & alii quam plures sidedigni quorum hic non funt nomina subnotata. In cujus donacionis firmum testimonium & perpetuum monumentum presens scriptum inde confectum eis dari jussimus sigilli nostri munimine roboratum.

Actum & datum Lekenitz per manum Magistri Henrici curie nostre Notarii Anno domini M°. CC°. LXVIII°. octavo Kalend. Martii.

No. CDXXX. Wolimer Bischoff von Cujavien bestätiget und renoviret die von seinem antecessore Michael dem Teutschen Orden geschenckten Bischoffs-Zehenden von den Orthen Nessow und Orlow gegen eine gewisse recognition.

olymirus Dei gratia Episcopus Władislauiensis totumque ejusdem ecclesie capitulum. Vniuersis presens scriptum audituris salutem in domino sempiternam. Cum bone memorie dominus Michael predecessor noster ordini & fratribus domus fancte Marie Theutonicorum in Pruffia qui pro fidei negocio magnifice promouendo ad ampliandum honorem & gloriam nominis Jhefu Crifti non folum possessiones ecclesie nostre quas in territorio Culmensi habemus verum etiam omnes terras circumjacentes in quantum poslunt tuentur & defendunt. corpus & res de die in diem intrepide exponendo. in Orlow & Nessow decimas cum suis pertinenciis de consensu capituli nostri in veram ac perpetuam elemosinam liberaliter contulerit prout in literis ex hoc confectis plenius continetur. Nos eandem donacionem rite ac prouide factam ratificamus approbamus confirmamus ac ex habundanti ex certa scientia de consensu nostri capituli presentibus innouamus. Dicti vero fratres nostro grato concurrentes assensu de Nessow tres marcas vfualis argenti decano Wladislauiensis ecclesie & de Orlow sex marcas ejusdem argenti rectori ecclesie in Wissegrod in festo fancti Martini annis fingulis affignabunt. Renunciamus in omnibus premissis actioni & exceptioni doli beneficio restitutionis in integrum omnibus indulgentiis seu priuilegiis a sede apostolica impetratis seu etiam impetrandis consuetudini ac statuto ac omni juris canonici & ciuilis auxilio nec non omni actioni exceptioni defensioni que contra dictam donationem seu preiens instrumentum vel factum possent obici vel opponi. In huius rei testimonium & perpetuam sirmitatem nostrumac capituli nostri sigilla presentibus sunt appensa. Testes hujus rei sunt, Vitus prepositus. Albertus decanus. Stephanus Archidyaconus, Sandislaus custos. Johannes prepositus Crusuicensis, Lyfordus archidiaconus. Andreas. Nicolaus. Johannes. canonici Wla-Yуу 3

dislauiensis ecclesie. Datum in antiqua Wladislauia anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo. tertio Kalend. Maji.

No. CDXXXI. Der Rath der Stadt Colberg überläffet dem Rlofter Bucow 5. pondera siliginis aus der Muhle ben der Stadt, weshalb vorhin Streit gewesen.

Omnibus presentem paginam visuris. Consules ciuitatis Colberghe salutem in eo qui est omnium vera salus. Nouerint vniuersi presentes & suturi hanc paginam inspecturi, quod nos domino abbati de Bucouja & conuentui suo quinque pondera (a) siliginis in molendino Ludberti prope ciuitatem sito super quibus inter nos questio ventilabatur libere dimissimus in proximo censu persoluenda ab omni impedimento integraliter recipienda. Ne autem super premissi dubium oriatur. presentem literam sigilli nostri munimine signatam prelibato domino abbati & conuentui suo in testimonium contulimus sirmitatis. Datum Colbergh anno incarnationis domini millesimo ducentesimo sexagesimo octauo in die dominica qua cantatur. Reminiscere.

(a) Ponders oder Pfundt sind Tonnen, wenn von dortigem Salf die Rede ist, es mag aber bier wohl eine Last, beym Korn, bedeuten. Diese Mühlen Debungen zu Colberg hat sonst das Rloster Bukow aus Derhog Warziski III. restament erstillch erlanget.

No CDXXXII. Friderich Kardiensticher Bischoff giebet benjenigen, die dem Rloster Verchen was schenden, 40tagigen Ablas.

Predericus Dei gratia Kardiensis Episcopus Tharbernensis postulatus. Crucis Cristi minister. Omnibus in Cristo credentibus in domino salutem. Tam futurorum quam presentium discretionem volumus agnouisse quod nos omnium sanctorum meritis infirmitati nostre cooperantibus omnibus vere penitentibus & confessis qui ad ecclessam beate virginis in Virchin in qua sanctimoniales die noctuque deuote Deo famulantur manum porrexerint adjutricem si tamen ratishabitio domini dyocesani accesserit vnam carenam & quadraginta dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Datum apud Dymin Anno domini M°.CC°.LXVIII°. pontificatus nostri primo in crassino beate Katerine virginis.

No.

No. CDXXXIII. Das Capittel der Marien-Kirche zu Stettin reversiret sich gegen das dortige Nonnen-Kloster, daß, ob es wohl das blosse jus patronatus der Petri-Kirche, und der Capellen S. Mariæ und Nicolai abgetreten, solches demselben doch in den dazu gehörigen Gutern und Zehenden auch andern Einkunssten nicht præjudiciren solle.

n nomine sancte & individue Trinitatis amen. Conradus prepositus. Vrouinus decanus, totumque Capitulum sancte Marie in Stetin, omnibus in perpetuum. Quoniam breuis est vita hominum & nichil est quod perpetuo stare possit. nisi scripti testimonio siue memoria perennetur. ideo siguidem nos fatemur publice & recognoscimus per presentes, quod cum abbatissa priorissa totusque conuentus sanctimonialium monasterii fancte Marie in Sterin ordinis Cisterciensis nudum jus patronatus ecclefie fancti Petri & capellarum gloriofe virginis beate Marie & fancti Nicolai ejusdem loci de libera voluntare & confensu venerabilis patris nostri Hermanni Caminensis Episcopi & ejusdem ecclefie Capituli illustri Principi domino Barnim Duci Slauorum absolute donassent & sponte tradidissent eidemque libere refignassent retentis sibi vniuersis reditibus & prouentibus cum omni jure & confuetudinibus que ad dictam ecclesiam & capellas predictas ratione dotis seu quoquo modo alio dinoscebantur tunc temporis pertinere. siue essent predicti redditus & prouentus jura & confuetudines in villa Bretow fiue in decima ville Colbascowe, fiue in decima ville Pamelle, fiue in decima ville Borenslaw. fiue in dimidia decima ville Redentin. siue in villa Güstow. siue alias vbicumque preter tamen ea que vel inter viuos vel eciam in vltima voluntate predicte ecclesie fancti Petri & capellis prenominatis pia deuocione fidelium in posterum conferuntur vel eciam in eisdem de ipsorum manibus offeruntur. Idem vero Dux similiter de libera voluntate & confensu domini Hermanni Caminensis Episcopi nec non capituli ecclefie ejusdem idem jus patronatus dicte ecclefie & predictarum capellarum nobis & ecclesie nostre donauit tradidit & eciam relignauit. Ne vero sepedictis abbatisse & conuentui super predictis redditibus prouentibus juribus & consuetudinibus quos fibi ad vsus suos retinuerunt de ecclesia & capellis prenominatis aliquod in posterum prejudicium aut grauamen a nobisaut a nostris successoribus valeat generari. renunciamus nos

nos vniuersi & singuli canonici vna cum preposito & decano omni actioni que nobis nunc competere posset vel Capitulo nostro competeret in futurum super memoratis villis decimis juribus & consuetudinibus ratione juris patronatus predicti in nos translati quemadmodum fuperius est expressum. Item renunciamus omnibus literis & privilegiis impetratis & in hac parte impetrandis omni confuetudini & terrarum statutis, omni beneficio juris Canonici & ciuilis. omni priuilegio fori & generaliter omni exceptioni que sepedictis sanctimonialibus & Deo dicatis virginibus obelle pollet ac nobis & nostris successoribus esse vtilis ac prodesse. In cujus rei testimonium presentem paginam conscribi fecimus & sigilli nostri capituli munimine roborari. Acta funt hiis presentibus. Domino Alberto quondam Episcopo Ratisponensi. Johanne Decano Ca-minensi. Comite Henrico de Kerberge. Theoderico de Leina. Henrico de Mussezin Gobelone quondam Marscalco. Frederico de Hindenborch. Wilhelmo Aduocato. Data Stetin per manum Hinrici domini de Kalowe anno domini M°. CC°. LXVIIIº.

No. CDXXXIV. Johannes, Otto und Conrad Marggraffen zu Brandenburg bestätigen die von Herzog Barnimo I. gestifftete Collegiat-Kirche zu S. Mariæ in Stettin, mit Ihren Gutern.

In nomine sancte & individue trinitatis amen, Johannes. Otto & Conradus Dei gratia Brandenburgenses marchiones omnibus in perpetuum. Sicut vniuersa que in celestis hierarchie ambitu continentur a primo fuo exitu omnipotentis Dei nutu distincta stabilem perpetuitatem & inpermutabilem sunt sortita. Sic ea que sub sole in toto orbe terrarum reperiuntur per varietatis & instabilitatis tramitem defluunt & decurrunt. Sane cum acta principum que subesse debent perpetuo robori que sub decursu temporis fiunt scriptis autenticis & testibus idoneis adeo expedit stabiliri. ne continua fluxibilitas temporis aut vllius occasio calumpnie inposterum deleat aut eneruet. Hinc est quod notum esse volumus nationibus presentibus & futuris. Quod nos ob reuerentiam Dei omnipotentis ecclesie sancte Marie virginis gloriose in Stetin & prepolito, decano, totique capitulo ecclelie ejusdem quam dilectus gener noster dominus Barnim Dux Slauorum de nono instituit & fundauit. & ipsius ecclesie fundationem & canico-

nonicorum in eadem institutionem ratas & gratas habentes (a) proprietatem villarum Wameliz & Brunneke & jus patronatus ecclesiarum parrochialium cum appendiciis earundem opidorum scilicet Gardiz & Pincun de mera voluntate, libero arbitrio & vnanimi de confensu dedimus & donauimus, vt nos proinde orationibus ibidem die noctuque Deo famulantium participes esse mereamur & ut eo facilius valeamus impetrare clementiam faluatoris. Vt autem he nostre donationes in perpetuum firme & inuiolabiles perseuerent. presens scriptum fuper hiis confectum ipfi ecclefie. prepofito, decano, & capitulo prelibatis dedimus in testimonium validum & irrefraçabile munimentum figillorum nostrorum munitionibus roboratum. adhibitis testibus idoneis. quorum nomina pro firmitate majori duximus exprimenda. Venerabilis pater dominus Hermannus Caminensis ecclesie episcopus. Comes Henricus de Kerkberg. Anselmus de Blankenborg. Bertramus de Bensch. Conradus Ditsch. Albertus de Kocstede. Gobelinus. Johannes de Brelyn. Lippoldus Vrsus. Fredericus de Hyndenborg & alii quam plures. Datum Gyrswalde per manum Franconis notarii, anno domini M°. CC°. LXIX°, pridie idus Januarii.

(a) Das Original hievon ist noch ben der Marien-Rirche verhanden, und bezeuget dies Bestätigung die damablen vom Sause Brandens durg exercitte Oberskehns. Herrschaft der Slavische-Sereinscher Lans de, weil dieselbe aus anderm Grunde nicht ertheilet werden konsen, da die erwehnte Derther in den Pommerschen Landen beles gen sind.

No. CDXXXV. Wizlaus III. Fürst zu Rügen giebet dem Rloster Neuencamp das Eigenthum des Dorffes Bocholt, mit eben dem Recht, damit es seine übrigen Guter besitzet.

In nomine patris & filii & spiritus sancti. Nos Wisclauus Dei gratia Rujanorum princeps. Omnibus presens scriptum cernentibus salutem in vero salutari. Quoniam secundum ecclesastem tempora cuncta obliuioni pariter operient. suadet ratio ut literis muniantur & testibus que sunt noticie conseruanda suturorum. nos igitur ex instinctu diuine gratie. & proborum virorum. de consensu dilecti fratris nostri Jaromari. in remissionem nostrorum peccaminum non solum, verum etiam omnium progenitorum nostrorum sidelium defunctorum. & heredum nostrorum succrescentium, proprietatem ville nostre juriditionis Bocholte dicte, reuerende ecclesse noui Campi cum agris, pratis, pascuis, siluis, palludibus. & omni-

bus attinentiis. & cum omni jure quo ceterabona sua dinoscitur habere. libere & perpetuo contulimus possidendam: Ne igitur hoc factum nostrum ab heredibus nostris seu aliis hominibus possiticommutari in posterum presens scriptum sigilo nostro fecimus roborari. Hij sunt testes, dominus Alexander abbas dicte ecclesse (a) - - - - - Guzlauus Obelitz. dominus Hinricus plebanus in Tribuses, & alii quam plures - - - - principis Ruje. secundo ydus Marcii anno domini M°. CC°. LXIX°.

(a) Wo diese und folgende Luden find, ift ein Stud von dem Orginal abgeriffen.

No. CDXXXVI. Herhog Mestwinus II. nimmet seine Yommer sche Lande von den Marggraffen zu Brandenburg Jobanne, Ottone und Conrado zu Lehn, und constituiet mit derselben Einwilligung seiner Tochter Ihren dotem.

In nomine domini amen, Mestuinus Dei gratia Dux Pomeranorum omnibus presentes nostras litteras inspecturis Salutem ab omnium faluatore. Que aguntur a nobis ne a memoria hominum que res fragilis est excedant & euanescant. consueuimus nostris scriptis autenticis roborari, nam fidele testimonium dat scriptura, intereuntibus enim hominibus non finit que fibi commendantur aliquatenus interire. Hinc est auod notum esse volumus vniuersis, quod cum dominis nostris illustribus principibus Johanne. Ottone. & Conrado Brandeburgensibus marchionibus amicabiliter & concorditer convenimus in hunc modum. Quod filiam nostram viro matrimonialiter copulabimus cui mille marcas examinati argenti Superaddemus. maritus vero tenetur marcas (a) eidem nomine dotis affignare annuo excipiendas vite sue temporibus feliciter & quiete. In fignum vero beneficii & dilectionis exhibite nobis. & vnionis indisfolubilis cum dictis dominis nostris marchionibus contracte. de mera nostra voluntate & motu proprio & constantissimo omnia bona nostra & proprietatem omnium bonorum nostrorum dominis nostris marchionibus antedictis renunciauimus & recepimus ab eisdem ipfa bona in feudum. (b) homagium ipsis prout justum est exhibendo. Dicla etiam bona vxori nostre & patruis nostris suis patentibus litteris justo titulo feudi transmiserunt perpetuo possidenda preter castrum Belgard (c) cum terra adjacente & omnibus finis

fuis pertinentiis quod ad vsus suos libere reservabitur. In cujus restaurum dicti domini Marchiones nobis & vxori nostre & patruis nostris centum marcas Stendaliensis argenti conferent in feudum annuo excipiendas vel centum choros duri frumenti. tritici XXX. choros. filiginis XXXX. hordei XXX. justo titulo feudi possidendos. & si dictum frumentum in terra ipsorum duxerimus acceptandum, omnia feudalia in ipsis bonis & hominibus vel beneficiis ecclesiasticis conferendis libere nobis cedent impedimento quolibet & contradictione postposita & semota, assistentes eisdem in omnibus & ad omnia promouentes que ipsis nouerimus esse comoda siue grata. În cujus rei testimonium validum presentem nostram litteram duximus confirmandam sigilli nostri munimine roboratam. adhibitis testibus idoneis quorum nomina pro firmitate majori duximus exhibenda. Ziftlaw. Domentzlaw. Daletz. Pozewalc. Mitzlebor. Peter. Nicol Koyt. Arnswalde anno domini M°. CC°. LXIX°. feria fecunda post octanas Paíce.

(a) Die Angahl der Marde ift vermuthlich ausgelaffen, es wird aber das Gegen - Bermachtniß auch auff 1000. Mard lauten, wovon die Frau die Zinsen jahrlich haben follen.

(b) Diefe Lehne : Oblation Scheinet zwar aus fregen Willen geschehen Bu febn, es werden aber die Marggraffen aus Rapfers Friderici II. investitur den Mesteminum II. ohne Zweiffel dagu auff gute Weife adigiret haben, indessen ift doch das alte Land deffelben dadurch ein murdliches Lebn der Brandenburgifden Marggraffen geworden. conf. interim litera Mestw. sequentes.

(c) Dies Belgard ift nicht dasjenige , fo an der Perfance lieget , als mels des den Seerinschen Ducibus Slavorum gehoret , und in eerra Cassibia belegen, sondern das castrum Belgard jenseits der Leba im Lauenburgifchen distriel, wovon der Burg . Ball und andere rudera noch zu seben, und dieses Schloß und Land Belgard hat nach Mestewini II. Tode nicht aus der verliebenen gesammten Dand an feine Bittme und Bettern, fondern an die Marggraffen fallen follen, wobor Ihnen jahrlich 100. Mard Silbers gereicht werden follen.

No. CDXXXVII. Hermog Mestwinus II. offeriret denen Maragraffen zu Brandenburg die Stadt und Schloß Danzig samt ber dazu gehörigen Landschafft, selbige in 36: re Bewalt zu nehmen, schicket auch seinen Dollmetscher ab, mit Ibnen deshalb mehrere Abrede zu nehmen.

xcellentissimis principibus dominis suis Johanni. Ottoni & Conrado. Brandeburgenfibus Marchionibus. Mestwi-ZZZ 2 nus

nus Dei gratia Dux Pomeranorum vere fidei constantiam & paratum sue possibilitatis obsequium. Cum ad securitatem vite nostre ac prosperitatem status nostri vos elegerimus tanquam dominos & tutores (a) de vobis minime diffidentes. Decet vos nobis tribulatis quantocius in nostris oportunitatibus subuenire. Quapropter ad conditionem verborum sidelis militis nostri Lud, in nostram retributionem omnimodam de qua totaliter confidimus & speramus. Dominationi vestre Gdanensem ciuitatem & castrum ejusdem loci vobis in potestatem offerimus atque terram. sancte Katharine matrone loci prenominati ac fancte Dei genitrici Marie fanctoque Nicolao cum omnibus fanctis bene veniatis & nostro domino Jhefu Cristo & precipue nobis & maxime burgensibus Theutonicis fidelibus sepedicte ciuitatis Gdanensis Prutenis quoque & nostris quibusdam specialiter fidelibus Pomeranis. (b) Ne autem vobis predicta dubia videantur. presentium tenore volumus obligari. Superest quod apud vestram magnitudinem nitimur obtinere. quatenus domino H. interpreti quem celsitudini vestre transmittimus, quicquid vobis de parte nostra retulerit. fidem adhibere dignemini ficut nobis (c).

(a) Die wird die Ursach angeführet, warum Berhog Mestwinus sein Land von den Marggraffen zu Lehn genommen, welche Ursachen unstreitig den Orden in Preussen angehen, und auff selbigem abgeziehlet sind, als welcher den Berhog Mestwinum U. umb seines Landes willen sehr beschweret und benepdet, und Ihm allerhand Orangsal zugefüget, daß Er auch, wie Er hierin ansühret, seines Ledens sür Ihnen nicht sicher gewesen.

(b) In was vor Angst Herwog Messwinus II. gewesen, ist aus diesem Brieffe leicht zu erseben, da Er so gar versichert, daß die Margsgraffen nicht nur Chriso, Ihm und seinen Pommern und Teutsschen, sondern auch den besonderen Peiligen zu Danzig angenehm

fenn murben.

(c) Ein datum ift in dem alten archivischen copiario unter diesem Schreis ben nicht verzeichnet, es wird aber selbiges turg nach der Lehnes Oblation de ao. 1205, son. 430. Dorber stehet, gegeben senn, dabero es auch in dieses Jahr gebracht.

No. CDXXXVIII. Herhog Barnim I. bestätiget die von seinen Borfahren dem Rloster Belbuk gegebene Guter und Gerechtigkeiten.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Barnim Dei gracia Dux Slauorum omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Ab eo per quem Reges regnant & principes obti-

obtinent principatum in partem follicitudinis monarchie vocati nostra interest. ex potestate nobis tradita & concessa non folum fidelibus populis quibus temporaliter prefumus in gubernando preesse ut tempora sua in pace disponant, verum eciam locis venerabilibus & Deo dicatis ecclesiis a nostris progenitoribus institutis in beneficiis sibi traditis sic adesse ut nullo temeritatis impulsu in posterum aggrauentur. Sane venerabiles viri abbas & conventus castri sancti Petri in Belboch nobis humiliter supplicarunt ut donationes Principum illustrium Bugozlaui patris nostri. Kazimari patrui nostri. donacionem & vendicionem. Wartzlaui nepotis nostri ducis Diminensis nec non donationem inclite matrone Anastasie auie nostre ducisse Slauorum ratas habentes eas dignaremur nostre serenitatis amminiculo roborare. Nos autem progenitorum nostrorum vestigiis inherentes & sperantes pro seminatione temporalium metere sempiterna. omnes donaciones eis factas & infra notatas gratas & ratas habentes de nostra certa scientia sigilli nostri impressione firmamus. in quibus has duximus propriis vocabulis exprimendas. Locum ipfum Belboch in quo clauftrum fitum est quod nunc castrum sancti Petri dicitur & totam insulam eandem cum pratis filuis. paludibus. in occidentali vero parte fluuii qui Rega major dicitur cum pratis. filuis. flagnis. paludibus. defertis. usque ad medietatem stagni nomine Nisloza & villa piscatorum eidem stagno adjacente. Wisco. Wostrotze. Gummin. Mirozlauitze. Carsneszboromozt. Darsow. Chino. Jarcow. Drozdo. Latin. Semow. Cirbe. medietatem clausure piscium in Rega. locum ad sex sartagines in Cholberg ad vsum falis. preterea jus patronatus ecclesiarum Trepetow & Cholin. Hec donauerunt Bugozlauus & Kazimarus fratres duces Slauie filii Anastasie. Hec donauit Wartizlauus nepos noster. Totum desertum quod Riman vocatur cum his villis ibidem sitis. Lestzin. Riman. Resinko. Starnin. preter hec vendidit dictis religiosis abbati & conuentui has possessiones, vicum Trebetow. Stresko. Cricuz & Regam fluuium liberum usque ad portum maris cum claufuris & pratis. filuis. pascuis. paludibus. víuagiis, ex vtroque littore adjacentibus, insuper piscationes in stagno quod Resko vocatur & dimidium tractum in mari quod Cluzi vocant. Has vero possessiones donauit auia nostra Anastasia de filiorum suorum Bugozlaui patris nostri & Kazimari patrui nostri assensu ex mera liberalitate quas dotis nomine possidebat. Tribuize cum clausuris ad eandem villam pertinentibus Topadlo cum taberna in Dambsniz, Szuet. Prust, Zzz 3

Bialdecur. Gorauino. Drozdo. Malenino. Glowazo. Jarko. Stricutin. Scridlo. Dargozlaw. Molzsto. Belico. Suco. Betzin. Galanz. Scemidarfne. Clotcow. Pogerelitz. Leuiz. In terra Piritz. Grangiam (a) que Strossow vocatur cum villa adjacente. Duo tuguria in monte falis in Colberg. Hec omnia donauerunt cum filuis. pratis. pascuis. nemoribus. agris. cultis & incultis. aquis. stagnis. sluuiis. riuulis. molendinis piscationibus. ferrifodinis. argentifodinis. salefodinis. & omni usu & fructu qui dictis abbati & conuentui poterunt prouenire. preterquam judicia criminalium causarum in quibus quis capite est plectendus. in quibus aduocatus monasterii judicio presidens totius emolumenti mediam partem fibi retinens aliam ficut nostro nepoti ita nobis nunc representet. Ciuilium vero causarum & mixtarum ex integro fibi tenens emolumentum. Decreuerunt eciam ipfum monasterium cum hominibus suis liberum esse ab omnibus feruiciis. euectionibus. exactionibus. quibuscunque nominibus censeantur. preterquam cum urgens necessitas & evidens utilitas id exposcit ut ad defensionem terre generaliter concurratur. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre confirmationis & ratihabitionis paginam infringere vel ei aufu temerario contraire ficut indignationis nostre & penam exilii voluerit euitare. Testes hujus confirmationis & ratihabitionis funt Hermannus Episcopus Caminensis. Johannes Decanus. Hinricus cuftos ibidem. Conradus Prepofitus. Johannes Prepolitus fanctimonialium in Stetin. Bork. Bizprauus. Kazimarus. Teszlauus de Cumerow. Gobelo. Frethericus de Hinnenborch. Hermannus de Hakenbeke marfcalcus. Johannes de Lieuenow milites & alii quam plures. Datum in Stettin anno domini M°. CC°. LXIX. tercio idus aprilis,

(a) Grangia ift ein Bormerd.

No. CDXXXIX. Herhog Barnimus I. giebet die Muble auff der Wels ben Vierraden dem Ronnen-Rloster ben Stettin.

In nomine sanche & indiuidue Trinitatis amen. Barnim Dei gracia Dux Slauorum. omnibus Cristi sidelibus in perpetuum, quoniam generaciones pretereunt & generaciones adueniunt nulla certitudinis stabilitas sub celi ambitu continetur & in rerum naturis inueniuntur vniuersa mutabilia jam sub sole. necesse est vdonaciones rerum temporalium quos principes Deo dicatis ecclessis & personis religiosis inspiracione celica largiuntur que stabiliri debent robore sempiterno scripture testimonio & veridicarum perso-

personarum asseueracione adeo perennentur ut in eis inposterum occasio talis calumnie excludatur. Hujusmodi causa tam prefentium quam futurarum nacionum memorie volumus effe notum, quod nos ob reuerenciam omnipotentis Dei & intemerate matris eius Marie virginis gloriose dedimus & titulo donacionis appropriauimus monasterio abbatisse & conuentui san-Etimonialium ac earum successoribus vniuersis juxta ciuitatem nostram Stetin Deo famulantibus ordinis Cistersiensis proprietatem molendini nuncupati ad quatuor rotas (a) siti supra Welfnam fluuium & in ipfo fluuio inter villam Blomenhagen & ciuitatem Zuueth vbi transitus Regie vie exstat. & ipsum molendinum ad rotas quatuor nuncupatum dedimus prenotatis cum fundo & prouentibus & omni jure quod in eo nominari poterit vel acquiri quiete & feliciter perpetuis temporibus pofsidendum. Telles hujus rei sunt Conradus Prepositus Ecclesie Stetinensis. Conradus de Massouue. Gobele. Heidenricus de Klutzouue. Fredericus de Hindenborch. Johannes de Berlin. Johannes de Leuenouue. Reinerus de Scadeuuachte. Willikinus Aduocatus noster de Stetin. Hinricus Pincerna. Wernerus de Lipa. Olricus de Moringe. Johannes de Stenbeke milites. Item Henricus Baruot scultetus. Johannes de Brakele. Weselus. ciues nostri Stetinenses & plures alii sidedigni. donacio nostra nomine nostro heredum nostrorum ac nostrorum omnium successorum nunquam possit immutari vel infringi. fed stabilitate perpetua communiri. prehabitis monasterio abbatisse & conventui presens instrumentum inde confectum cum appensione nostri sigilli in irrefragabile monumentum duximus largiendum. Datum Stetin anno domini M°. CC°. LXIX°. XII°. Kalendas Maji per manum Magistri Rodolfi curie nostre Notarii.

(a) i.e. Vierraden.

No. CDXL. Herhog Barnim I. beschreibet die Grengen des Massowischen aistricks und giebet denselben vor Nachlassung einiger Zehenden, Kriegs-Schaben ze.ze. dem Bischoffsthum Camin, von welchem District iho noch die Odrsfer Pribbernow, Zabersow und Medewiz Stifftisch sind.

In nomine fancte & indiuidue trinitatis amen. Barnym Dei gracia Dux Slauorum. omnibus in perpetuum. Cum continua

tinua fluxibilitas temporis consueuit scrupulum inducere obliuionis que mater est erroris & altricationis. necessarium esse dinoscitur & comprobatur ut acta principum que robur perpetue firmitatis & memorie fortiri debent. scripture autentice testimonio & testium ydoneitate adeo muniantur & sirmentur ne versucia malignancium in posterum in eis infringendi viam inneniat vel mutandi. Hinc est quod nos transmittere cupimus noticie nacionum presencium & futurorum, quod licet aliquandiu locum habuisser dubieras super terminis & limitibus contiguis terrarum Massow & Stargart inter venerabilem patrem dominum Hermannum Episcopum ecclesie Caminensis & ipsam ecclesiam Caminensem ex vna. & nos parte ex altera. propter reuerenciam & veneracionem ejusdem domini Hermanni Episcopi Caminensis & fauorem specialem quo eandem ecclesiam amplectimur vt tenemur. volentes omne dubium terrarum predictarum videlicet Massow & Stargart super limitibus & terminis jam predictis dirimi & fopiri. de confilio & ordinacione nostrorum vasallorum ac seniorum terre fecimus & justimus eosdem terminos terrarum jam dictarum limitari finaliter & diftiqui juxta continentiam metarum & fignorum subsequenter ex-Primo inter Stargart & Massow de ponte Brunonis(a) furfum verfus Poloniam fuper stagnum Pezik ubi castrum fuerat. Inde de Peszik fuper stagnum Kisik est directo & per ipfum flagnumKifick descendendo in longitudine super fluuium Criwinz. Item per ipsum fluuium Criwinz descendendo in fluuium Crampel. Item trans fluuium Crampel fuper Cammemuszt & de Cammemust super montem ubi tres pinee arbores funt fignate juxta viam concauam. Item ab eodem monte fuper fluuium Dalsnize vbi ex aduerso arbor est signata. de Dalsnize fluuio usque ad finem stagni Dolghen versus orientem. Item de stagno Dolgen usque ad pilam domicelle versus orientem. Item directe versus orientem super paruum stagnum Item directe per medium stagnum magni Gniz usque ad arborem fignatam. & fic vlterius versus orientem directe in Item de ponte Brunonis directe in fine paludis fuper sepulcra paganorum. de sepulchris paganorum directe super Zuchauirekam usque ad pontem vbi arbor fignata est descendendo inter Ynam & Premuze(b). Postea sequitur distinctio inter Massowe & Golnow. ab arbore signata linealiter usque ad paludem que vocatur Premuzekeblitta (c). Inde ab eadem palude directe super Crisanskelanken ad montem lapidibus signa-Item a monte fignato & a Crizanskelanke per directam lineam

lineam super sluuium qui vocatur Dobera super desertum campum qui dicitur Narnow ab illo campo directo ad mericam que vocatur Vizekenrece. Inde vlterius directe inter duas paludes ad magnam quercum fignatam & ab eadem quercu directe juxta paludem cui nomen est Bialeblitta (d) super fluuium qui vocatur Rzazank. Ab illo fluuio directe per medium castelli quod dicitur Camenz (e) & ejusdem castelli medietas nobis cedet & alia medieras domino Hermanno Episcopo Caminensi & ecclesie Caminensi. A castello Camenz sursum per aquam que vocatur Luzusuitza usque ad Camenemuzst (f) directe per mericam usque ad paludem que vocatur Gouenifa (g) ad arborem signatam ex opposito vbi Vatrolomniza influit Gounam de Vatrolomniza sursum directe in Stepnisa (b) vbi Pilezsa influit. Item subsequitur distinctio terminorum inter Massow & Nowgart. Super lapideum montem juxta viam Blantichowe, inde super stagnum Mokere. de stagno Mokere super fluvium Dobere Poluise. Item descendendo per eundem fluuium usque ad vadum quo itur de Swerin in Stargart. Item ab eodem vado super paludem Rogo. Item de eadem palude super stagnum Dolge. & sic secundum tenorem metarum prescriptarum racionabiliter termini & limites terrarum antedictarum sunt distincti. super quibus inter antedi-Aum Dominum Hermannum episcopum & ecclesiam Caminensem ex vna & nos parte ex altera dubium vertebatur. Verum quia jam sepedictus pater &dominus Hermannus Episcopus Caminensis & eciam ipsa ecclesia Caminensis se nobis exhibent & exhibuerunt in multiplicibus & beneficiis specialibus ex eo quod idem dominus Hermannus Caminensis Episcopus de voluntate & consensu Capituli sui ecclesie memorate nobis contulit in verum feodum & legale decimas tocius terre Pölitz excepta decima ipfius opidi Pölitz que ecclefie parrochialis. Contulit nobis eciam decimas villarum subscriptarum videlicet Lensin & Lenzin. Crekoue. Parpoth. Panpowe. Clempenowe. Insuper ciuitati nostre Piritze addidit adjecit & apposuit siluam sub numero quadraginta mansorum cum utu lignorum sine prejudicio villarum circumjacencium. Et si ciues ciuitatis nostre Piritz eandem filuam fouere voluerint & homines domini Episcopi eam eciam fouebunt & si eam secare & incidere voluerint homines domini Episcopi facient idem. & post decisionem lignorum fundum quadraginta mansorum retinebimus eorundem. Item idem dominus Episcopus nobis ex integro & penitus relaxauit vniuersa incomoda grauamina & dampna que in terris Colberg. Cussalin & Zlauen expeditionis fuerint tempore. ipsi Aaaa

& hominibus fuis apposita & illata (i). Insuper in quocunque in ipsum aut in Ecclesiam Caminensem modo qualicunque deliqueramus nobis dimisit pure plenarie & indulsit. Et nos eidem domino Episcopo in ipsum fecimus viceuersa quia super omnibus articulis qui inter eundem dominum Episcopum & nos vertebantur de prudentum virorum confilio & amicabiliter concordatum. pro hiis beneficiis nobis exhibitis & aliis imposterum exhibendis antedictos terminos limitatos & distinctos fecundum distinctionem prehabitam & prescriptam eidem domino Episcopo & ecclesie Caminensi dedimus cum omni jure quod in eisdem terminis habuimus vel habere poteramus & eosdem antedictis domino Episcopo & ecclesie Caminensi cum qualibet libertate & proprietate refignamus integraliter & ex toto. Vt autem prehabite distinctiones terminorum & eorundem donacio & refignacio a nobis & a nostris heredibus non infringantur nec mutentur. sed ut perpetuis temporibus inconcusse & inuiolabiles perseuerent, presentem paginam super hiis confectam prefatis domino Episcopo & ecclesie Caminensi dari jussimus. sigilli nostri munimine roboratam. Testes hujus rei sunt Johannes decanus ecclesie Caminensis. Conradus prepositus ecclesie Stetinensis. clerici. Hinricus & frater suus Gocemarus comites de Keuerberch. Casimarus. Lippoldus Vrsus. Conradus de Massow. Gobelo dictus Marscalk. Fredericus de Hindenburch. Theodericus Gluzech. Datum per manum Hinrici de Calow curie nostre notarii anno domini millesimo ducentefimo fexagefimo nono, quarto idus Julii.

(4) It Bruniforeb der Wedelln Lehn, wofelbst damablen eine Brude gewesen, nachbero aber kommet offt vadum Brunonis vor, weil die Brude eingegangen und durch den Forth durchs Wasser gefahren worden.

(b) Ist das Dorff Primbusen, wie es iso heißt nach Teutscher Mund-Arth.

(e) i.e. das Primbusische Bruch oder Mohr.

(d) Seiffet ein weiffes Mobr.

(e) Der Burg: Mall dieses ehemahligen Schlöfigens ift noch in der ftreitigen Grenge zwischen den Cantreckschen Guitern und den Stiffts: Dorffern Pribbernom, Zabersom und Medemiz zu sehen, und wird in die Grengen der ersteren praeendiret, da es doch halb ins Stifft und halb ins Herhogthum gehoren sollen.

(f) i.e. die Camenzifche Brude.

(g) i.e. ein Modder Pfuhl oder tieffer Moraft.

(b) Won diesem Bach hat der Fleden Stepeniz den Nahmen.

(i) Hat also durch das Stifft der Hertigg einen Felde Zug nach Seblawe gethan, vermuthlich diesen Ihm entrissenen District den Danziger Hertiggen wieder abzunehmen. No. CDXLI. Herhog Mestwinus II. bestätiget die Guter und Gerechtigkeiten des Rlosters Bukow mit derselben Besnennung und Beschreibung.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Mestuinus Dei gratia Dux Pomeranorum omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Donationes principum claustris & viris religiofis impensas firmari conuenit literis & testibus ne quorumlibet prauorum malignitas hominum inuadat & quietem claustralium perturbet suis versutiis & molestet. Hinc est quod ad noticiam omnium tam presentium quam futurorum volumus peruenire. quod nos diuina inspirante gratia ad honorem Dei & beate Marie gloriose virginis nec non ad petitionem dilecti domini nostri Frederici abbatis de Bucowe eidem clauftro quod dilectiffimus pater noster dominus Swantopolcus beate memorie Dux Pomeranorum pro falute anime fue ac nostre ceterorumque liberorum fimul & progenitorum fuorum animarum falute promerenda & feliciter obtinenda fundauit damus liberaliter bona possessiones & villas subnotatas videlicet Bobolin. Poretz. Pomelowe. Bonsowe. Peristowe. Guritz. Damerowe & Carnefuitz fimul & loca villarum scilicet Wich. Pinzmechowe. Glesenowe & Belcowe. & alia loca villarum que funt infra terminos bonorum dicti claustri Bucowe. cum omnibus attinentiis dictarum villarum atque locorum. videlicet cum filuis Grabowe & Lyftina & cum ceteris filuis. nemoribus, paludibus, pascuis, pratis, agris cultis pariter & incultis, aquis. riuis. stagnis. clausuris & molendinis & cum vniuersis vtilitatibus quas in terra fodiendo vel in aqua vel super terram fiue aquam laborando, arte qualibet fratres premissi claustri & eorum homines poterunt adipisci. Damus & ipsi clauftro flagnum Bucowe integraliter vna cum bonis inter ipfum ftagnum & falfum mare jacentibus. Ita fane ut ab illo Priftan qui Brunne dicitur & est in fine predicti stagni procedant ipsorum termini usque in falfum mare. indeque tendant usque ad nouam Recham & ab inde in locum qui Lychow dicitur recto tramite porrigantur. hoc plane volentes ut omnia que infra dictos terminos fuerint, utilitatibus proueniant dicti claustri. ipfam preterea nouam Recham cum omnibus claufuris ejus totaliter predicto claustro cum hac conferimus libertate. videlicet vt tam fratres ipfius claustri quam ipforum homines in captura alleciorum & aliorum pifcium ad predictam nouam Recham folito more manendo nulli nifi foli abbati de aliqua Aaaa 2 portio556 portione reddenda fiue danda fiue de jure aliquo respondere cogantur aliis hominibus nichilominus qui de premissi abbatis licentia circa dictam nouam Recham simili de causa demorati fuerint eademque claustri hominibus indulgentes. Confirmamus insuper claustro nominato atque concedimus vt omnes qui infra terminos bonorum ejus ad predictam capturam alleciorum seu piscium ad littus maris manserint libertate prediéta fruantur nec cuiquam nisi abbati premisso super aliqua portione danda respondeant siue jure. Preterea domino abbati & fratribus eius conferimus ut in agua Thra & in aliis aguis ipforum molendina & claufuras pro captura pifcium edificandi liberam habeant facultatem. Hanc libertatem ecclefie ipfis damus ut eorum homines quos in bonis suis locauerint sint liberi ab omni exactione urbium edificatione. pontiumque positione. ac vtrorumque reparatione. & ab omni theloneo & ab omni expeditione. ita vt nulli quicquam teneantur ex debito nisi soli Deo & claustro predicto. insuper libertatem aduocatie omnes scilicet sententias capitales & manuales damus abbati & conuentui dicti claustri. Sed & jus quod de naufragio sibi solent terrarum principes vsurpare si in terminis dictorum fratrum naufragium fieri contigerit ipforum discretioni & judicio quotiescunque factum fuerit remanebit. nichilominus abbati claustri prelibati patronatum ecclesie in Nemiz cum quatuor mansis & decima ville predicte Nemiz & decima ville Bartholin & cum omni jure quod pertinet ad eandem. hujus itaque donationis nostre testes sunt dilectissimus frater noster dominus Wartislaus Dux Pomeranorum. Cristianus Castellanus in castro Stolpis. & Hermannus Capellanus in ciuitate ante castrum predictum. (a) Swenso Camerarius Mauritius Dirsekewiz. Petrus pincerna. Pacozclaus Nemizon & frater ejus Mirizlaus & quam plures alii fidedigni. Acta funt hec anno incarnationis domini millesimo ducentesimo sexagesimo Vt autem hec nostra donatio perpetuis temporibus inconuulsa permaneat hanc paginam super ipsam confectam cum figilli nostri appensione porrigimus in munimen. Datum in Stolpis per manus notarii nostri domini Meinekonis in die

(a) Ift die Alt-Stadt Stolp ben dem ehemahligen Caftro.

inuentionis sancte ac salutifere crucis Cristi.

No. CDXLII. Herhog Barnimus I. giebet dem Rloster Colbaz das privilegium, daß niemand auff den Kluffen Colpin und

und Plone bis in den Damschen See Mühlen bauen folle, auffer gedachtes Rlofter, fo weit diese Kluffe in beffen Grenten geben.

arnym Dei gracia Dux Slauorum omnibus has literas inspecturis salutem in Domino. Quia simplex religiosorum innocencia inundante peruerforum malicia inuidie folet dentibus fatigari venerabilem Abbatem & conuentum de Colbas literarum nostrarum tuicione defendere decreuimus in futurum. Vnde ad honorem Dei & beate Marie virginis dicto Abbati & conuentui liberaliter indulgemus vt in Dambe in aqua que Plona dicitur similiter & in Colpin ab illo loco quo incipit intrare terminos eorum vsque in stagnum Dambe nulli preter ipsos edificare licebit siue construere molendinum. eciam vt nullus sub obtentu alicujus Priuilegii a nobis obtenti dicta flumina a suo presumat alueo sue meatu deducere in eorum dampnum fiue detrimentum. Vt autem hec que a nobis vel a nostris progenitoribus voluntarie Deo & beate virgini in Colbas conuentui funt indulta ne quis aufu temerario infringere presumat. vel eciam litigando deplagare. presentem paginam sigilli nostri munimine roborantes confirmamus. Testes funt Hinricus notarius noster. Gobelinus Marscalcus. Fredericus de Hindenborch milites. Datum Stetyn anno domini M°. CC°. LXIX°. die Bartholomei apostoli.

No. CDXLIII. Herhog Barnim I. unterwirfft das Hauf des Beil. Geistes zu Demmin bes bortigen Rathe und ber Burgerichafft disposition, und separiret selbiges gang. lich von der dortigen Afarr-Rirche.

arnim Dei gratia Dux Slauorum. Vniuersis Cristi sidelibus in perpetuum. Quoniam generatio preterit & generatio aduenit. necessarium esse comprobatur quod acta principum que perpetuitati debent ex integro subjacere ne decurrant cum continuo lapfu temporis, adeo stabiliantur, ne versucia malignantium in eis in posterum occasionem inueniat malignandi. Hincest quod notum esse volumus generationibus prefentibus & futuris. Quod nos domum fancti Spiritus fitam in ciuitate nostra Dimin dedimus in protectionem & potestatem ejusdem ciuitatis confulum & burgenfium nobis dilectorum ut iidem consules & burgenses eidem domui quam de eorum ele-Aaaa 3

mofinis construxerunt provideant in cunctis necessitatibus ac vtilitatibus atque profint. & quod post mortem domini Andree plebani, in eadem domo fancti spiritus diuinum officium ordinent & procurent prout eidem expediens fuerit atque decens. ita quod eadem domus fancti spiritus ecclesie parrochiali in Dimin in nullo jure ecclesiastico sit subdita aut subjecta. & quod nullum respectum in diuino officio & ecclesiasticis sacramentis habeat ad eandem. Vt autem hec nostra donacio firma & inuiolabilis in perpetuum perfeueret, eisdem confulibus & burgensibus presentem paginam dari fecimus sigilli nostri munimine roboratam. Testes hujus rei sunt Wernerus de Loziz. Heinricus Ursus. Johannes Romelo de Lassan. Hermannus Hakenbeke. Johannes de Heidebrake. Johannes de Scolentin. Wilhelmus Stoltewot milites. Heinricus de Zagenz aduocatus noster & alii quam plures fidedigni. Datum Dimin per manum magistri Rodolfi curie nostre notarii anno domini M°. CC°. LXIX°. XIII°. Kalendas Decembris.

No. CDXLIV. Conradus Clest miles überlässet das auff Lebens-Zeit eingehabte Dorff Belitz, mit der Dorff-Stelle zu Brode, auch 4. Husen in Schönefeld und 4. Husen in Sabes dem Kloster Colbatz zum Heil der Seelen seines verstorbenen Bruders Bertoldi.

onradus miles dictus Clest presentibus & futuris hanc paginam inspecturis. Luce clarius acta dum noticie posterorum tenenda relinquuntur pro exemplo vite melioris decliui temporis decurfu quorumlibet iniquorum prefumptio temeraria nonnunquam foliciter folet deprauare nisi rebus autenticis quibus fas non est contradicere & scripti testimonio perhennentur. Nouerint igitur presentes & discedentium inclita successio quod nos ad honorem Dei & beate Marie gloriose virginis in remedium anime nostre & fratris nostri Bertoldi militis jam defuncti. ville que vocatur Belitz cum omnibus fuis terminis. fecundum quod in priuilegio domini Suantobori (a) continetur quam possidemus ad vsus nottros diebus vite nottre tantum cum omni jure preter quod hereditatem ab abbate & conventu de Colbas in die obitus nostri renunciauimus. dem bona cum loco ville in Brode & IIII. manfis in Schoneuelde & IIII<sup>or</sup> mansis in Sabbas jam dicto abbati & conuentui de Colbas integraliter ficud nos possederamus, tempore vite nostre.

nostre. resignantes. Ita quod nostri heredes nichil juris post obitum nostrum in ipsis bonis habebunt. Sed libere omnia ad sepedictum monasterium & conventum revertent. Et ut in futurum calumpniandi tollatur occasio que a nobis pro maiori cautela dicte ecclesie procurantur pro eo quod proprium autenticum figillum non habemus. Sigillis principum videlicet domini Hermanni Caminensis ecclesie episcopi & Domini Barnim (b) Ducis Slauie presentem paginam decreuimus roborari. Testes sunt venerabilis dominus ecclesie Caminensis Episcopus. Hinricus Comes. (c) Anshelmus de Blankenborch milites & alii quam plures. Datum in villa Szalin anno domini M°. CC°. LXIX°. feptimo idus Aprilis. fub domino Hermanno Caminensis ecclesie episcopo.

- (a) i.e. Dux Svantiborus II.(b) i.e. Barnimus I.

Ao. 1269

(c) i.e. Comes ab Eberstein.

No. CDXLV. Hinricus Abt und sein Convent zu Dargun, veraleichen sich mit dem Nonnen-Rloster in insula S. Mariæ (modo Vercben) wegen eines Werbers, item mes gen einiger Holbung und 2. Hufen Landes.

inricus dictus abbas in Dargun totusque conuentus eiusdem loci omnibus hanc litteram vifuris falutem in domino. Notum esse volumus tam presentibus quam futuris quod fuper discordia que vertebatur inter nos & conuentum dominarum in infula fancte Marie de infula que stagno adjacet mediantibus juris prudentibus & honestis sic exstitit concordatum. quod nos cum Alberto monacho nostro ac camerario juramento obtinuimus terminos predicte infule prout nunc infula illa fossato cingitur quod incipit ab inferiori parte stagni & protenditur in fluuium qui a claustro dominarum descendit in stagnum. actioni etiam quam habuimus de lignis & duobus manlis renunciauimus ut nichil juris nobis addicamus vlterius in Vt igitur hec nostra ordinatio semper firma permaneat presentem litteram inde conscriptam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Testes hujus rei sunt. Andreas plebanus Diminensis. Thidericus plebanus in Germin. (a) Olricus facerdos. Johannes de Wahholt. Reibernus filius fuus. Johannes Wlpes. Johannes de Erteneborh. Johannes de Gramano. Willekinus Štolteuot & alii quam plures. Acta funt anno domini M°. CC°. LXIX°. Idibus Augusti.

(a) 3ft der Fleden Farmen.

No. CDXLVI, Fridericus Soneke giebet vor Einnehmung kiner Schwester Gertrud ins Rlofter Verchen, bemielben 11. Sufen zu Schönefeld.

niuersis Cristi sidelibus tam presentis quam futuri temporis presentem paginam audituris & visuris Fredericus di-Etus Soneke in perpetuum. Licet omnis actio que rationi innititur & justitie titulis insignitur perpetue valitudinis robore sit firmanda, ea tamen potissime firmius est roboranda, que est specialiter deputata vsibus Jhesu Cristi. Hincest quod omnium vestrum scire desidero dilectionem, quod ego Fredericus dicus Soneke cum forore mea Gertrude, que pure est propter Deum recepta in claustrum & in consortium ancillarum Cristi scilicet fanctimonialium infule gloriofe virginis Marie in Verchim. contuli vndecim mansos in villa Sconeuelde sitos eidem ecclefie in fubfidium expensarum fororis mee jam dicte & omnium dominarum ibidem in fancte religionis proposito famulantium Jhefu Crifto. ita tamen quod ad dies vite mee predicti vndecim mansi cum vno manso quem ab eadem ecclesia teneoin mea manebunt possessione sed post mortem meam sine repetitione heredum meorum omnes duodecim mansi jam dicti in ville Sconenuelde ad sepedictam ecclesiam Verchim pertinebunt quia sub hac forma vna cum vxore mea Gertrude sepius dicta bona in manus prepofiti domini Johannis refignavi. Vt autem hec mea donatio maneat inconuulsa sed sirma & illibata tam ab heredibus quam aliis amicis teneatur. presens scriptum dedi dicte ecclesie in testimonium firmitatis sigilli mei munimine roboratum. Testes hujus rei sunt. Heinricus de Wodenswech. Heinricus de Heidebrake & frater suus Heidenricus & filii sui. Bernardus & Henninghus. Johannes de Wacholte & Reymbertus filius Johannes de Gramezsowe milites & alii quam plures. Datum Verchin anno domini

M°, CC°, LXIX°, die Vrbani,





## Register

## derer in diesem Tomo Imo enthaltenen Diplomatum.

| No. | 1. Pabft Innoces   | ntius II. confi | rmiret das    | Pommersche    | Bischoffts   | Pag. 1   | 1140.  |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 2.  | Adelbereus erfter  |                 |               | f ordiniret,  | doriret uni  | confir-  | 1153.  |
| 2   | Idem bestättiget   | and Platter     | Grahe und     | hellen dotati | 197          | 3        | 1159.  |
| 3.  | Conradus I. and    | erer Momn       | terider 93    | Choff confra  | iret had     | Matter   | 1168.  |
| •   | Grobe und deffer   | n Guther.       |               |               |              | 7        | 1100.  |
| 5.  | Dertog Casimir     |                 |               |               |              |          | 1170.  |
|     | enden Rlofters,    | Dot litt an     | Oloffen Re    | hus endish a  | i cinco su   |          |        |
|     | Idem bekennet de   | a En Die A      | Jon . Ginds   | All Camin fun | dinat una    |          | c. an. |
| 0.  | Canonicos lociret  | und giebt       | denenselben   | Macht Bisch   | offe und C.  | anonicos | 1172,  |
|     | gu mablen, rich    |                 |               |               |              |          |        |
|     | frenet die Unter   |                 |               |               |              |          |        |
| 7.  | Idem giebet noch   |                 |               |               |              |          |        |
|     | Pralaten und C     | anonicorum,     | and die Me    | icht ihre Sti | reitigfeiten | unter    |        |
|     | fich abzuthun,     | befreyet au     | ch deffen Gi  | uther von all | en weltlid   | en ex-   |        |
|     | actionen.          |                 |               | 3 8           |              | 14       |        |
| 8.  | Dertog Bogislau.   |                 |               |               |              |          | 1172.  |
|     | ther fo es von     | Ratiboro I. u   | nd Cafemiro I | auch von ?    | ibm und c    | indern   | •      |
|     | befommen, mit      | Benennun        | g derfelben.  |               | 5            | 15       |        |
| 9.  | Idem bestättiget   |                 |               |               |              |          | 1173.  |
|     | ftere Colbatz u    |                 |               |               |              | r mit    |        |
| ٠.  | Hinzufugung d      | er Frenhei      | von Zöllen    | und exactio   | nen. 🕏       | 17       |        |
| 10. |                    | I. schendet     | dem Klofter   | Grobe das I   | orff Slatko  | vitz in  | 1175.  |
|     | terra Gützkow, v   | ertauscht a     | uch 4. dabe   | n gelegene I  | Dorffer mi   | t dem    |        |
|     | Rlofter gegen F    | uftkow bet      | Camin.        | * *           |              | 18       |        |
| H.  | Idem fchendet der  | n Rlofter Si    | olp an der Pa | ene 6. Mard   | Pfenning     | eidhr=   | 1176.  |
|     | licher Debung      | und dem R       | ruge in Gar   | zkow, desale  | ichen das    | Dorff    | .,     |
|     | Wocetino und bei   | dreibet au      | th dessen Gr  | angen.        | 5 5          | 10       |        |
| 12. | Idem giebet dem    | Rlofter Col     | batz das Gu   | th Prilup uni | beschreib    | et def=  |        |
|     | fen Granten.       |                 |               |               |              | 20       |        |
| 13. | Conradus I. Domn   | nerfder Bif     | doff confirmi | ret die dem R | lofter Colba | node     |        |
|     | DerBog Cafimir     | . gefcheben     | Schendun      | a des Guthe   | Prilup.      | 21       | c. an. |
| 14. | Bogislaus I. Dux P |                 |               |               |              | Colbatz  | 1176.  |
|     | das damablige      | Dorff und       | nachberige    | Stadt Damn    | geidend      | et por   | /      |
|     | die 5. Mard, m     | elde Er po      | rhero diefe   | m Rlofter at  | 16 dem Rr    | uae tu   |        |
|     | Colberg sugefaget  |                 |               |               |              | 23       |        |
| 5.  | Idem befeget das   |                 |               |               |              |          | 1177.  |
| •   | ibre von Ratibor   | ol. und Cal     | imir I. erbal | tene Gutber   | und giel     | et eis   | //•    |
|     | nige dazu.         |                 | 3 1           |               | \$           | 24       |        |
|     |                    |                 |               |               |              |          |        |

| Renil | Lan | Sarair |   | Sief | èm   | To  | mo t |
|-------|-----|--------|---|------|------|-----|------|
| Athu  | ut  | Ottet  | ш | OIL  | CIII | I U | mo 1 |

| ****** |                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1178.  | 16. Pabft Alexander III. confirmiret das Rlofter Grobe auf Ufedom mit fei-<br>nen Buthern und Gerechtigkeiten.                               |
| 1181.  | nen Guthern und Gerechtigteiten. pag. 26. 17. Herthog Casimir I. giebet dem Rloster Scolp an der Peene ein Kischendert                       |
| c. an. | in Lubin und zwar das funffte von der See-Seite anzurechnen. 20                                                                              |
| 1183.  | 18. Bugislaus 1. Dux Pomer, bestättiget feines verstorbenen Bruders Coff-                                                                    |
|        | miril. im Jahr 1176. dem Kloster Colbarz geschehene donation des                                                                             |
| ****   | Dorffed Prilup.                                                                                                                              |
| 1183.  | 19. Conradus I. Epifc. Camin. confirmiret dem Rlofter Colbatz feine Gutha, und giebet demfelben den Bifchoffe Zebenden, fo 3hm aus dem       |
|        | felben gebühret.                                                                                                                             |
| 1184.  | 20. Dergog Bogislaus I. will dem Convent gu Grobe ein neues Riefter                                                                          |
|        | bauen, und es wegen allerhand Ungemächlichkeit auf den S. Mmien.                                                                             |
|        | oder Rloster = Berge vor Ufedom verlegen, und bestättiget auch an                                                                            |
| c. an. | foldem Ort die vorbin demfelben gegebene Guther und Gerechtig-                                                                               |
| 1184.  | 21. (a) Bogislaus I. giebet dem Rlofter Grobe das Dorff Bubalitz im Gur-                                                                     |
|        | kowfchen diffriet belegen, welches fein Bruder Casimirus I. demfelben                                                                        |
|        | vor eine Schuld schon versprochen hatte. : 34                                                                                                |
|        | 21. (b) Herhog Bogislaus I. bestättiget anderweitig seines Brudere Cof.                                                                      |
|        | miri I. Donacion des dem Rlofter Colbarz gegebenen Guthes Prilup,                                                                            |
|        | giebet demfelben auch das Dorff Gorna, und die Frenheit in terra Stargard in allen Walbern fren Bau Dolf zu hauen. 236                       |
| c. an. | 22. Bogislaus I. verleihet der Probsten der Caminschen Dom Kirche das                                                                        |
| 1186.  | Schloß Lubin mit seinen zugehörigen Buthern auf dem Wollinfen                                                                                |
|        | Werder, auch andern Guthern und Gerechtigfeiten, meldes Schlof                                                                               |
|        | fein Bruder Casimirus I. der S. Nicolai - Rirche auf dem Schloß Lubin                                                                        |
|        | vorhin geschendet hatte.                                                                                                                     |
| 1187.  | 23. Sifridus Dommericher Bifchoff, Bogislai I. Ducis Pom. Bittme und ihre 2. Cobne, wie auch Warcelaus Vice-Dominus serra Pom. bekengen, daß |
|        | Beringer aus Bamberg die S. Jacobi - Rirche zu Seesein funditet und ge                                                                       |
|        | bauet, auch mit feinen Dommerichen Guthern doriret, und bad ju                                                                               |
|        | paeronatus dem Rlofter S. Michaelis fur Bamberg aufgetragen, auch                                                                            |
|        | daß Hertsog Bogislaus I. aus jedem Kruge in Pommern ein gewisse                                                                              |
|        | Bache foldem Rlofter vermachet, welches Sie confirmiten. 3 39 24. Pabft Gregorius VIII. confirmitet dem Rlofter Colbaz alle Guthet, fo es    |
|        | damablen gehabt, oder noch überkommen möchte.                                                                                                |
| 1188.  | 25. Pabft Clemens III. bestättiget die Werlegung des Pommeriden Bie                                                                          |
| 1100+  | ichoffthums nach Camin, und deffen Guther und Gerechtigfeiten, un                                                                            |
|        | terwirfft es dem Pabitlichen Stuhl immediace nochmable, und fett                                                                             |
| c. an. | demselben deshalb eine gewisse recognition.                                                                                                  |
| 1188.  | 26. Wolfframus II. Abt des S. Michaelis-Rlofters zu Bamberg bezeuget, dif Marquardus facerdos & shefaurarius des gedachten Rlofters nach Pom |
|        | mern gereifet, und ben dem Hertgoge Boguzlao I. auch ben dem Bi                                                                              |
|        | fchoffe zu Camin zuwege gebracht, daß von jedem Kruge im Lande                                                                               |
|        | eine gewiffe quantitat Bachs zu den Lichtern des Rlofters jahrlich                                                                           |
|        | gegeben werden sollen, daß auch die S. Jacobi-Rirche zu Sietein dem                                                                          |
|        | Kloster conferiret, deren Priefter das Bachs vors Kloster einge fammelt.                                                                     |
| 1188.  | 27. Anaflafia, Bertoge Bogislai I. Bittroe ichendet dem Rlofter Grobe bei                                                                    |
| 1100.  | Deffen Berlegung auf dem S. Marien - Berg ben der Stadt Ufedom,                                                                              |
|        | welcht                                                                                                                                       |

|             | . the witter Diplomatum.                                                                       |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| :           | welcher Berg fonft Wacchow geheiffen, gu Erbanung ber neuen Rir-                               | Anno   |
|             | the die Guther Zglattiz und Lype auf Uledom in terra Wanzlove. a D. 10                         |        |
| 28.         | Sifridus Blicoff zu Camin vertraget fich mit dem Dibt zu Colban iber                           | 1189.  |
| ٠.          | ein ftreitig gewesenes Untheil im Dorfe Brode, und nimmet Davor                                |        |
|             | ein Stud Geldes vom Abt.                                                                       |        |
| <b>2</b> 9. | Faromarus I. Burft gu Rugen fundiret und desiret das Jungfern : Rlo-                           | 1193.  |
|             | ster zu Bergen auf Rügen.                                                                      |        |
| 30.         | Sifridus Bijchoff zu Camin ichendet dem Rlofter Seolp an der Peene ets                         | 1194.  |
|             | liche Zehenden von den darinn benannten Dorffern und Beld. Mar-                                |        |
|             | den der Districte Ulcre, Colberg, Gutzkow, Myseritz, Cyten. 5 54                               |        |
| 31.         | Pabft Caleftinus III. bestättiget des Ufedomichen Rloftere Guther und                          |        |
|             | Gerechtigkeiten mit Benennung derfelben.                                                       |        |
| 34.         | Grimislaus Dux Pom. giebet dem Jobanniser Drden fein Schlof Sear-                              | 1198.  |
|             | gard in Pomerellen mit dem dazu gehörigen Diffrid an der Verfe, auch                           |        |
| 22          | andern Guthern und Hebungen.                                                                   |        |
| 33.         | Bogislaus II. Dux Pom. vereigenthumet dem Rloster Colbaz die Guther                            | 1200.  |
|             | Clebow und Wolein, und ichendet Ihnen das Dorff Tuchina mit ans                                |        |
| 24          | dern Gerechtigkeiten                                                                           | c. an. |
| 34.         | Idem vereigenthumet dem Kloster Colbarz das Dorff Broda, so es von                             | 1200.  |
|             | einem edlen Manne Walebero gefauft, befchreibet deffen Grangen,                                |        |
|             | und daß niemand ausser dem Kloster auf der Plone und dem schwars gen Fließ Dublen bauen folle. |        |
| 25          | Ejusdem anderweitiges privilegium, so Er über das erhandelte Guth                              |        |
| 2).         |                                                                                                |        |
| 26          | Buguslaus von Schlame und feine Schwester Dobroslava geben vor das                             |        |
| 30.         | Dorff Selglow dem Jobannicer Orden 2. andere Dorffer Scarnino und                              | 1200.  |
|             | Cosmacevo genannt.                                                                             |        |
| 27.         | Bugislaus II. und Cafimirus II. Duces Pom. bestättigen dem Rioster Col-                        | c. an. |
| 3/ •        | baz seine damahlige Guther als Brode, Wobrite, Prilup, Gorne, Garc-                            | 1202.  |
|             | zica, Szasma, Dam und Tribus oder Tribz. , ib.                                                 | c. an. |
| 38.         | Sigminus Bischoff zu Camin bezeuget, daß Beringer, der die Rirche S.                           | 1203.  |
|             | Jacobi gu Stetein erbauet , das jus patronatus derfelben, und Derhog                           | 1203.  |
|             | Bugislaus I. ein gemiffes Bachs aus den Dommerichen Rrugen, dem                                |        |
|             | Rlofter S. Michaelis ben Bamberg verfchrieben, und confirmiret foldes. 68                      | •      |
| 39.         | (a) Kurft Witzlaus I. in Rügen confirmiret feines Bruders Barnuta telfa-                       | 1203.  |
|             | mene, worinn Er dem Rlofter Eldenam die Infel Choft vermachet,                                 | ,.     |
|             | weil aber Pribizlai und Guftizlai Sohne ihre Biefen auf der Insel                              |        |
|             | gehabt, fo verkauffen Sie felbige dem Rlofter 70                                               |        |
| 39.         | (b) Der Bog Suantopolcus von der Danziger Linie giebet Bifchoff Sigewing th                    | 1205.  |
|             | Camin die Guther Zakow und Zirame in der Gegend ben Rugenwalde, und                            | ,      |
|             | den zehenden Lachs aus dem Lachs-Fange auf der Wipper daselbit. 71                             |        |
| 40.         | Jaromarus I. Burft zu Rügen befennet, daß Er zu Ilda (bod. Eldena) zu                          | 1207.  |
|             | feiner Zeit einen Conventum monachorum versammlet, und demfelben                               |        |
|             | icon borbin gegeben habe: locum falis, oder das Salswerd und die                               |        |
|             | Dorffer Redos, Wampand, Lestnice, Darsim, Kaminicez und addiret Er                             |        |
|             | jego den Bald zwifden Eldena und Guerkow, und 30. Mard ichrits                                 |        |
|             | der Debung aus dem Rruge zu Guezkow, fpricht auch die Klofter,                                 |        |
|             | Bauren fren von aller exaction und Diensten 74                                                 |        |
| 41.         | Die Hertioge Bogislaus II. und Casimirus II. sammt ihrer Mutter re-                            | 1208.  |
|             | fauriren und doriren das Rlofter Belbuck und befegen es mit neuen                              | -,     |
|             | Mondien .                                                                                      |        |

| Register de | rer in | diefem | Tomol. |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|

| 1208. 42. Cossimirus II. Dux Pom. confirmiret oder condoniret dem Kloste bie den Film Cossimirus II. jure beredisario zugehöret, nemlich locum clausfri, koum plin, die Dersteit Vadare, Wampand, Lestnitz, Worvoze, Darsin, Cubitumun, Gwisdoi, Merutiz und die Rublen Lage in Caminiz.  43. Faromarut. Fürst zu Kügen privilegiret das Kloster Eldena adermahls mit denen vordin gegebenen Gultbern und Gerechtigleiten, das noch neue bevogestüget worden, worunter insonderbeit, das die Rube seinen Gulten, ihre Höste Zeutschen, das die Rube seinen Aufleben, Psarren anzusegen, Kruge zu haben ze. alles auf Wand des freue Paacht baden sollen, ihre Höste Zeutschen, danne der Westen, Psarren anzusegen, Kruge zu haben ze. alles auf Wand des zeutschen Zustiche der Zahnsche Westen zu das dus sein Anzusen. Alles dus Westen der der der der des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c. an. | Register derer in diesem Tomol.                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de an.  de an. |        | A? Caliminus II Dun Dam and Comingt they condening home Bladen to                                                                                                                                         |
| de an.  1209.  43. Farmarus I. Juft zu Kampand, Lessischer Eldena abernahls mit denen vorhin gegebenen Guthern und Gerechtigkeiten, dam noch neue bergefüget werden, worunter insonderechtigkeiten, dam noch neue bergefüget werden, wiesen Dandwerder darinn aus zusehen, "Dfarren anzulegen, Krüge zu baben ze. alles auf Wand ischen, "Dfarren anzulegen, Krüge zu baben ze. alles auf Wand ischen, "Dfarren anzulegen, Krüge zu baben ze. alles auf Wand ischen Lutziern Almired und Borse Gebrüdern, "fülis kami, dep de dellen Lutziern Hinrich und Borse Gebrüdern, "fülis kami, dep de kan.  1210. 44. Sigminus Wischen der Vereben verleget, mit Verchreibung mat zu dozasion dessehen der den werteget, mit Verchreibung mat zut dozasion dessehen der gegeben worden.  1214. 45. Derhog Bugislaus II. giebet mit Einwilligung seines Buthers Cosmirist II. dem Klosster Belbuk das Dorst Goffalie (opstea Colin) am Gollen Vereben verleget, und Lutziern Almirekt der mit Weither and Auslagen der Landes herrs schaft.  1216. 46. Bogislaus II. und Casimirus II. Due. Slav. skill Bugislai I. schenden km Kloster Forde auf Usedom in der Gegend von Pasewalk und Raeben, zwischen der Uker und Random ettliche Guther und Dolsung.  47. Sigminus Wischoff zu Camin, comfirmiret alle Gerechtigkteiten und Sicher des Elosters Grobe, mit derselben Venennung, und tritt darinn dem Closter seinen Bischoffe-Zehenden ab, eum alii.  48. Valdemarus II. König der Dalnen und Wenden eopfankt dem Eloster Eldena alle diesenigen Guther und privilegia, so Jühr I aum der eine Bestehen werden vorhen und Wenden zu enschweiten der Westen der Verlaus und Geschen werden ernschwicht und Geschen werden der Schen der Schen der einer Scholen vorhen der Schen d |        | hie han Giluft Tanaman I - Canintan Chithan malka atan Chin                                                                                                                                               |
| de an.  1209.  43. Faromaru I. Jurft zu Rügen privileziret das Kloster Eldena abermahls mit denen vordin gegebenen Guthern und Gerechtigkeiten, dem noch neue bengeschiget werden, worunter insonderheit, daß die Kehn die freve Macht daben sollten, ihre Höße Teutschen, Danen od Kloster aus gegebenen Guthern und Gerechtigkeiten, dem noch neue bengeschiget werden, worunter insonderheit, daß die Kehn Anten er Ausgebenen Guthern und Gerechtigkeiten, dem noch neue bengeschiget werden, worunter insonderheit, daß die Kehn Ausgebene guthern, schieften, Danen der Werden kunftlen, Pharren anzulegen, Krüge zu haben ze. alles auf Wenden Luckieren Alimied und Bares Gebrüchern, sliite Ranni, den de den Luckieren Kinried und Bores Gebrüchern, sliite Ranni, den de Antein Krüge zu Treprow an der Tollenfe angelegte Jungsten Miert, so nachbero nach Vereben verleget, mit Beschreibung mas zur dozation dessein des felben gegeben worden.  1214. Derthog Bugislaus II. gledet mit Einwilligung seines Anders Zumgsten Kluster die Von außwatrigen Landen dahin wie here einwohner von allen Diensfen und Auflagen der Landes herte Einwohner von allen Diensfen und Auflagen der Landes herte Einwohner von allen Diensfen und Auflagen der Landes herte Germohner von allen Diensfen und Auflagen der Landes herte Germohner von allen Diensfen und Auflagen der Landes herte Grobe, mit derfelben Tenennung, und tritt danan dem Eloster schoe auf Usedom in der Eggend von Posenalk und Raeden, zwi sieden die Vergenen Bischoffe-Zehenden ab, eum allie.  44. Nachmanus II. König der Danen und Beneden confirmtet dem Closter seinen Bischoffe-Zehenden ab, eum allie.  45. Auflemanus II. König der Danen und Beneden confirmtet dem Closter sienen Bischoffe-Zehenden ab, eum allie.  46. Aufler und Begislaus II. auch Casimirus II. D. Savorum demschwigen und Begislaus II. auch Casimirus II. Dienschweiten dem Eloster geschen.  47. Sieminus Bischoff zu Camin, vonfirmiret alle Gerechtigkeiten und Schoffen eine Schoenen werden werden werden werden werden dem Eloster geschen der Leiste |        | Graine II in her dien in a north deck normalist learn ale de it                                                                                                                                           |
| Gean.  Gwiedei, Merusie und die Muhlen-Rage in Caminie.  Jaromarus I. Fürst zu Rügen privilegiret das Kloster Eldam abermahle mit denen vordin gegebenen Guthern und Gerechtisteiten, dum noch neue bengesüget werden, worunter insonderbeit, das die Weben de freye Macht daben sollen, ihre Hohr Tund Aandwerder darinn aus Auseben zu loeiten, alkerhand Kunstler und Aandwerder darinn aus luseben, Pfarren anzulegen, Krüge zu haben ze. alles auf Wolfen. Dicher Elden.  C. an.  [As Sigwinus Wishoff zu Camin confemiret das auf sein Anrathen von de elden Lusiciern Hinrich und Bores Gebrüdern, filis Rami, den de nach ernach Veredem verleget, mit Beschveibung mas zut doraxion desselben gegeben worden.  [As Derthog Bugislaus II. gieder mit Einwilligung seines Bruderts Cossinist II. dem Kloster Belbuk das Dorff Cossilie sposses damin und Krather von ausswärtigen Landen dahn un ihrnde Seinschlasses.  [As Bogislaus II. und Cossimirus II. Duc. Slav. filis Bugislai I. schenden dem Kloster Grobe auf Uledom in der Gegend von Pasenalk und Redow, zwischaus Wischoff zu Camin, consimiret alle Gerechtigkeiten und Sichter Grobe auf Uledom in der Gegend von Pasenalk und Redow, zwischen dem Eloster seinen Wischoffs Zehenden als von aussim der und Dolgung.  [As Valdemarus II. König der Dannen und Wendung. 181  [As Waldemarus II. König der Dannen und Wendung und kritt darun dem Eloster seinen Wischoffs Zehenden als ernennung, und tritt darun dem Eloster seinen Wischoffs Zehenden an zum alist.  [As Waldemarus II. König der Dannen und Wendung wir den der Eloster seinen Wischoffs Zehenden aus ernennung zu der Weben.  [As Waldemarus II. König der Dannen und Verlagia, so Jürk Iwammul. zu Rügen Aromanul. zu Rügen II. auch Cassimirus II. D. Slavorim dem Eloster Eldena alle dietenigen Gutter und privilezia, so Jürk Jammanul. zu Rügen Jaromanul. zu Rügen Jaromanul. zu Rügen gedeten.  [As Waldem verlögen Segislaus II. concediret dem Eloster zu Uledom spikelben geschen.  [As Gester ber der Stadt Visdom zu kauffen, dern klichte des eines Bedohen en eines N |        | hie Dangen Welen Wellen The Miles Western D. C. Chin                                                                                                                                                      |
| 1209. 43. Jaromarus I. Julift zu Rügen privilegiret das Aloster Elden abetmahls mit denen vordin gegebenen Githern und Gerechtigkeiten, das noch neue bengefüget werden, worunter insonderbeit, daß die Röw de freve Macht baben sollen, ibre Höfe Zutschen, Alendand deinster und Dandwerder darinn an Jusehen, Pfarren anzugen, Artige zu haben zu alles das Waldee, Zeutschen Alerhand Künstler und Dandwerder darinn an Jusehen, Dfarren anzugen, Artige zu haben zu alles das Waldee, Zeutschen Alles der Danische Weise nach ibrem Gesallen.  2. an.  1210. 44. Sigwinus Bischoff zu Camin consimiret das auf sein Antathen von der Olein Luticiern Himich und Borts Sebridern, sliite Kami, der der Marien-Kirche zu Terptow an der Tollense angelegte Lungfern. Kliefter, so nachbero nach Vereben verleget, mit Beschreibung mas zut dotation desselben gegeben worden.  3. Derhog Buzislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cominier II. dem Kloster Belbak das Dorff Cosaliz sposea Caslin amsolland Berge, und des Description den Mischen Einwohner von allen Diensten und Austagen der Landes zertschaft.  1216. 46. Bozislaus II. und Cossmirus II. Due. Slav. slii Buzislai I. schneckschertschaft.  1216. 46. Bozislaus II. und Cossmirus II. Due. Slav. slii Buzislai I. schneckschertschaft.  1216. 47. Sizwinus Bischoff zu Camin, construiret alle Gerechtigleiten und Gubert des Elostere Grobe, mit derselben Benennung, und tritt darun dem Eloster seinen Bischoff zehenden alle Gerechtigleiten und Gubert des Elostere Grobe, mit derselben Benennung, und tritt darun dem Eloster seinen Bischoff zehenden ab, rum alli.  48. Waldemarus II. König der Danen und Wenden econstruiret dem Eloster seinen Bischoff zehenden und Kuster in Diester Elden alle diesenigen Gütter und privilezia, so zürft semmanl. Aus Rügen und Bozislaus II. auch Cossmirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  29. (a) Derhog Bozislaus II. oncediret dem Eloster zun geschaften, deren eligen Wester geschaften verleichenen Gutter, als welche Ihmerius II. Menscher seinen Selenden werden, gedachter | dean   | Griedei Manuel und Die William Consin Comition                                                                                                                                                            |
| mut denen vorhin gegebenen Guthern und Berechtigkeiten, das die freve Macht daben sollen, ibre Hohe Zuttschen, Dainn der Webenden zu loeiren, allerhand Kunstler und Handwerder darinn aus zusehen, Pfarren anzulegen, Krüge zu haben zu alles auf Madide, Zeutschen, der Dainische Weise nach ibrem Gesallen.  2. an.  1210.  44. Sigwinus Viscoff zu Camin consimiret das auf sein Anrathen von der Eden Luticiern Himrich und Borts Gebrüdern, sliite Kami, der der mit weichen Luticiern Himrich und Borts Gebrüdern, sliite Kami, der der mit Kirche zu Arteprow an der Tollense angelegte Lungsen. Alle ster, so nachbero nach Vereben verleget, mit Beschreibung mas zut dorarion desselben gegeben worden.  1214.  45. Derhog Buzislaur II. gieber mit Einwilligung seines Bruders Cosmin Berge, und bestrepet die von auswährtigen Landen dahinz werde, und des einwohner von allen Diensten und Austagen der Landes herrs schwebener von allen Diensten und Austagen der Landes herrs schwebener den mit der Gegend von Pasewalk und Kachw, zwischen der Wer und Randow etsliche Güther und Hustagen der Landes herrs schweben, zwischen der Wer und Randow etsliche Güther und Hustagen der Landes zernen dem Eloster seinen Bischoffes Zehenden ab, eum alli.  43. Waldemarus II. König der Danen und Wenden aus der inte beiter Grobe, mit derselben Benehnung, und trit darun dem Eloster seinen Bischoffes Zehenden ab, eum alli.  43. Waldemarus II. König der Danen und Wenden construite dem Clossee in der Schwer und beziehen der der einen Bischoffes Zehenden ab, eum alli.  43. Waldemarus II. König der Danen und Wenden konstruite dem Closseen.  44. Derhog Bogislaus II. auch Cossimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  45. Derhog Bogislaus II. auch Cossimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  46. Derhog Bogislaus II. auch Cossimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  47. Sigwinus Gelauft vorden, welches Er ensprimiet.  48. Waldemarus II. Schnieben der Schlereines und Geleke Generalis geschleren der gleichsalben werten Geleke Geschleren Geleke Geschleren Geleke Geschle |        | Owisant, meruriz und die Neuhlen-Lage in Caminiz. , pag 77                                                                                                                                                |
| 2. an. 44. Sigwinus Bischoff zu Camin consistent das auf sein Antales auf Bradus susception des Australians des Aufressen des Au | 1209.  | mit denen vorhin gegebenen Guthern und Gerechtigkeiten, denin noch neue bengefüget werden, worunter insonderheit, daß die Row                                                                             |
| (de Leuiche oder Danische Beise nach ibrem Gesalen. 77  44. Sigwinus Bischoff zu Camin consumiret das auf sein Antachen von der belen Luticiern Himrich und Borrs Sebrüdern, stütz Kami, den de an.  de an.  de an.  1214. 45. Herhog Bugislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cosmin vi II. dem Stosser Bebruder Cosmin vi II. dem Stosser Bebruder Angelegten worden.  1214. 45. Herhog Bugislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cosmin vi II. dem Stosser Bebrud das Dorff Cosser Cosin am Gollen Berge, und beservet die von auswärtigen Landen dahin miesende Einwohner von allen Diensten und Auslagen der Landes Inter Grobe auf Oledom in der Gegend von Pasenalk und Kaden, zwischen Gerobe auf Oledom in der Gegend von Pasenalk und Kaden, zwischen der Olegen und Liedom in der Gegend von Pasenalk und Kaden, zwischen der Oler und Randow etliche Güther und Politung.  47. Sigwinus Bischoff zu Camin, consimiret alle Gerechtigkeiten und Güberder der Oler und Randow etliche Güther und Politung.  48. Waldemarus II. König der Danen und Wenden consimiret dem Eloster seinen Bischoff zehenden auf der Eldena alle diesenigen Güther und privilezia, so Kint Farmanus Lu Rigen und Bogislaus II. auch Cossimirus II. D. Slawaum dem leich gegeben.  49. Perthog Bogislaus II. concediret dem Eloster zu Viedom (possedung) einige Acete den der Eloster dem Eloster zu Viedom (possedung) einige Acete ben der Stadt Viedom zu Taussen, deren einfehr geschen.  20. (a) Mem schoffet dem Eloster dem Eloster zu Wiedom sonsentlich gehöret.  219. 50. (a) Mem schoffet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkwischen der Gescher ein Gütheren Duscher Richt zu Sedonder der Beschen gedachter Kricht.  250. (c) Pablit Honorius II, verdierbet, das nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 2213, il Rom gehalten, die Cisserienser-Eloster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Vordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begräddings-Geld nehmen sollen.  26. (d) Idem verdierbet, das die Archi-Diaconi von denen Leuten, sollich für des Cisserienser-Prd |        | de frene Macht haben follen, ihre Sofe Teutschen, Danen odn Wenden zu lociren, allerhand Kunftler und Handwerder darinn an                                                                                |
| 44. Sigwinus Bischoff zu Camin consemiret das auf sein Annathen von die edlen Luticiern Hinrich und Bores Gebrudern, stilis Ranni, ben dien Marien-Kirche zu Treprow an der Tollense angelegte Jungsen. Ille ster, so nachbero nach Vereben verleget, mit Beschreibung mas zut doration deselben gegeben worden.  45. Derhog Bugislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cominion deselben gegeben worden.  27. Derhog Bugislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cominion Berge, und desen die den mid Ausstalie seinwohner von allen Diensten und Ausstagen der Landes Irritation.  28. Berge, und desempt die von auswärtigen Landen dahing seine Sinwohner von allen Diensten und Ausstagen der Landes Irritation.  38. In der Olden und Casimirus II. Duc. Slav. stili Bugislai I. schenkten dem Klocker Grobe auf Oledon in der Gegend von Pasenalk und Rabow, zwischen der Ole und Poleung.  47. Sigwinus Bischoff zu Camin, consissiert alle Gerechtigkeiten und Sichoff zu Camin, consissiert alle Gerechtigkeiten und Sichoff zu Camin, consissiert alle Gerechtigkeiten und dem Eloster seinen Bischoff zu haben und Wennehm zu malii.  48. Waldemarus II. König der Häher und privilegia, so Just Faromarus II. König der Häher und privilegia, so Just Faromarus II. König der Häher und privilegia, so Just Faromarus II. König der Schenen und Wennehmer der Sichoff zu einige Alester ben der Stade Usadom zu kauffen, deren etliche ist Tirkevist auch gekaust II. auch Casimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  49. (a) Derhog Bogislaus II. oncediret dem Eloster zu Fusen einen Eloster Zugus einige Alester gleichfalls die vom Fusches Er construiet.  49. (b) Idem glebet gleichfalls die vom Fusches Er construiet.  50. (c) Mem schenket dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkwischen.  50. (d) Idem conservet die Felde Mart Decleiko pro remedio anima seines schotenen verlegen sollen, der Bischoffer und der Methodenen in schoenen verlegen von gedaltere Lichter von den nen in siede Methoden nen angelegten Worwerden, den Bischoffer eine Schohenen verlegen s | c. an. | iche, Teutiche oder Danische Meise nach ihrem Gefallen                                                                                                                                                    |
| de an.  doration desselben gegeben worden.  45. Derhog Buzislaus II. gieder mit Einwilligung seines Bruderd Cosini, am Bollette Belduk das Dorff Cossalie spesse Cosini, am Bollette Belduk das Dorff Cossalie spesse Cosini, am Bollette Berge, und befreyet die von auswärtigen Landen dahing seine Einwohner von allen Dienssen und Aussagen der Landes Herte schafft.  1216. 46. Bozislaus II. und Cossimirus II. Duc. Slav. skiii Buzislai I. schenken dem Klosser spessen der Uledom in der Gegend von Pasenalk und Redow, zwischen der Uker und Randow etliche Gither und Holbung.  47. Sizwinus Wischoff zu Cannin, constrmiret alle Gerechtigkeiten und Guther des Elosters Grobe, mit derselben Venenung, und tritt darum dem Eloster seinen Wischoffde Zehenden ab, eum aliti.  48. Waldenwarus II. König der Danen und Wenden constrmiret dem Coster Eldena alle dietenigen Gither und privilezia, so Justi Januarus II. Rönig der Danen und Wenden sonstrutten gegeben.  1218. 49. (a) Derhog Bozislaus II. auch Cossimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  49. (a) Derhog Bozislaus II. oncediret dem Eloster zu Vsedum (poster des Zischer und gestalies in Guther zu seines Westen der Eldena berliebenen Güther, als welche III. dern einste im Tiskevist auch gestalust vorden, welches Er eenfrimitet.  50. (a) Idem schert gleichfalls die vorden zusten zu Kuzen Irandonel. dem Eloster Eldena verliebenen Güther, als welche Ism eigentlich zich höret.  50. (a) Idem schendet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gutkus schoel der District betegen.  50. (b) Idem conservet die Feld-Waard Dveleiko pro remedio anima seints im Dienst gestödteren Dieners Nyclone, der im Vordosse keine zu gestücke.  50. (c) Pablit Honorius II. verdiethet, dass nach unrechter Auslegung des Concidii, so anno 1215. zu Rom gehalten, die Cisperciense-Eloster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Vordosse begeben wollen feine Aehenden neiten erlegen sollen, weil solches die Nernung solches Emerichie in sich sein der Rebenden erlegen sollen, weil solches der Schenen vollen.             | 1210.  | 44. Sigwinur Bischoff zu Camin confirmitet das auf sein Anrathen von die eblen Luticiern Hinrich und Bores Gebrüdern, fliis Ronni, bez des Marien-Kirche zu Treprow an der Tollense angelegte Jungten Riv |
| 1214. 45. Derhog Buzislaus II. giebet mit Einwilligung seines Bruders Cossinier in I. dem Kloster Belbuk das Dorff Cossilie (posea Cossin) am Gollen Berge, und befrepet die von auswärtigen Landen dahing seknete Einwohner von allen Diensten und Auslagen der Landes Institution.  1216. 46. Bozislaus II. und Cossinirus II. Duc. Slav. klii Buzislai I. schenden dem Klibster Grobe auf Usedom in der Gegend von Posemal und Kaedom, zwischen der Uker und Randow etliche Güther und Holbung.  47. Sizwinus Bischoff zu Camin, consimiret alse Gerechtigkeiten und Güther der Cossen Bischoff zehen Wenennung, und tritt darum dem Eloster seinen Bischoff zehenden ab, cum alii.  48. Waldemarus II. König der Danen und Wenden consimiret dem Eloster seinen Aus die Derivologia, so zieht Forwarus II. König der Danen und Presilezia, so zieht Forwarus III. Künig en und Bozislaus II. auch Cossinirus II. D. Slowarun demschaft gegeben.  1218. 49. (a) Perhog Bozislaus II. auch Cossinirus II. D. Slowarun demschaft geseben.  49. (b) Idem gleder den der Stadt Usedom zu Taussen, deren etliche Ziehen der gleichsalls die vom Fürsten zu Rügen Jaromarl dem Eloster Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich zieheret.  20. (a) Mem schonlet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkwischen Schone der Scholenen Güther, als welche Ihm eigentlich zieheren Spelome, der im Vorhoste der Kirch.  20. (b) Idem conserviet die Feld March Dveleiko pro remedio anime seines im Dienst getödteren Dieners Nyclome, der im Vorhoste der Kirch.  20. (c) Pabst Honorius II, verdierthet, das nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 2213. U Rom gehalten, die Cisserienser-Eldster von den nein in ihren Gründen neu angelegten Vorwerden, den Reichster Welden der Eicher Eldster der Eicher der Schoren von den nen eine Schoren eile sich in sich sein. In der seine Sebenden erlegen sollen, weil solches die Repnung solches eilii nicht sein.  20. (d) Idem verdierthet, das die Archi-Diaconi von denen Kenten, solke Eldster des Cisserienser-Ordens begeben wolken, tein Mortuarium | 1      | her, to naghero nach Verchen verleget, mit Beschreibung was jut                                                                                                                                           |
| rill. dem Kloster Belbuk das Dorff Cossilic (posses Colin) amsolicus Berge, und befreyet die von auswärtigen Landen dahing lehnde Einwohner von allen Diensten und Auslagen der Landes Irt schaft.  1216. 46. Bogislaus II. und Cossinirus II. Duc. Slav. slii Bugislai I. schafte dem Kloster Grobe auf Oledom in der Gegend von Palemalk und Rabon, zwischen der Uker und Randow etliche Büther und Holbung.  47. Sigwinus Bischoff zu Camin, consimiret alle Gerechtigkeiten und Sibether des Cossers Grobe, mit der selben Benennung, und tritt darinn dem Closter seinen Bischoffd-Achenden ab ermennung, und tritt darinn dem Closter seinen Bischoffd-Achenden ab. sum alii.  48. Waldemarus II. König der Dainen und Wenden consimiret dem Closter seinen alle diesenigen Güther und privilegia, so Kirk Isomarus II. Künig der Dainen und Kusenden consimiret dem Closter Eldena alle diesenigen Güther und privilegia, so Kirk Isomarus II. und Cossinirus II. D. Slovarum demselden gegeben.  29. (a) Perhog Bogislaus II. concediret dem Closter zu Usedom spiriten, deren etliche II Tiskevis auch gekauste worden, welches Er consimiret.  49. (b) Idem gleder gleichfalls die vom Kursten zu Rügen Jaromarul. den Closter Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich zu höret.  29. (a) Mem schonete dem Closter Grobe das Dorff Bambic im Gurkwischen. Scholen der Siede Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich zu Sieden gleich Honorius II. verdierthet, das nach unrechter Lussegung des Concilii, so anno 2213. Und Rom gehalten, die Cistercienser-Eldster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Worden, den der Kirche.  50. (c) Pabli Honorius II. verdierthet, das nach unrechter Euslegung des Concilii, so anno 2213. Und Rom gehalten, die Cistercienser-Eldster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Worden, der Mehrous sich eine Bedenden erlegen sollen, weil solches die Reynung solches eine Eldenden unsche Eldster des Cistercienser-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begräddings-Geld nehmen sollen.                                       |        | aoration desselben gegeben worden.                                                                                                                                                                        |
| 1216. 46. Bogislaus II. und Casimirus II. Duc. Slav. stiis Bugislai I. scheden dem Micher Grobe auf Usedom in der Gegend von Pasewalk und Radow, zwischen der Vier und Randow etliche Güther und Holbung. 81 47. Sigwinus Bischoff zu Cannin, consimiret alle Gerechtigkeiten und Sübther des Elosters Grobe, mit bereselben Thenenung, und tritt darun dem Eloster seinen Bischoffs Zehenden ab, cum aliis. 83 48. Waldemarus II. König der Danen und Wenden consimirt dem Closter seinen alle diesenigen Güther und privilezia, so Türk Iwamanı lzu Rügen und Bogislaus II. anch Cassimirus II. D. Slavorum demschen gegeben. 86 49. (4) Perthog Bogislaus II. concediret dem Eloster zu Vsedom (posteralisten gegeben. 86 26) etnige Acces den der Stadt Usedom zu kuşten, deren etliche zu Tirkevist auch gekauste worden, welches Er consimiret. 87 49. (b) Idem gebet zleichfalls die vom Kursten zu Rügen Iramanıl der Eloster Eldena versiehenen Güther, als welche Im Einsteilich zu höret. 87 50. (a) Idem schoftet dem Eloster Grobe das Dorst Bambic im Gurkwischen Scholen. 98 50. (b) Idem conservitet die Feld March Dvelciko pro remedio anima scints im Dienst getödteren Dieners Nyclome, der im Vorbose den sinde sind Sin Sedonniz zu Seerin begraben worden, gedachter Kirche. 90 50. (c) Pabst Honorius II, verdiethet, das nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 1215. zu Rom gehalten, die Cisserienser-Eloster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Vorvensten, den Scholen erine Sedonden erlegen sollen, weil solches die Repnung solches Cacilii nicht sep. 90 50. (d) Idem verdiethet, das die Archi-Diaconi von denen Leuten, so scholen der in der sein der Gisterienser-Eloster oder dei in sicht sein. 90 50. (d) Idem verdiethet, das die Archi-Diaconi von denen Leuten, so scholen der in der sein der dei scholen wollen, weil solches die Repnung solches Cacilii nicht sep. 90 50. (d) Idem verdiethet, das die Archi-Diaconi von denen Leuten, so scholen der Medie Die Eloster des Cissercienser-Ordens begeben wollen tein Mortuarium oder Begräddings-Geld nehmen s | 1214.  | ri II. dem Kloster Belbuk das Dorff Cossaliz (postea Cossin) am Gollen-Berge, und befreihet die von auswärtigen Landen dahinguschende                                                                     |
| 1216. 46. Bogislaus II. und Cossimirus II. Duc. Slav. stili Bugislai I. schenken stile ster Grobe auf Osedom in der Gegend von Pasewalk und Radow, zwischen der Vleer und Randow etsliche Güther und Holyung.  47. Sigwinus Bischoff zu Camin, consimiret alle Gerechtigkeiten und Güther bes Einsters Grobe, mit derselben Benennung, und tritt darinn dem Eloster seinen Bischoffe Zelvenden ab, eum alii.  48. Waldemarus II. König der Hänen und Benden consemiret dem Clossier Eldena alle diesenigen Güther und privilegia, so zürst Faromarus. zu Kügen und Bogislaus II. auch Cossimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  49. (a) Derthog Bogislaus II. oncediret dem Eloster zu Viedum (posterulgia) einige Aecter den der Stadt Visdom zu kaussen, dern etslich zu Tirkevist auch gekaust vorden, welches Er constrmiet.  49. (b) Idem glebet gleichfalls die vom Fürsten zu Rügen Faromarus. dem Eloster Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich gleichfalls die vom Fürsten zu Rügen Faromarus. dem Eloster Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich gleichet.  50. (a) Idem schenket dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkum schen.  50. (b) Idem conserviet die Feld- March Dvelciko pro remedio anima seints im Dienst getödteren Dieners Nyclone, der im Bordofe kricke.  50. (c) Pabst Honorius II. verdietstet, dass nach unrechter Ausligung des Concilii, so anno 1215. zu Rom gehalten, die Ciskerciense-Eloster von den nen in ihren Gründen nen angelegnen Worwerden, den Bischoffen eine Abenden erlegen sollen, weil solches die Meynnung solches Concilii nicht sein.  50. (d) Idem verdietstet, das die Archi-Diacomi von denen Reuten, so stilbe Eloster des Ciskerciense-Probens degeben wollen, tein Mortuarium oder Begräddnis-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Charle Don auen Dienften und Auftagen der Kanoces Derts                                                                                                                                                   |
| ster Grobe auf Cledon in der Gegend von Palevalk und Radow, zwischen ichen der Uker und Randow etliche Güther und Holtung.  47. Sigwinus Wischoff zu Cannin, consirmiret alle Gerechtigkeiten und Güther des Elosters Grobe, mit derselben Venennung, und tritt darins dem Eloster seinen Bischoffd-Aehenden ab, eum alin.  48. Waldenwars II. König der Odinen und Wenden consomirt dem Eloster Eldena alle diezenigen Güther und Menden consomirt dem Eloster Eldena alle diezenigen Güther und privilegia, o Jurif Inwanau. zu Rüzen und Bogislaus II. auch Casimirus II. D. Slavorum demselben gegeben.  49. (a) Derhog Bogislaus II. concediret dem Eloster zu Vsedum (posterulgia) einige Wecker den der Stadt Usadom zu kauffen, deren etliche zu Tinkevist auch gekaust vorden, welches Er consirmiret.  49. (b) Idem gledet gleichfalls die vom Fürsten zu Rüzen Inamourol. dem Eloster Eldena verliehenen Güther, als welche Ihm eigentlich zich höret.  50. (a) Idem schendet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkunschen.  50. (b) Idem conservet die Feld-March Dveleiko pro remedio anima seints im Dienst getödteren Dieners Nyclome, der im Vordosse kniche.  50. (c) Padit Honorius II. verdiethet, dass nach unrechter Auslegung des Concilli, so anno 1215. zu Rom gehalten, die Eiskereinser-Eloster von den nen in ihren Gründen neu angelegen Worwerden, den Sichösten einen Echenden erlegen sollen, weil solches die Nernung solches Cocilli nicht set.  50. (d) Idem verdiethet, das die Archi-Diacomi von denen Leuten, so solcher in der Eloster des Eiskereinser-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begrädnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | (a) a) [1. [8]                                                                                                                                                                                            |
| 47. Sigwinus Bissof of Lamin, confirmiret alle Gerechtigkeisen und Guther des Elostere Grobe, mit derselben Benennung, und tritt darun dem Eloster seinen Bissof Sehenden ab, cum alit.  48. Waldemarus II. König der Odnen und Wenden consimiret dem Elosser Eldema alle diesenigen Gutther und privilezia, so Jüris Insommul. zu Rügen und Bogislaus II. auch Cassmirus II. D. Slavorum demselben.  1218. 49. (a) Persog Bogislaus II. concediret dem Eloster zu Osedom (postenden) glad einige Acter ben der Stadt Osedom zu Taussen, deren etilde zu Tiekeviss auch gesauft worden, welches Er consimiret.  49. (b) Idem gleder gleichfalls die vom Fursten zu Rügen Jammard. dem Eloster Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich zu höhet.  50. (a) Idem schendet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gutkin schen Dissirit belegen.  50. (b) Idem conservet die Feld-Ward Dveleiko pro remedia mimse sints im Dienst getödteren Dieners Nyclone, der im Worspos der Richt zu S. Johannis zu Secesio begraben worden, gedachter Kirche.  50. (c) Pahst Honorius II. verdiethet, daß nach unrechter Außlegung de Concilii, so anno 1215. Zu Rom gehalten, die Ciskerienser-Eldster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Wortwerden, den Bischoffen eine Abenden erlegen sollen, weil solches die Meynnung solches Concilii nicht sen.  50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Lenten, so sich zur Kulde in die Eldster des Ciskerienser-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begrädnis-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1216,  | fter Grobe auf Usedom in der Gegend von Pasewalk und Rochow, zwi                                                                                                                                          |
| ther des Closters Grobe, mit derselben Venennung, und tritt darinn dem Closter seinen Bischosse zehenden ab, eum alii.  48. Waldemarus II. König der Dainen und Wenden aussicht wird Closse stere Lidena alle diesenigen Guther und privilegia, so Just Faromarus I. König der Dainen und Verliegia, so Just Faromarus I. gu Kügen und Bogislaus II. auch Cossmirus II. D. Slavorum bemstelben gegeben.  50. (a) Derstog Bogislaus II. concediret dem Closter zu Viedom (posten eliche in Tirkeviss auch gekaust verdenen Verliege Er construiret.  50. (b) Idem giedet gleichfalls die vom Kursten zu Rügen Faromaru. dem Closter Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich ges höret.  50. (a) Idem schenket dem Closter Grobe das Dorst Bambic im Guskon schen schen ist einem Eloster Grobe das Dorst Bambic im Guskon schen schen sie versiehenen worden, gedachter Kirche.  50. (b) Idem conservivet die Helle Mark Decleiko pro remedio anima seinst im Dienst getodetern Pieners Nyclone, der im Borshofe der Richt zu Szedanniz zu Szecsien begraden worden, gedachter Kirche.  50. (c) Pabst Honorius II. verdiethet, dass nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 1215. Zu Rom gehalten, die Ciskercienser-Closter von den nen in ihren Gründen nen angelegten Worwerden, den Bischoffen eine Aehenden erlegen sollen, weil solches die Meynung solches Concilii nicht sein.  50. (d) Idem verdiethet, das die Archi-Diaconi von denen Leuten, so sie un Kulde in die Clister des Ciskercienser-Ordens des degeben wollen, tein Mortuarium oder Begrädnis Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 47. Sigminus Bifchoff tu Comin confirmiret alle Gerechtigfeiten und Gile                                                                                                                                  |
| 48. Waldemarus II. König der Dänen und Wenden consimirt dem Closser in Eldena alle diesenigen Guther und privilezia, so Jürk Isomorul.  zu Rügen und Bozislaus II. auch Cossimirus II. D. Slovorum demselden gegeben.  49. (a) Perhog Bozislaus II. auch Cossimirus II. D. Slovorum demselden glad einige Accept der Stadt Ofsdom zu kauffen, deren etiche Usafom zu faussen, deren etiche Usafom zu kauffen, deren etiche Usafom Eloster gleichfalls die vom Kursten zu Rügen Farmarul. der Eloster gleichfalls die vom Kursten zu Rügen Farmarul. der Eloster Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich gehotet.  50. (a) Mem schaftet dem Eloster Grobe das Dorss Bambic im Gurkonschen.  50. (b) Mem conservet die Feld- March Dveleiko pro remedia anima seinst im Dienst getödteren Dieners Nyclome, der im Vorhose der Kirche.  50. (c) Mahr Honorius II, verdietebet, dass nach unrechter Zuelseung des Concilii, so anno rus, zu Rom gehalten, die Elisteriensfer-Elöster von den nen in ihren Bründen neu angelegten Vorwerden, den Richestein Erine Zebenden erlegen sollen, weil solches die Repnung solches Cocilii nicht sein.  50. (d) Mem verdietetet, das die Archi-Diacomi von denen Leuten, so sich Tiene Zebenden und eine Sisker der Diecomi von denen Leuten, so sich Tiene Zebenden werden, das die Archi-Diacomi von denen Leuten, so sich Elister des Eiskereinsfer-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begraddnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ther des Closters Grobe, mit derselben Benennung, und tritt darinn                                                                                                                                        |
| flet Eldena alle deienigen Guther und privilezia, so Juril Immonul zu Rügen und Bogislaus II. auch Casimirus II. D. Slavorim demistren gegeben.  26.  27.  38.  28.  49.  49.  49.  49.  49.  49.  49.  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                           |
| 1218. 49. (a) Derhog Bogislaus II. concediret dem Closter zu Usedom (poste Pudgla) einige Aceder ben der Stadt Usedom zu Taussen, deren etide zu Tiekeviss auch gekauste worden, welches Er consismiret. 87 49. (b) Idem gieder gleichsalls die vom Fuesten zu Rigen Jammerd. dem Closter Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich ges hobet.  87 50. (a) Idem schencet dem Closter Grobe das Dorff Bambic im Gurkenschen. 50. (b) Idem conservet die Felde March Oveleiko pro remedio mimme sints im Dienst getödteren Dieners Nyclone, der im Vorsose der Richt zu S. Johannis zu Scersin begraden worden, gedachter Kirche. 90 50. (c) Pahst Honorius II. verdiethet, daß nach unrechter Außlegung des Concilii, so anno 1235. Zu Rom gehalten, die Ciskerienser-Closter von der nen in ihren Gründen neu angelegten Vorwerden, den Sichöfen eine Arbenden erlegen sollen, weil solches die Meynung solches Concilii nicht sen. 50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Lenten, so sich zur Kulde in die Clister des Ciskeriensser-Ordens des degeben wolken tein Morruarium oder Begrädnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ster Eldena alle diejenigen Guther und privilegia, so Juril Jaromaru I.<br>Zu Rügen und Bogislaus II. auch Casimirus II. D. Slavorum demselben                                                            |
| gla) einige Aecker bey der Stadt Usadom zu kaussen, deren eilige zu Tiekevist auch gekausse worden, welches Er conserniert.  49. (b) Idem glebet gleichfalls die vom Fürsten zu Rügen Farmara. dem Eloster Eldena verliebenen Güther, als welche Ihm eigentlich gle höret.  50. (a) Idem schendet dem Eloster Grobe das Dorff Bambic im Gurkonschert.  50. (b) Idem conserviert die Feld. Marc Dvelciko pro remedio anima seints im Dienst getöderen Dieners Nyclone, der im Vorbose der Rick.  50. (c) Pabst Honorius II. verdiethet, daß nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 1215. Zu Rom gehalten, die Ciskercienser-Eloster von den nen in ihren Gründen neu angelegten Vorwerden, den Sichosten feine Zedenden erlegen sollen, weil solches die Meynung solches Concilii nicht sein.  50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so solch zur Ausle in die Eloster des Ciskercienser-Ordens des begeben wollen, tein Mortuarium oder Begrädnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                           |
| 49. (b) Mem giebet gleichfalls die vom Fursten zu Kugen Jaromarol. dem Closter Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich get hovet.  50. (a) Mem schendet dem Closter Grobe das Dorff Bambie im Gurkusschen District delegen.  50. (b) Mem conservet die Felds March Dveleiko pro remedio anime seints im Dienst getödteren Dieners Nyclone, der im Vorhose der Kirche.  30. (c) Pabst Honorius II. verdiethet, daß nach unrechter Auslegung des Concilli, so anno 1213. In Rom gehalten, die Cisterienser-Closter von den nei in ihren Gründen neu angelegten Vorwerden, den Bischsten kein in ihren Gründen neu angelegten Vorwerden, den Bischsten eine Zebenden erlegen sollen, weil solches die Meynnung solches Concilli nicht sen.  50. (d) Mem verdiethet, daß die Archi-Diacon von denen Leuten, so sich un Kulpe in die Clister des Cisterienser-Ordens begeben wolken, tein Mortuarium oder Begrädnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1218.  | gla) einige Meder ben der Stadt Ufedom au tauffen, deren etliche ju                                                                                                                                       |
| Eloster Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich geboret.  200. (a) Mem schendet dem Closter Grobe das Dorff Bambic im Gunkowschen Gene District belegen.  301. (b) Mem conservet die Felds March Dveleiko pro remedio anima stimts im Dienst getödteten Dieners Nyclone, der im Worhose der Kirche.  302. (c) Pabst Honorius II. verbiethet, daß nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 1215. Ju Rom gehalten, die Cisterienser-Closter von der nen in ihren Gründen neu angelegten Worwerden, den Bischoffen teine Zedenden erlegen sollen, weil solches die Meynung solches Concilii nicht sen.  303. (d) Mem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so sie um Ruhe in die Closter des Cisterienser-Ordens begeben wolken, tein Morruarium oder Begrähnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 40. (b) Idem giebet gleichfalls Die pom Rurften zu Rugen Faromarol. bem                                                                                                                                   |
| schen Diffried belegen.  50. (b) Idem conferiret die Felds Marck Oveleiko pro remedio anime seines im Dienst getödteten Dieners Nyclone, der im Worhose der Kirche.  30. (c) Pahst Honorius II. verbiethet, daß nach unrechter Auslegung des Concilii, so anno 1235. In Rom gehalten, die Ciffercienser-Cibster von die nen in ihren Gründen nen angelegten Vorwerden, den Bischoffen keine Zedenden relegen sollen, weil solches die Meynnung solches Concilii nicht sen.  50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diacon von denen Leuten, so sich in icht sen.  51. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diacon von denen Leuten, so sich zur Kuthe in die Clisser des Cistercienser-Ordens begeben wolken, kein Mortuarium oder Begrähnis-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Closter Eldena verliehenen Guther, als welche Ihm eigentlich ge-                                                                                                                                          |
| im Dienst getödteten Dieners Nyclome, der im Vorhose der Kirche.  zu S. Jodonnis zu Scerein begraben worden, gedachter Kirche.  50. (c) Pabst Honorius U. verbiethet, daß nach unrechter Auslegung des Concidii, so anno rays. zu Rom gehalten, die Cisser-Eldster von den nen in ihren Bründen neu angelegten Vorwerden, den Bischoffen keine Aebenden erlegen sollen, weil solches die Mennung solches Concidii nicht sey.  50. (d) Udem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so sich zur Muhe in die Eldster des Cissercienser-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begradniss-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1219.  | 50. (a) Idem schendet dem Closter Grobe das Dorff Bambic im Gurkos- schen District belegen.                                                                                                               |
| 50. (c) Pabst Honorius II, verbiethet, daß nach unrechter Auslegung de Concilii, so anno rezis, zu Rom gehalten, die Cisserienser-Cibster von den nen in ihren Greinden neu angelegten Vorwerden, den Bischoffen keine Zebenden erlegen sollen, weil solched die Meynnung solches Comeilli nicht sen.  50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diacon von denen Leuten, so state Ausser von den die Scholanden von denen kenten in die Lichter des Cisserienser-Ordens begeben wolken kein Mortuarium oder Begrähnis-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | im Dienst getodteten Dieners Nyclone, der im Porhofe der Rirdt                                                                                                                                            |
| Concilii, so anno 2235. Zu Rom gehalten, die Ciskereinser-Closter von de<br>nen in ihren Gründen neu angelegten Worwerden, den zischöften<br>keine Zedenden erlegen sollen, weil solches die Mennung solches Con-<br>cilii nicht sen.  50. (d) Idem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so sid<br>zur Rube in die Eldster des Ciskereinser-Ordens begeben wolken,<br>kein Mortuarium oder Begrädniss-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Bu S. Fovannis zu Stetein begraden worden, gedachter Kirche. 1 90                                                                                                                                         |
| keine Zebenden erlegen sollen, weil solches die Meynung solches Comeilli nicht sey.  30. (d) Mem verdiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so sollen Leuten in die Closter des Cistercienser-Ordens begeben wollen, tein Mortuarium oder Begrähnisseld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Concilii, fo anno 1215. zu Rom gehalten, die Cistercienser-Eldster von de                                                                                                                                 |
| cili nicht sen, 91 50. (d) Uem verviethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, so so gur Rube in die Closter des Cistercienser-Ordens begeben wolken, tein Mortuarium oder BegrädnissGeld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | feine Bebenden erlegen follen, weil foldes die Mennung foldes Com                                                                                                                                         |
| 50. (d) Idem verbiethet, daß die Archi-Diaconi von denen Leuten, fo fich gur Ruhe in die Eloster des Cistercienser-Ordens begeben wollen, tein Morsuarium oder Begradniss-Geld nehmen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                           |
| gur Rube in die Clofter des Ciffercienfer- Ordens begeben wollen, tein Morsuarium oder Begrabnig-Geld nehmen follen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | gur Rube in die Clofter des Ciftercienfer - Ordens begeben wollen,                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                           |

|     | (-) 17 1 1 - has been to a start to be a second as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anno   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 50. | (e) Idem declariret das Statutum Concilii de anno 1215. daß die Bischoffe von der Ciftercienfer Closter "Guthern, so Sie nach solcher Zeit von andern acquiriret, die Zebenden nur erbeben sollen, von welchem Sie selbige vorhin erhoben, nicht aber von denen anze concilium schon geshabten Guthern fordern sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1219.  |
|     | (f) Mem verbiethet, daß keine Adhftiche Legati den Cissercienker- Dr. den, bessen Eloster und Monde in den Bann thun sollen, obne aus brudtlichen Pabstlichen Befehl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 50, | (g) Idem verbiethet, daß seine Legati von den Eldstern des Cissercien- fer-Ordens, wenn Sie ben Ihnen zu thun haben, kein Geld fors dern, sondern mit ordinairer Speise der Monche vorlieb nehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|     | Succession of Control of the State S | c. an. |
| 51. | Suantoborus II. Casimiri I. filius D. Pom. giebet dem Abt Palnoni und feis nem Convens zu Colbaz das Dorf Smirdniza, mit Beschreibung deffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1220.  |
|     | Grengen. # # # # 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de ane |
| 52, | Idem bestättiget die dem Closter Colbaz fury porber geschehene Schen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1220.  |
|     | dung der Wildniß zwischen Damm, dem Dammichen See, der Ina, Goll- now und Putzerlin Se, und beschreibet deren Grenken. Diese Gende ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|     | jeho mehrentheile die Fridrichswaldifde und Colbatzifde 2Baldung. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c. an. |
| 53. | Ingardis DerBoas Casimiri II. Bittme giebet pro salute anima ihred nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1221.  |
|     | storbenen Che Herrn das Dorff Jarognev nehst dem Strohm daben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|     | Province Contexpolitiff bette Civitet un Ojeaom gu Orobe. 3 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dean.  |
|     | Barnuta, Principis Jaromari I. filius confirmiret alle Donariones der von seinem Bater dem Closter Eldena gegebenen Guther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1221.  |
|     | Wirzlaus I. Fürst zu Rögen vergleichet sich ben Introduction der Teutschen mit dem Bischoffe zu Sehwerin wegen des Bischoffe Zehenden, wovon Er einen Theil vom Bischoffe zu Lehn nimmt und empfänget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 56, | Andreas II. König in Ungarn, giebet dem Teutschen Orden das Land Burza, jeho in Siebenburgen belegen, und beschreibet dessen Grengen und Gerechtsame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1222.  |
| 57. | Bertog Bugislaus II. nimmet das Clofter Colbarz in feine Prozedion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 51. | idendet auch demielben das Guth Clebon, und conferiret das Giann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|     | thum über das von Worizlai de Camyn Erben demfelben gegebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|     | Guth Wolein, mit Befdreibung deffen Grengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 58. | Conradus Dux Masovia und der Bischoff von Ploszkow geben dem erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 30, | Dreugischen Budone Christiano einige Schlosser und 100. Darffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|     | desaleichen den District andichen der Olla, Dravenz und Reichiel im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | Culmer-Lande, davor, dan Er die Befestigung und Riedererhauma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|     | des Schloffes Culm den Wolckern des damabliaen Greuft = Ruges 2114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|     | laffet, foldes alles hat Er nachhero dem Teutschen Orden über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|     | lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 59. | Ingardis Derhogs Cafimiri II. Bittme, und Wareislai III. Mutter ichene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

det dem Clofter Sody an der Peene gu ihres verftorbenen Gemahls und Sochter Elifabeeb Seelens Deil die Dorffer Labz und Padderow. 107

61. Barnimus I. restieuret dem Closter Colbatz das Dorff Schoffoua welches fein Bater, da die Teutschen Steetin eingenommen, zu feiner Reti-Bbbb 3

60, Pabft Honorius III. bestättiget die dem Teutschen Orden von Konig Andrea II. in Ungarn geschehene Donation des Landes Burrea in Sies benburgen gelegen, und beschreibet dessen Grengen und Gerechts

|      |    | rade erwehlet, Er bestättiget auch dem Closter den Besit bes Den |
|------|----|------------------------------------------------------------------|
|      |    | fee Brode, und befrenet es von allen Beltlichen Auflagen. p. 11  |
| 1224 | 62 | Miroslava Gertand Rugislai II Dittme und ihr Cohn Barnimul A     |

1224, 62, Miroslava Herhogs Bugislai II. Wittwe und ihr Sohn Barnimul, ghoen dem Closter Grobe (postea Pudgla) vor das Dorff Zselachow over Selebow ein anders Dorff Gnewoein genannt.

63. Anastasia Herthogs Bugislai I. Mittwe verwandelt das Schloß g Treprom an der Rega, wosethik Sie ihren Witthums Sig gebats, in ein Nonnen-Clofter, unterwirftt selbiges dem Closter S. Peeri zu Belbuck, und doriret es mit allen Guthern ihres Leid-Gedinges 112

1226. 64. Brunwardur Bischoff zu Schwerin, welcher den Bischoffe Ichender bei Bischoff zu Schwerin, welcher den Bischoffe Ichender bis an die Peene zu seiner Diaeer prasendiret, so aber die Pommerschen Herrichte nicht gestatten wollen, verbindet sich mit Just zu Kedlendurg, seinen Zwed mit Gewalt zu erreichen, und um ihn desto eber dazu zu bewogen, so verschreiebet er demselken die Helste der Zehenden in dem Pommerschen Circipanien ben Damin, Loiez, Gützkow und Lassan.

65. Kanser Fridericus II. concediret dem Teutschen Orden und deffen hoch Meister Hermanno von Salza, daß Er daß von Herthog sonado offer rirte Culmische Land annehmen, und Preussen daraus unter sich durch Krieg bringen möge, welche Culmisch und Preussigk Lande Er als Reichs-Lande Ihm conferiret.

66. Hertsog Barnimus confirmiret alle Guther und Gerechtigkeiten, fo bas Closter Colbatz damabien gehabt, mit Benennung derfelben, und Beschreibung der Grengen folder Guther.

1227. 67. Herting Barnimus, Casimiri II. Sohn, und seine Mutter Ingard besidtigen die von der Furfiin Anaslassa geschehene Fundarion und Dustin des Ronnen-Closters du Treprow an der Rega, und fügen derselben noch ettiche Gutber zu.

68. Herhog Warrislaus III. und feine Mutter Ingard confirmiten der Füte fin Anglasia Fundation und Doration des Closters der Ronnen zu Treprow an der Rega, und geben demfelben auch noch einige Gut ther.

1228. 69. Herhog Barnimus I. D. Slav. bezenget, daß fein Water Bugillus II. daß Guth Preezen den Canonicis der S. Jobannis-Kirche zu Läbeck gleichtendt, weil aber solches von Wenden bewohnet worden, und Sie solches wegen der Edel-Leute Werfolgung nicht genücken können, sie giebet Er denselben davor die Guther Karbow und Petzekwe, in ierra Güzkow, und beschreibet deren Grengen.

70. Christianus, Erster Preußischer Bischoff schendet dem Teutschen Ir den den Zehenden von dem Culmischen Kande, so demselben von Carado Duce Masovia gegeben worden.

71. Conradus Dux Mosovia giebet dem Teutschen Orden mit Einwisigung seiner Erben und seiner Bruder das Culmische Land nebst dem Dork se Orlow in Cujavien.

72. Idem giebet dem Teutschen Orden das Schloß Dobrin mit dem dutil gehörigen Lande zwischen Camniz und Colmeniz bis in Preusen. 129. Derigog Wareislaus III. giebet ad perieionem nobilis Dobizlai dem Ele

fter Belbuck das Dorffe Necore nebst einem Fließ benm Dorffe Der viante.

1229. 74. Wirzlaus Fürft zu Rögen destruiret die neu angelegte Stadt Schadezed zu besserer Aufnahme der Stadt Sralfund.

75. Die Bertogin Miroslava, Bogislai II. Bittme idendet nebit ihrem Sohne Barnimo I. dem Clofter Scolpe an der Peene das Guth Dogodowe in exequiis filia sua Woyzlava pro remedio anima sua. : pag. 132

Anna 1229.

76. Mirozlawa Duciffa Slavorum, Bugislai II. Bittme, und 3hr Gobn Barnim I. geben pro remedio animarum Bugislai II. und deffen Tochter Woyslava dem Clofter Eldenau das Dorff Gwisdoy, wie auch die Dublen-Lage in Cameniz mit dem daben gelegenen Alder, befrepen auch die Einwohner von allen weltlichen Abgaben und Diensten. > 133 77. Die Bergoge Danziger Linie, Samborius, Swansopolck und Ratibor ges

1210.

ftriet Wanfea und dem Blug Verfe. 78. Guneberus Bifchoff zu Plozkow und fein Capitul treten dem Teutschen Orden alles ab, mas fie im Culmifden Lande zwischen der Dravenz, Beichsel und Offa bis an Preuffen gehabt, und behalten fich nur die ecclesiastica Sacramenta in Denselben Derthern por.

ben den Diffriel des Landes Meve dem Clofter Olive, nebft dem Di-

79. Conradus D. Masovia giebet nochmablen das Culmifche Land zwischen Preuffen und den Gluffen der Dravenz, Beichfel und der Offa beles gen, mit Ginwilligung feiner Gemablin und Rinder, dem Teuts iden Orden, doch daß derfelbe bis auf den letten Dann ibm wider die Benden benfteben folle. 80. Conradi Ducis Mazovia & Cujavia auffubrliches Infrumentum donationis.

fo er über das Culmifche Land dem Teutschen Orden ertbeilet. = 138

81. Christianus Erfter Preugischer Bischoff, tritt dem Teutschen Orden alles im Culmer-Lande ab, mas Anno 1222. Conradus Derhog gu Mafovien und der Bischoff zu Plorzko ihm conferiret, reserviret sich nur von jedem Pfluge 1. Scheffel Beigen und 1. Scheffel Roden, ans ben 200. Pfluge oder Sufen, und 5. Bormerder.

82. Berhog Wartislaus giebet dem Clofter Stolp an der Peene por das Dorff Placbee 2. andere Feld Marden in serra Scysin, Rahmens Placheina und Mancelin, befreget auch die Einwohner derfelben von

allen weltlichen Abgaben und Dienften.

83. Chriftianus, Erster Bifchoff in Preuffen, giebet dem Teutschen Draben alles, mas ihm bon dem Bifchoffthum gu Plorzkow und bem DerBog Conrad gu Masovien vorbin gegeben mar, samt bem Bor-

werd Bezin, fo er getaufft. 84. Pabft Gregorius IX. bestättiget dem Teutschen Orden alle Guther, fo ibm Christianus Bischoff in Preuffen, und Conradus Dux Majovia gegeben.

85. Dabft Gregorius IX. confirmitet auf Ansuchen Conradi Ducis Masovia Die von ihm dem Teutschen Orden geschehene Schendung des Culmifchen Schloffes und Landes.

86. Wizlaus I. Burft gu Rugen, fundiret mit Confens feiner 6. Gobne bas Clofter Neuen : Camp in bonorem Maria, fo Rofen : Garten (Rofetum) hat beiffen follen, am Bließ Campeniz, machet es gum Filial des Clos ftere Camp oder Alten Camp am Rhein, und giebet demfelben Rich-tenberg mit verschiedenen andern neuen Teutschen Dorffern, die Dagens beiffen, als Ratwardshagenze. auch andere Gerechtigkeis ten und Befigungen.

87. Friderich II. Romifcher Ranfer , belehnet Johannem und feinen Bruder Ottonem, feel. Marggraffen Alberti Gobne, mit der Dard Brandenburg und dem Bergogthum Dommern, wie diefes ihrem

Mater

Nater und vorigen Marggraffen zu Brandenburg von ihm und seinen Worfahren verlieben worden.

1232. 88. Bifdoff Conradus II. zu Camin schendet dem Closser zu Szolp an der Penden von den Guthern Manzlino, Placksino und Tazosa, daß ihm und seinen 3. Ausecessoren davor Memorien und Set-Ressungation arbalten nerden sollen.

89. Wizlaus I. Furst zu Ragen schendet dem Jungfern Clofter zu Bergen verschiedene Guther und Debungen auf Jamund und sonst, und bestätiget seines Waters Jaromari I. Donationes.

90. Pahft Gregorius IX. schreibet an des Königs in Ungarn Andreall, du testen Sohn Belam, daß er und sein Water das Land Burza, sich dem Teutschen Orden weggenommen, wieder restixuiren mögen. 155

91. Wizlaus I. Hurst zu Rügen schendet an seine Capelle zu Charen: Wis Dorff Gamarne und 6. Marck sährlicher Hebung aus dem Kruge zu Gyngst.

92. Miebael Cujavischer Bischoff bezeuget, daß der Teutsche Orden für den Zehenden zu Orden versprochen und angenommen habe, der Kitche die Zu Wisegrad in Pomerellen jährlich 3. March zu entrichen, neich Herbog Suancopolik zu Pommern, alls derselben Pawaw aus nimmet und consensiet.

1233. 93. Derhog Casimir von Cujavien confirmiret dem Teutschen Orden in Preinsen seines Waters Conradi Ducis Masovia Schendung des Law bes Culm, und giebet ihm das Dorff Roggow mit seinen Grenten bis an den Graben der Stadt jungen Leslau oder neu Wladislav. \$ 157

94. Władisłaus Herhog in Pohlen giebet die Guther Trebene und Dobberpol dem Clofter Colbarz. 158. Conradus II. Visichoff zu Camin, schendet dem Clofter Sooh an det Pun

den Bischoffs Zehenden von den Feld-Marten Anzling Flacking in territorio Scien, consirmiret auch was seine Borsabren an Zehenden und sonst dem Eloster gegeben haben. 159 66. Conradus II. Vischoff zu Camin bestättiget die von dem Bischoffe Add

65. Corradus II. Software Land vertuitinger vie von dem Conference de Collectione de Collection de C

97. Mirozlaua, Herhogs Bugirlai II. Wittwe, und ihr Sohn Barmul. geben vor das Dorff Doblow, so gedachter Bugirlaus II. dem Closter weggenommen hatte, demselben Closter das Dorff Bucosevie.

98. Barnimus I. D. Slav. confirmiret alle Donationes und Oblationes so dem Closter Stody an der Peene von ihm und seinen Wors-Sitern auch an dern geschehen find, befreyet auch die Closter Bauren von allen weltlichen Hebungen und Diensten.

1234. 99. Pabft Gregorius IX. bestättiget die S. Jacobi-Kirche gu Stettin, fo Beringer von Bamberg gebauet, nebst den dazu gehörigen Guthern. 163

100. Svantoborus II. Casimiri I. D. Pom. filius vergleicht sich mit dem Elos fier Colbarz wegen der Grennen ihrer benderseitigen Guther in der Gegend von Rekow, Glina und Nisznan.

101. Wirzlaus I. Fürst zu Rügen giebet der Stadt Seralfund eben das Richt und Frenheit, so die Stadt Rostock hat.

1235. to2. (a) Anastasia Herhogs Bugislai I. Wittme, welche ihren Bitmen Sitz gu Trepron an der Rega gehabt, bestättiget alles, mas Casimirul.

in prima fundatione dem Clofter Belbuck gegeben, woran fie ratione vitalitii berechtiget gemefen fenn mag. pag. 166 102. (b) DerBog Barnimus I. fundiret die Stadt Prenzlau, und giebet dagu 1235. 300. Dufen, mit gidbriger Frenheit von allen Auflagen 2c. 2c. 103. Dertog Zuantoborus II. Kazimeri filius giebet Crifano feinem Unterfafs fen das Buth Beliez, und da derfelbe es dem Rlofter Colbatz wieder verlaufft, fo bestättiget Er foldes, und beschreibet deffen Grens 104. Barnimus I. Dux Slav. giebet dem Rlofter Stolp an der Peene por das Dorff Mocle binwiederum das Dorff Roffin, wie auch die Rirche in Szarua mit ihren Ginfunften und der Duble. 105. Herhog Barnimus I. bestättiget nahmentlich die Guther des Rlos fters Colbarz, und befdreibet beren Grengen. 106. Pabif Gegorius IX. confirmiret Des Ciftercienfer-Riofters gu Danamande in Lieffland Guther, fo es damablen gehabt, oder noch betome men mochte. 107. Conradus III. Bifchoff gu Camin giebet den ihm gebuhrenden Bebenden aus des Rlofters Colbarz Buthern gedachtem Rlofter, welche Gus ther die es damablen gehabt, nahmentlich benennet werden, mogegen ihm das Rlofter die Guther Nepolske und Scoffewiz abtritt. 173 108. Hinricus D. Cracov, concediret die Schendung der Dorffer Zambrisk und Larzkow, fo Johannes Magnus oder Groebe dem Rlofter Colbatz 109. Wladislaus Dux Polonia giebet dem Rlofter Colbatz das Gut Warfin, daß die Monche ibn davor in ibre Bruderichafft aufnehmen, und feinen Gedachtniße Tag jahrlich gleich den andern fundatoren balten und begeben follen. 110. Dernog Barnimus I. bestättiget feiner Mutter Miroslaua und feinet Mutter Schwester Ingardis privilegium, fo Sie dem Rlofter S. Albreche ben Danzig über die Jobannis-Rirche auf der Alt: Stadt ben Colberg, und das Dorff Pretemin gegeben, ertheilet auch dem Rlofter in feie nem Lande die Boll-Frenheit. 111. Derhog Wartislaus III. vertaufft feinen halben Theil des Landes Treprom an der Rega, fo auf der Geite nach Camin belegen, dem Abt au Belbuk für 140. Mard Gilbers. 112. DerBog Barnimus I. conferiret dem Rlofter Colbatz das Gigenthum 1237. der Guther Trebene und Dobberpol, und confirmiret deren Schendung, fo anno 1233. von Wladislao Duce Polon, gefcheben. 113. Pabit Gregorius IX. confirmitet die Guther und Berechtigfeiten des Rlofters Colbarz, und giebet demfelben besondere Immunitaten und Ordnungen. 114. Fredericus Abt des S. Michaelis . Rlofters oder Donds . Berges ben Bamberg, vertaufft das Buth Clebow dem Rlofter Colbatz fur 8. Mard Gilbers. 115. Wizlaus I. Gurft zu Rügen giebet pro remedio anima fua, uxoris defun-Ela Margaretha & filiorum dem Convent der Dom : Rirche gu Riga in

Lieffland 6. Hufen in Guedin, da die andern 6. im Dorff von dem Bildhoff Albero in Riga der dortigen Dom-Kirche (don abgetreten, und eximiret die Einwohner von allen weltlichen Auflagen, reservieret ret sich aber den Aorkauss und zwen Drittel von den Gerichts-

Cccc

Befällen.

116. Con-

| Anno  | Register derer in diesem Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1237. | 116. Conradus III. Bifchoff zu Camin conferèret dem Kloster Scoh m der<br>Peene zum Gedachtniß seines Bruders Jacronis Grafen von Gutun<br>den Zehenden des Dorffes Lipz, confirmiret auch demselben seine<br>Worsahren Donationes.                                                       |
| 1238. | 117. Derhog Barnimus I. conferiret dem Kloster S. Michaelis zu Bamber die Kirche S. Pecri in Seesein, und alle andere Kirchen, die dasch künstein gerbauet werden mochten.                                                                                                                |
|       | 118. Die Brandenburgischen Marggraffen Jobannes und Otto schenden Rloster Dunemunde in Lieffland 30. Hufen in Trampiz, und the so viel in Rozelin.                                                                                                                                        |
|       | 119. Hertiog Barnimus I. giebet dem Ufedomschen Rloster (antea Grobe, politic Pudgla) das Dorff Neuerowe auf dem Lande Ufedom belegen.                                                                                                                                                    |
|       | 120. Herigog Barnimus I. giebet dem Usedomschen Kloster (anea Grobe, postal Pudgla) das Dorff Lybomerze auf Usedom. , 191                                                                                                                                                                 |
| 1239. | 121. Pabst Gregorius IX. confirmiret dem Johanniter- Orden die von Gri<br>mislao Duce Pom. anno 1198. geschehene Schendung des Schlosses und<br>Landes Stargard in Pomerellen. Conf. dipl. sub n. 32. supra. 193                                                                          |
|       | 122. Herigog Barnimus I. giebet dem Ufedomschen Rloster (mus Gribe posten Pudgla) das Borwerd Lüsebug, wie auch die Dorffer Gurek und Cuesow im Lande Ufedom und beschreibet derfelben Grengen. 193                                                                                       |
|       | 123. Hersog Barnimus I. giebet, oder bestättiget vielmehr dem Vedomschie Kloster (posten Pudgla) die Pfarr. Kirche S. Pauli in der Stadt Vedom, wie auch das Dorsf Palsyn.                                                                                                                |
|       | 124. Herhog Wareislaus III. giebet dem Kloster zu Cladessowe (posten kar- cben) die Kirche zu Mokere nebst dem Werder Rogarsowe und etiligte Zehenden.                                                                                                                                    |
|       | 125. Pabft Gregorius IX. giebet dem Pramonftratenfer. Orden das Privilegium, daß selbiger die Pfarren in seinen Güthern mit Gestülden seines Ordens allein besetzen könne, auch solder Orden allein term Pabst, und unter keines Ers. Bischoffs oder Rischoff janit dietien selben solle. |
| 240.  | 126. Herthog Barnimus I. giebet die Stadt Garsz den Leutschen ein, mit<br>135. Jufen, einem Balde und andern Gerechtigkeiten, und ver-<br>leihet ihr Madeburgisch Recht.                                                                                                                  |
|       | 127. Suantoborus II. Dux Pom. giebet dem Rlofter Colbarz die Felde Raid Piacesno.                                                                                                                                                                                                         |
|       | 128. Herhog Barnimus I. confirmiret alle Gerechtigkeiten und Guther bei Kloftere Colbacz mit derfelben Benennung, auch Beschreibung einib ger Grengen.                                                                                                                                    |
|       | 129. Wizlaus I. Fürst zu Rugen privilegiret die neue Stadt Stralfund gleich der Stadt Rostock und beschreibet derselben Gerechtigkeiten zu Law                                                                                                                                            |
|       | de und in den Gemaffern. 203<br>130. Suantopolcus Dux Pom. verfauffet feinem Capellan Hermanno das Dar                                                                                                                                                                                    |
|       | Rizom ben Scolp por ein paar Pferde. 2013. Herhog Barnimus I. vertraget fich mit Confens feines Rettern, Ber                                                                                                                                                                              |
|       | pog Wartislai III. mit Bischoff Conrado III. zu Camin, welcht ihn von 1800. Susen den Bischoffe Zehenden zu Lehn reicht, word ihm das Land Stargard gegeben wird, samt etlichen andern Vertin                                                                                             |
|       | barungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Anaftafia dem Mungfern . Rlofter gu Treprom an der Rega gegebenen Buther, und fuget benfelben noch einige ben. pag. 208

133. Barnimus D. Pom. ichendet dem Rlofter Colbarz das Dorff Brun-

134. Wizlaus I. Burft zu Rügen confirmiret dem Rlofter Eldena feine Gus ther und Gerechtigfeiten, declariret auch diefelben und fuget neue bingu, concediret einen Bochen : Marat, Ineroduction neuer Colonien cum aliis.

135. Conradus III. Bifchoff zu Camin confirmiret die Bebenden, fo feine Bors fahren dem Rlofter Grobe auf Usedom gegeben, und füget denselben

noch einige bingu.

136. Theodericus Bijchoff zu Schwerin giebet dem Rlofter Neuen - Camp die Frenheit, daß der dortige Abt und Convent diejenigen Rirchen, worin fie das jus patronatus haben, nach Absterben der plebanorum mit Vicariis befegen, die Einfunffte derfelben aber an fich nehmen, und den Vicariis davon nur fo viel laffen tonnen, daß fie dem 261s fcoffe, Arcbi-Diacono und Gaften die Gebubr erzeigen mogen.

137. DerBog Barnimus I. confeneiret und confirmiret den Bertauff des Gus thes Wigufin , welches Jobannes Thuringus und fein Bruder Bereboldus

dem Riofter Scolp an der Peene vertauffr.

138. Dertog Wartislaus III. confirmiret alle Buther fo fein Mater Calimirus Il. oder andere dem Rlofter Eldena gegeben, vergonnet demfelben auch etliche andere neue Frenbeiten.

139. Derhog Barnimus I. confirmiret dem Rlofter Eldenow feine Guther und Gerechtigfeiten.

140. Das Caminiche Dom: Capietel confirmiret den Bertrag, den das Rlos fter Eldena mit dem Plebano gu Gurzkow wegen des Zebenden aus dem Guthe Derfekow gemachet.

141. Tetlevus de Godebusch conferiret der Stadt Loier das Lubifche Recht, und erweitert derfelben Grengen mit Befchreibung derfelben. 218

142. Herhog Suanciborus II. giebet dem Kloster Colbatz alles, mas er in foldem diftriet gehabt.

143. Wizlaus I. Burft gu Rugen vertaufft bas Guth Pennin und ben Gee Bandin dem Rlofter Neuen-Camp, confentiret auch in den Contract, wors in einer Nahmens Iwanus dem Rlofter die Dorffer Mukenbole und Papenbagen nebft ber Duble verfaufft, erlaffet die meltlichen Debungen, und verfpricht dem Rlofter, daß folde Dorffer niemablen ausgemeffen werden follen.

144. DerBog Barnimus I. giebet dem Ufedomfchen Rlofter Grobe (poffea Pudgla) fein Antheil von den benden Geen Liutenza.

Jobannes und Occo Marggraffen gu Brandenburg confirmiren dem Rlofter Colbatz feine Buther und Gerechtigfeiten.

146. Derhog Wartislaus verfaufft den Fleden Treptom an der Rega die Dorffer Niftreskow und Cricuz &c. dem Abt gu Belbuk vor 100. Mard Gilbers.

147. Derhog Wareislai anderweitiges etwas verandertes Inftrument über . den Berfauff des Bledens Treprom und der Dorffer Niftreskow und Cricuz &c. an den Abt gu Belbuk. 227 .

148. Derhog Barnimus I. conferiret dem Ufedomiden Rlofter Grobe (poften

Pudgla die Kirchen bu Ukermande. \$ 228
149. Michael, Cujaveicher Bischoff confirmiret und renoviret auf des Poms Cccc 2

Annn

1241.

1242,

## Regiffer derer in diesem Tomol.

merichen Hertjogs Sambori und der Jobannier-Ritter gu Lubeicon Bitte, das privilegium, so fein Antecessor Stephanu der Kirche gu Lubeicon gegeben, über die Zehenden der Obrffer Lubeicon, Russian Rub.

1243. 150. Primislaus & Dobeslaus Duces Polonia vergleichen sich mit dem Aruben in Preussen, welcherzestalt dessen Unterthanen, nenn sie mit Waaren durch Pohlen reisen, den Zoll entrichten, auch wie viel sie geben sollen.

151. Suantoborus II., filius Casimiri I. D. Pom. ratibabiret, daß Burchordu & Megow daß Guth Zibberose oder Wolsersdorff mit 64. Jusen dem Richter Colbarz verkaufit.

152. Hertog Barnimus I. fundiret und doeiret das Ronnen Rlofter ver und nabe an der Stadt Alten Stettin.

153. Ejusdem anderweitiges diploma fundationis des Jungfern- Klofter vor Alten-Stettin, so mit dem vorstehenden von einem dare, jidoch etwas verändert und vermehret.

154. Marianna, Hertzogs Barnimil. Gemahlin, giebt dem neuen Jungfern Rloster ben Steerin das Dorff Gradow und frege Hispercy in
der Oder.

155. Hertzog Wartislaus confirmiret die Guther des Klosters Ufeden (pska Pudgla) im Guzzkowischen District, bestrevet auch die Einwohner der selben von allen weltlichen Gaben und Diensten.

156. Herthog Barnimus I. conferiret dem Kloster Stolp an der Pant das Dorff Sucozwanez auf Usedom samt der Bach Lassowniez mit dater belegenem Balde, und einem See Wolgast genannt. 239

157. Barnimur I. D. Slav. ertheilet der neuen Stadt Starged das erft Privilegium, giebet ihr 150. Hufen, den Ibna. Strohm bis ind Men, Magdeburgisch Recht, frege Holgung in den Furstlichen Depoten 2c.

158. Wilhelmur Pabstlicher Legerur theilet die Bischoffhumer bes Luk des Preusen ein, dergeftalt, daß der Leutsche Orden in Prusen zwei Drittel und die Bischoffthumer den dritten Theil der Preusischen Lande zu ihrem Genuß haben sollen.

159. (a) Herhog Wartislaus III. giebet dem Nonnen-Kloster, so guets w Treptow an der Tollense fundiret, von da nach Cladesson, nachtero in infulam L. Maria verlegt, als es auch von da nach Vereben transferret, das Dorff Vereben mit einiger Fischerep-Gerechtigkeit im Commerowischen See, so weit sie ihm gehöret.

159. (b) Idem giebet dem Caminichen Dominicaner-Rloster einen Begund auch einen Hoff Plats. # 245 160. Pahft Innocensius IV. confirmiret Conradi D. Masovia Donation bed Lan-

des Culm, so dem Teutschen Orden geschehen. 245
4. 161. Hertog Suanziborus II. schendet dem Rioster Calbarz 64. Hufen in Falckenberg, so damahlen Cabow geheissen, welches Dertog Banimul.

in diesem Jahre consermiret.

162. Bela IV. König in Ungarn, giebet dem Teutschen Orden die Diserte von Kexzelen, Suk und Zela.

248

163. Herhog Barnimus I. giebet dem Ofedomschen Kloster (postea Pudzli) die Freiheit in der Okerminalichen Heyde fren Brenns und Auben Holtz zu boblen, auch frene Fischeren im frischen Haff mit de grob sen Garnen und andern kleinern Negen.

Dignered by Google

Anno 1245.

164. Barnimus I. D. Slav. überläffet der Stadt Stettin den Waffer Boll von der Jehre, so vor diesem ehe der Damm gemacht worden, von Stettin nach Damm gegangen, giebet ihr auch die Freiheit ein Raths-Daus auf dem Marckt zu bauen, und darin zum Besten der Stadt

gute Sabungen zu machen.

165. Wizlaus I. Jurst zu Rügen concediret bem Kloster Neuen. Camp daß Jus partonatus der Kirche zu Tribeser, dergestalt, daß darin thusstrip von Ihm und dem Kloster zugleich ein Vicarius angenommen werde, welcher alle Einstünste der Kirche geniese, ausgenommen die Hebungen des Dorffs Tbecgelin, so nach dem Wilchen des Sebwerinschen Bischoffs Tbeoderici dem Kloster Neuen-Camp verbleiben sollen. 2251

166, Hertog Wartislaus III. confirmiret dem nachherigen Kloster zu Verchen, als es von Cladesow in Insulam S. Maria verleget, alle Guttper, die es vorhin gehabt, mit Benennung derselben und Bestoreibung ihrer Grengen.

167. Der Hoch Meister des Teutschen Ordens Henricus von Hobenlab giebet den Dominicanern oder Prediger: Ordens Monden die Freischt in der Stadt Elbing ein steinernes Kloster und Kirche, jedoch ohne Thurm zu bauen, mit etlichen andern Concessionen.

168. Dabft Innocentius IV. giebet dem Cistercienser-Orden Macht, die scandala ihrer Bruder selbst zu richten und abzuthun, ohne daß solches durch Pabstliche Commissioner geschehen durfte.

169. Idem confirmiret generaliter alle Privilegia und Gerechtigkeiten des Ciftereinfer-Orbens.

170. Idem privilegiret den Cistercienser-Orden, daß selbiger und dessen Klocker von keinen andern Geistlichen, als die aus demselben Orden sind, visieriet und corrigiret werden sollen.

171, Idem verbiethet den Bischoffen, daß sie die Monde Cistercienser. Dr. den nicht zu den Synodis oder Gerichten sordern, noch sie in den Bann thun sollen.

172. Idem ermahnet alle Erh - und Bifchoffe, des Ciftercienfer- Ordense Personen nicht zu ihren Gerichten zu ziehen, sondern fie in Rube zu lassen, und mit keinem Bann zu belegen.

173. Idem ordnet, daß die Ciftercienser-Monde, ohne von den Bischoffen examiniret zu werden, zu Priestern eingeweihet werden können, wo sie nicht am Leibe gebrechlich sind.

174, Idem concediret den Monden zu Colbatz, daß fie auch liegende Grund be, ausgenommen Lehn-Suther, erben und acquiriren tonnen, gleich als waren fie im weltlichen Stande geblieben.

175. Idem befiehlet, daß das Riofter Colbarz von feinen Guthern nichts verauffern, noch dazu gezwungen werden follen. 261

176. Dertiog Barnimus ?. conferiret das Eigenthum von 64. Dufen dem Jungfern-Alofter ben Seetin, im Lande Viddechom an der Robenbeke belegen, um daselbst ein Dorff anzulegen, wie auch etliche Hebungen aus seinem Wasser-Infe.

177. Pabft Innocentius IV. verbiethet, daß des Riofters Colbatz Untersaffen nicht zur Baffer oder Feuer Probe, oder zum Zwei Rampff, als verbothenen Gerichten, angehalten werden sollen.

178. Hertzag Barnimus I. conferiret dem Nonnen-Klofter zu Pyriz die das sige Kirche mit der Schule und Kusteren, wie auch den Zins von 12. Hufen daselbst. Cccc 3 179. F4-

## Register derer in diesem Tomo L.

Anno

1246. 179. Faromarus II. Fürst zu Rögen consirmiret annoch ben seine Namt Leben dem Kloster Eldena alle Gutber, so es damablen in seinen Terrisorio gehabt, und eximiret selbige der weltlichen Farisdidin und Ausstagen.

1247. 180. Die Arbte der Ribfter Stolp und Ufedom (poftea Pudgla) bertragen fich megen der Grengen ihrer Guther, fo fie von benden Theilen

auf dem Lande Ufedom gehabt.

181. Wilbeltius Bischoff gu Camin, verträget den herhog Bunimun !
mit dem Kloster Colbarz wegen etlicher weggenommene Gilbe und Mobilien, welche erstere restisuiret und lestere verguitiget merden. 200

1248. 182. Herhog Barnimul. vertauscht sein Antheil des Landes Collerg mit Bischoff Wilbelmo zu Camin, gegen das Land Songard, so dieser ihm davor wieder abtritt, jedoch mit einigen refervaii.

183. Suansopoleus Dux Pom. seiget den Fobannieer-Orden gum grentennahl in die Gilther Malenino und Thure wieder ein, die sein Bruder Saborius ihnen zu zwerpenmahlen weggenommen hatte. Diem wird auch erwehnet, daß gedachter Samborius von seinem väterlichen Erhtbeil vertrieben seb.

184. Idem vergleicht sich mit dem Teutschen Orden in Preusen, unter Mediation des Philischen Gesandten Fobannis, Archi-Diaconi zu Listig, wegen der Nering und vielen anderen wichtigen Streinigking, woben sehn Sohn Messewinus II. wieder vom Orden fregelassen wird.

185. (a) Derhog Warsislaus III. Herhog Barnimus I. und Werneru de Luft, geben dem Kloster Eldena die Horster Gribenow, Pansow und Sublezow in terra Losiz.

185. (b) Herhog Barnim I. giebet dem Kloster Walckemiedt des Guth Dumzow mit 54. Husen, und das Guth Radikow mit 36. Husen, wie auch die 4. Mühlen auf dem Fließ Salvey unweit Stetin getelgen.

186. Herhog Warrislaus III. bestättiget dem Kloster Elden alle Güther und Gerechtigkeiten, so es von ihm, seinen Vorsahren, und ander ren erhalten, mit Benennung derselben und Beschreibung dere Grengen, befreyet die Einwohner von allen Lupskichten, giedet den Kloster die Zoll-Frenheit, und völlige Jurisdistion &c. 276

187. Herhog Barnim I. fundiret das Jungfern Moster Marienfiet, und doirret es mit 600. Hufen, einige benannte Soelleute aber mit 500. Hufen, mit Beschreibung der Grengen, worin sämtliche 1100. Du fen belegen.

188. Orrigog Suancopoleus giebet dem Kloster Dargun die Segend Borson genannt, um daselbst ein neues Kloster, Cisercienser-Ordens, um daben eine Musse anzulegen, woraus hernach das Kloster Bukov entstanden.

189. Idem giebet nochmahls mit Einwilligung seiner Sohne dem Klester Dargun die Odrsfer Pristome und Bonsowe, um daselbst ein Cisterius-fer-Kloster anzulegen, welches hernach zu Bukow erbauet. 283

1249. 190. Orthog Wareislaus III. schender dem Kloster Reinfeld ber Lübeck das Borwerck Monebbusen in provincia Goeedane, nehst den angelegenen Ortstern Witeberg, Wolkow und Reinberg, zwischen Grenzen. 284 an der Tollense belegen, mit Beschreibung deren Grenzen. 216, 74-

191. /-

- 191. Jacobus Dabftlicher Cavellan und Abgeschickter, vergleichet ben Teutiden Orden mit den neubetehrten Preuffen, und ordnet, wie fie fich fowohl in weltlichen Sachen gegen den Orden, ale auch in geiftlichen verhalten follen, worin verschiedene alte ababttifche pormahlige Gewohnheiten des Depdenthums ergablet werden. . p. 286
- 192. Thomas Bifchoff zu Breslau vertaufcht einige Landerenen ben Breslau, und einige Zebenden gegen des Teutschen Ordens Gutber ben Namelam in Schlefien.
- 193. Jaromarus II. Furft ju Rugen, giebet mit Confens feines Baters Wiz-lai I. dem Rlofter Bergen auf Rugen das Dorff Gadymovitz Zaufche weise vor deffen Soff oder Buth ben Pyask.
- 194. Dernog Wareislaus III. befrepet den Galb : Rathen gu Colberg, mels der gur prabende des Canonici Guntberi ben dortiger Collegiat Rirche geboret, von aller Exaction oder weltlichen Unpflichten.
- 195. Johannes Graf zu Guezkow wird durch Hineze Beren und Friderich von der Often mit dem Rlofter Eldenow, wegen des Baldes zwiften El. denow und Gutzkow, vertragen und die Grengen darin gefetet. s 297
- 196. hernog Wareislaus III, pergleicht fich mit dem Rlofter Eldenow mes gen der neuangelegten Stadt Greiffswald, welche Er von dem boben Altar S. Maria in der Eldenowischen Rlofter, Rirche, nicht aber bom Abt oder Convent ju Lehn nimmet, wofur Er dem Rlofter ans derweitige Wergutigung thut.
- 197. Barnimus I. D. Slav. bezeuget, daß Jaromarus II. Burft zu Ragen, fic mit feinem Better Boranten von der Putbufifchen Linie, megen feines Untheils am Lande Ragen und auf dem festem Lande vertragen, und daß Borante fein Theil mit eben dem Recht befigen folle, als der Burft Faromar fein Theil befeffen.
- 198. Bifdoff Wilbelm giebet der Rirde gu Carelow (im Anclamiden Ereve fe) die Zehenden der Dorffer Vanfelow, Plorz, Volfebow und Japecow, famt etlichen Bebenden in andern Dorffern.
- 199. Derhog Barnimus I. vergleicht fich mit dem Rlofter Colbarz wegen der Stadt Damm, welche er mit andern Studen auf Lebens : Beit gu Lehn nimmet, giebet bagegen die Geen Madduje und Selow an Das Rlofter und concediret einige andere Gerechtigkeiten.
- 200. Wilbelmus Bifchoff zu Camin übergiebet dem Clofter Eldenow die curam animarum und Bestellung der Beiftlichen ben den Rirchen ber neuen Stadt Greiffswald fowohl , als ben andern Rirchen in des Elos fters Buthern, und weifet die Rirchen Bedienten an denen Mebs ten gu Eldenow gleich benen Bifchoffen, obedientiam & reverentiam gu erweifen.
- 201. Bertog Warzislaus III. benennet wegen Saltung der dem Clofter Eldenow versprochenen 30. Dufen und Anlegung der Stadt Greiffswald verabhandelte Puncle, gewiffe fidejuffores, welche auf den nicht baltenden Ball zu Demmin fo lange Ginlager balten follen, bis dem Clofter Satisfaction geicheben.
- 202. Wernerus de Lofez, ober herr des Landes Loiez, vergleicht fich vor fich , feinen Bruder und Lehn-Lente mit dem Clofter Eldenau wegen der Grengen benderfeitiger Guther und der holgung am gluß Hylda, und nimmet er die Guther Zobifom, Panfom und Gribenom bom 308 203. De-Clofter gu Lebn.

|       | Register derer in diesem Tomol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1249. | 203. Dobezlaus de Crizstow verträget sich mit dem Closter Eldenen wogn ettlicher streitigen Guther. 204. Hermannus Bischoff zu Camin, und Hermannus U. verglichen sich über die Grengen der Lande Stangard, Massow, Pyriz und Lippne, desgleichen über ettliche Zehenden, item wegen der Stadt Clinne, desgleichen über ettliche Zehenden, item wegen der Stadt Clinne, |
| 1250. | alle Privilegia, fo es sowohl von seinen Worsabren als von den gürften zu Rügen erhalten, besonders dasjenige, daß es alle Kirche, worüber das Eloster das zu paeronatur hat, durch Vicarios admissiren, und die übrigen Einkunsste zum Eloster einziehen lassen kunnen.                                                                                                |
|       | 206. Pabst Innocentius IV. besieblet dem Eloster Eldenow, daß es nach din Privilegiis des Cistercienser-Ordens vor keines Pralazen Juriudilim sich gestellen solle.                                                                                                                                                                                                     |
|       | 207. Idem giebet dem Clofter Neuen Camp ein Procedorium auf den Erg-<br>Bifchoff zu Bremen und andern Geistlichen seiner Diecer, das felbig<br>nehmlich wider die geist und weltlichen Porsonen, fo dem Clofte<br>Schaden und Unrecht thun, mit dem Bann verfahren sollen. 2 317                                                                                        |
|       | 208. Idem ertheilet dem Clofter Eldenom ein foldes Privilegium, daß es vor Bein, Wolle, Holy, Setine und andere Saden, se su fin nem Rugen fauffet oder vertauffet, denen fecularibut teine Dammoder Weger-Jolle entrichten folle.                                                                                                                                      |
|       | 209. Idem verbiethet jedermann, daß sich niemand an dem Kloster Eld-<br>now und dessen Guthern vergreiffen soll, es sen dann, daß jemand<br>ordinariam aut delegatam jurisdictionem darüber habe. 318                                                                                                                                                                   |
|       | 210. Idem verordnet, daß die Pralati diacefani gu Camin von dem Clofitt Eldenow dasjenige nicht als eine Schuldigkeit fordern follen, wab ihnen von felbigem ex charicate gereichet wird.                                                                                                                                                                               |
|       | 211. Herhog Barnimus I, bekennet, daß er die Hufen der Dorffer im Pyrizischen District messen lassen, und ben dem Dorf der Pyrizischen Kirche S. Maria oder des dortigen Nonnen Elosters Webermyn eint Uebermasse an dessen Jufen gefunden, welche Er gedachter kirche und Eloster dennoch lässet.                                                                      |
|       | 212. Stephanus de Nemiz giebt das Jus paeronatus der Rirche zu Nemiz den Closter Bukow.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 213. Samborius D. Pom. giebet dem Clofter Lucken in Pohlen die Derf                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | pflichten, und überdem 100. Dufen mit dem Zehenden. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 214. Dernog Wareislaus III. giebet dem Clofter Belbuk ein Dorff an det Rega, mit dem Bluft und dem See daben. 323                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 215. Herhog Barnimus I. conferiret dem Closter der bussensten Nonnen gu<br>Prenzlau die dortigen Kirchen, S. Maria, S. Nicolai, S. Jacoli &<br>Sabini.                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 216. Hertiog Barnimus I. giebet Marggroffen Jobanni I. zu Brandenburg por das leinen Sohnen vererbte Kand Wolgoff, das Uferland, und bekennet, dass Er nebst Hertiog Warsislas III. ihre sämtliche Lander von den Marggraffen zu Lehn habe, und ihnen davon zu dienen pflichtig.                                                                                        |
| 125t. | 217. Wilbelmus Bifchoff gu Camin, bestehttiget dem Closter in Infula Maie (pofte                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| they materials Diplomatum.                                                 | Ann   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| (poffea Verchen) die Bebenden in den Dorffern des Clofters, die feis       | Ann   |
|                                                                            |       |
| 218. Wilbelmus Bifchoff gu Camin ichendet dem Clofter Colbatz den Bis      | 1251  |
| schoffe : Bebenden von dem Dorff Brunneke. # 326                           |       |
| 219. herhog Wartislaus III. befrepet den Galg Rathen von 6. Pfann-         |       |
| Stadten im Salt Berge gu Colberg, der gu des dortigen Canonici             |       |
| Gerbardi Prabende gehoret, pon aller weltlichen Exaction. 2 227            |       |
| 220. Pabft Innocentius IV. confirmiret Dem Clofter S. Michaelis gu Bamberg |       |
| alle feine Guther und Gerechtigkeiten, worunter auch die S. Jacobi-        |       |
|                                                                            |       |
| Archive Bu Sterrin mit benannt. # 328                                      |       |
| 221. Anselmus Bischoff zu Ermeland vereiniget fich mit dem Teutschen       |       |
| Orden wegen Communion ber Biesen intra Runam & Seriam, wegen               |       |
| der Schulen, der Hospitaler, der Munte gu Elbing Ge. , 331                 |       |
| 222. Herhog Wartislaus III. giebet dem Clofter Eldenow 30. Sufen im        |       |
| Dorffe Ranticom, vor die neulich mit 20. Sufen gestifftete Stadt           |       |
| Greiffswald, wie in dem Daupte Inftrument wegen folder Stadt ente          |       |
|                                                                            |       |
|                                                                            |       |
| 223. Herhog Barnimus I. begiebt fich seines Anspruche an das jus patro-    |       |
| natus der Rirche gu Bentz unterm Clofter gu Ufedom (poftea Pudgla)         |       |
| belegen , und confirmiret gedachter Rirche gu Benez ihre Befigungen        |       |
| und Rechte. s s s 333                                                      |       |
| 224. Idem giebet dem Cavellan gu Lypa unterm Ufedomfchen Clofter, Die      |       |
|                                                                            |       |
| 225. Idem giebet dem Ronnen-Closter ben Stettin das Dorff Staffelde.       |       |
| 23. Mem giebet dem Med-Schan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan C          |       |
| 226. Idem giebet dem Ufedomiden Clofter (poftea Pudgla) Das Dorff Grop     |       |
| mit der Fischeren, mit Schiffen und Regen. # 334                           |       |
| 227. Churfurit Jobannes I. gu Brandenburg, nachdem er das Uterland         | 1252  |
| von Dernog Barnimo I. erhalten, privilegiret die von lesterem gestiffs     | •     |
| tete Stadt Prenzlow von neuem.                                             |       |
| 228. Hermannus Bifchoff gu Camin, überlaffet dem Clofter Belbuck den Bes   |       |
| benden und 82. Dufen zu Mellen im Pyrizifden Diffriel, mogegen bas         |       |
| Clofter dem Bijchoffe binwiederum die Dorffer Brodna, Blotekow und         |       |
|                                                                            |       |
| arjon in terra coloergenji Zaujajovelje abtritt.                           |       |
| 229. Faromarus II. Burft gu Rugen giebet dem Clofter Eldena das Landlein   |       |
| Redewiz auf Rugen, wovor das Clofter fich der jahrlichen Debung            |       |
| von 6. Marden, fo der Furft dem Clofter fculdig gewesen, begiebet,         |       |
| und ibm noch 30. Marck kugichet.                                           |       |
| 230. Suantopoleus DerBog in Dommern giebet ferner dem Cloffer Dargun       |       |
| das Dorff Bukow, um dafelbft ein Clofter gu bauen, und füget ba-           |       |
|                                                                            |       |
| Oction Raminus I giebet dem Claster Eller & Contan to 338                  |       |
| 231. Derhog Barnimus I. giebet dem Closter Eldena 6. Sufen ben Warp,       |       |
| die Infel Woftrow im Warpfchen Gee, und das Gließ Zopiniz mit dem          |       |
| Damm an benden Seiten, um eine Duble darauf zu erbauen. # 340              |       |
| \$32. DerBog Samborius giebet dem Teutschen Orden die Insel Bern, 2mis     | 1253. |
| ichen der alten und neuen Weichsel belegen. # 341                          |       |
| 233. Derhog Barnim I. fchendet dem Ronnen Clofter ben Stettin 2. Mard      |       |
| Pfenninge jahrlicher Debung aus feiner Munge zu Stertin 341                |       |
| 234. Barnimus I. Dux Slavorum verkauft der Stadt Steetin das Dorff Po-     |       |
| 234. Dar simus 1. Dux simon um verticult ver Stadt Stettin oas Doen Po-    |       |
|                                                                            |       |

234. Barnimus 1. Dux suvonum pertuuns ver Stude der Bende 3442
235. Jaromarus II. Hurt zu Rügen erlaffet den Lehnde Nexum und die Servicia von 6. Hufen zu Grancim, welche das Eloster Neuen-Camp von D d d d
Riebardo

Richardo de Tribufes gefauffet, und concediret foldem Rlofter, filige gleich feinen andern Gutern zu befigen. # 192342

1253. 236. Hermannus Bischoff zu Canzin, giebet dem neuen Bukowischen Kiofen den Bischoffs Zehenden von 300. Hufen, nehmlich von denen, die zu dem Kloster schon gewidmet worden.

237. Hertog Barnimus I. und Wareislaus III. bestättigen dem Darzwichen Filial-Kloster zu Bukow die von dem Dertog Suantopoleo zu bessen dation gegebene Guter und Gerechtigkeiten, obgleich das Land, wons sie belegen, nicht zu dessen Herrschaft gehöret, wollen es aber best batten, wenn sie solche Hinter-Pommersche Landsaft wieden sich bringen werden.

238. Dergog Barnim I. ichendet dem Nonnen-Rloster ben Pyra ein ib selbst belegenes Worwerd mit seinen Jusen, auch mit den John der milieum castrensium des Pyrizischen Schlosses 2.

239. Mem verbiethet allen feinen Burg Nichtern, daß fie fich nicht insternfeben follen, in des Greetinschen Nonnen-Klosters Gutbern einig Jurisedlion gu exerciren, sie werden denn von dem Probs des Mofters darum ersuchet.

240. Hertigg Wareislaus III. reseribiret Jaczoni und Conrado, Grusen ju Gürzkow, daß das dem Kloster zu Usedom (posteu Pudela) gehörig Dorff Slatkow der Gürzkowischen Wolgten zu nichts weiter als zur landis Wertbeidigung verbunden.

1254. 241. Derhog Barnimus I. giebet des Klosters Colbare Unterthanen die Frenheit, daß niemand, der sie pfandet, von Ihnen Pland Glanden nehmen soll, beskättiget auch dem Kloster 3. Aal-Fange over Weber in der Oder beh Police.

242. Herhog Warislaus III. giebet dem Kloster Belbuck 600. Tentsche hu fen oder Land-Hufen in der Wildnis Sardiz an der Deuw belgen, um felbige in Cultur zu bringen, und daselbst ein neues Kloster alle gulegen.

243. Myndow, neuer König in Lierbauen, feget Christianum zum ersten Liezbauischen Bischoffe ein, und ichflet ihn dazu einweihen, giebet ihm auch zu seinem neuen Bischoffthum etliche Landerenen. \$ 352

244. Nabst Mexander W. traget dem Lierbauischen Könige Unden auf, dem Lierbauischen Bischoffe Christiano wider die Ungläubigen Sutg. und unterwirfft folden Bischoff immediate dem Pabilit den Stuhl.

245. Sethog Wareislaus III. befrenet die Guther der Demminfchn Probften bon allen weltlichen Exactionen und Diensten. 353

246. Idem conferiret dem Nonnen-Aloster in Insula Maria (posta Verchen)
das Eigenthum von 20. Hufen im Dorffe Burow, so Beriboldus milte
dietus Thuringus demselben geschencket.

247. Chriftianur, erster Lierbaufcher Bischoff remierret dem Teutschen Droen den Bischoffe Zehenden in denjenigen Landen, die demillen der Lierbaufche König Myndom geschender, daß derfelbe ihm und fein neuts Bischoffthum davor beschusen solle.

248. Barnimus I. Dux Pom. bestättiget dem Rloster Colberz das Dorff Lwow, fo es von Conrado Cleft und feinem Bruder Bartholdo erhalten. 336

249. Pabit Innocentius IV. norificiret dem Lierbauischen Könige Mynden, daß fein neuer Lierbauischer Bischoff Corifianus nicht unter dem Ergenschafte gu Riga, sondern immediare unterm Pabstlichen Stubl fir has

Anno

ben, und das juramentum fidelisatis nochmable vor dem Bischoffe zu Naumburg abstatten solle.

250. Pabst Innocentius IV. erkichtet den Epd, den der neue Liebaufiche Bischoff Christianus dem Kigasichen Erts: Bischoffe geleistet, vor ungülstig, und besiehlet ihm vor dem Naumburgischen Bischoffe der Romischen Kirche nochmable zu schweren, weil er nicht unter dem Erts-

1254

Bischoffe, sondern immediare sub sede Romana steben solle.

358
251. Idem ratissiret gwar des Ebristiani provision mit dem Lierbauischen Bischoffihum, cassiret aber des Eris Bischoffs zu Riga Anmassung, denfelben unter seine Jurisdiction zu ziehen, da er allein sub sede Romana steben solle; und besiechet dem Bischoffe zu Dörpe, die dawider thun wurden, mit der Kirchen Censur zu belegen.

252. Idem bestättiget die von Konig Myndow in Littbauen dem Teutschen Orden geschehene Schendung der Lande Wangen und Carsow, samt halb Daynovve und Kassone.

253. Herhog Barnimus I. und Wareislaus III. conferiret dem Rloster zu Üfedom (posten Pudgla) das Sigenthum der Dörffer Jalendin, Neprimin, Salenini, Stolenow und Poretz, so Kitter Tanmo demselben für das Dorff Schlarekovv gegeben.

254. Hertiog Barnimus giebet dem Usedomschen Kloster (postea Pudgla) Das Jus patronatus der Kirchen zu Usedom und Bentz nehst dem Dorff

Palleszin

255. Herhog Barnimus I. decidiret den Streit wegen des Dorffes Falckenberg, so vordem Cabour geheissen, zwischen dem Rloster Colbarz und Ritter Ansbelm dergestalt, daß dieser soldes Dorff auf Lebens Zeit vom Kloster zu Lehn haben, nach seinem Tode aber es an das Klosster fallen solle.

256. Erneftus Pomefanischer Bischoff überlässet das zu seinem Bischoffthum gemablte britte Theil seines Sprengels, worin Chrifburg gelegen, binwiederum dem Teutschen Orden, und nimmet davor die andere tertiam, darin Maxienvverder belegen, worin die Carbedral-Rirche angeleget werden sollen.

257. Ansbelmur Bifcoff zu Ermeland beschreibet, was Er in Preuffen zu seinem dritten Theil aus seiner Diaces erwählet, nemlich den Theil, worin Braunsberg belegen, welcher Tereia Grengen beschrieben find. 365

258. Pabst Alexander IV. bestättiget die vorstehende Bereinigung zwifchen dem Teutschen Orden und dem Ermelandischen Bischoffe Ansbelmo wegen der Ihm zu seinem Stifft zugetheilten zerzia diacefir. 366

259. Ernestus Powesanischer Bischoff ratibabiret nochmablen seine andere Wahl des dritten Theiles, so Ihm und seiner Kirche zugehören sollen, in den Landen seiner Diaces, nehmlich den Theil, worin Marienwerder gelegen.

260. Dergog Warislau III. bestättiget dem Nonnen Rloster in Insula Maria (postea Verchen) seine Guter und Gerechtigkeiten mit deren Benennung und Beschreibung.

261. Herhog Wartislai III. anderweitiges Donations und Bestättigungs-Instrument über die Guter und Gerechtigkeiten, so das Nonnen-Kloster in Insula Maria (postea Verchen) gehabt.

262, Hermannus Bischoff zu Camin, befrenet den Salt-Rathen zu Colberg, D d d d 2 der 1255.

The word Google

Renifter derer in diefem Tomol.

| der zu des dortigen  |   | Tûntberi | Prabende | gehöret, | von a | Her Ex- |
|----------------------|---|----------|----------|----------|-------|---------|
| action oder Auflagen | s |          |          |          | . 5   | 371     |

1255. 263. Faromarus II. Fürst zu Ragen, verkaufft der Stadt Barde einen Strick Landes zwischen den Fliessen Bardike, Trebine und dem Metr, girk ibr anch die Versicherung, daß tein Moster in ihren Grengen aus gefest werden solle er

gelegt werden solle 2c.

372

264. Herhog Barnimus I. conferiret dem Kloster Grobe (postea Pudgla) dassignent pont Brissen et Bourffes Struga auf Usedom, so es von denen Sebrukra von Brisseniez erhandelt.

265. Hermannus Bifchoff zu Camin, und Herthog Wartislaus III. befetm die Stadt Colberg mit Beutschen, geben derselben 5. Bren Jahre. Midderen in der Oft-See under koffen framt andern Freiheiten unnd Gerechtigkeiten. 374

266. Hersog Barnimus I. confirmiret alle des Klosters Colbatz Guter und Berchtigkeiten mit Benennung derfelben und Beschreibung der Grenisen.

267. Idem conferiret das Dorff Briefen dem Nonnen-Rloffer zu Pyriz. 379
268. Idem giebet dem Rloffer Colbacz das Dorff Parson und beschricht besten.

269. Idem glebet das Dorff Babyn mit 90. Hufen dem Riofter Colburg, und bei ftattiget auch feiner Borfahren bemfelben Riofter gegebene Privilegia.

270. Der neue Christliche Ronig in Lierbauen Myndow suppliertet an den Pabst Alexandrum IV. daß Er das dem Teutschen Orden in Liefland gegebene Land Solen demselben bestättigen moge.

271. Myndow Pathflicher Ronig in Lierbauen, giebet dem Teutschen Orden in Liefland das Land Selen, damit derfelbe Ihm wider die Ungläubigen beufteben, und Ihn ben seiner neuen Roniglichen Burde behaupten belffen möge.

272. Hermannus Bifchoff zu Camin doriret die neue Klofter Kirche zu Verben, da das Klofter ex Infula Maria etwa dahin verleget, mit den Zehenden von etlichen Guthern und mit der Capelle zu Schönenfeld. \$ 383

273. Idem giebet dem Seercinschen Ronnen-Rlofter den Bischoff Behindt von dessen damablis gehabten Guthern.

274. Idem und das Capitrelau Camin bestättigen den Zausch der Buther Gilendin, Neprimin & c. auf Gedom die Ritter Thammo dem Gedomiften Mossier (posten Pudgla) vor das Guth Seblarkow mit feinen 5. Held Martin gegeben.

385. Herthog Wareirlaus III. schendet dem Kloster Belbuk das Dorff Carne

an der Rega mit 100. Jufen 2e. 385 276. Jobannes I. und Oeso III. Marggraffen zu Brandenburg, befaktigenden

276. Jobannes I. und Orto III. Marggraffen zu Brandenburg, befattigenen Kaufch, darin Hertsog Barnimus I. vor das Land Scargard das balte Land Colleng dem Bischoffthum zu Camin abgetreten, und geben über letteres dem Bischoffthum das Eigenthum.

1256. 277. Herhog Barnimus I. conferiret das Eigenthum von 2. Marden ichtlicher Debung aus der Geerinschen Munge, so Hinricus von Sanfelde Von ibm gu Lebn gehabt, und dem Ronnen Rloster ben Seerin gegeben, dem jelben Kloster.

278. Derfog Wartislaus, Bartholomai Sohn verfaufft dem Rlofter Colbatz

die Feld-Mard Glina und was ihm sonft aus der väterlichen Erbichafft in dem Lande oder Diffriel von Colbarz noch übrig gewesen, ausser dem Dorff Kabank (forsan Kublank) so er sich reserviret.

279. Derhog Wartislaus vertaufft dem Rlofter zu Colbatz fein Antheil in den

Dorffern Bruchow und Damm, mit Beichreibung dessen Grengen. 389
280. Faromarus II. Fürst zu Rügen, verkaufft den Einwohnern des Dorffe Sarnekeuiz alles, was in den Grengen solches Dorffes belegen, welche Greuten beschrieben werden, und verbiethet, daß nicht mehr Slavi oder Solani oder Wendische meilien daselbst angesetzt werden sollen. 390

281. Derhog Barnimus I. bestättiget dem Kloster Grobe das Eigenthum des Dorffes Banzino, so es Zauscheweise von Herbersi Rameln Wittwe an fich

gebracht.

282. Idem conferiret dem Rloster Grobe das Eigenthum des Dorffes Bustin, so dasselbe Tausch-weise vor das Dorff Krakow von Wilbelmo de Cropelym an fich gebracht.

283. Idem fchendet dem Ufedomfchen Rlofter (poftea Pudgla) die Bach Reziza. 392

284. Hermanni Bischoff zu Camin veranlasseter Process zwischen dem Wedom-schen Rloster (postea Pudgla) und denen Graffen zu Gurzkon, wegen der Zehenden von der halb Insel Lypa auf Wedom & 203

285. Hermann von Werben Burger in Colberg bekennet, daß Er des Canonici 1257 Gerbardi Salt & Rathen daselbst in Erb & Zinß oder Erb & Pacht, gegen jahrlicher Entrichtung von 80. Donnen Saltes genommen. \$ 395

286. Hermannus Bischoff zu Camin setzet das Ufedomsche Kloster (postea Pudgla) wieder in den Besis der Zebenden von Lipa, welche die Graffen von Guzzkow eigenmachtig an sich gezogen.

287. Dernog Barnim I. giebet dem Klofter Walckemiesb in Thuringen das Eis genthum über 6. Dufen, fo es zu Nadrense von Henrico de Albrechtsbusen

gekaufft.

288. Der hog Suancopoleus giebet dem Nonnen-Rlofter zu Sarnouiz das Dorff Virebenzin, nebft der Gifderen in der Oft-See und andere Gerechtigkeiten und herrlichteiten.

397

289. Henricus Sameländischer Bischoff verträget sich mit dem Teutschen Orsden wegen der an seinem Schloß zu Königsberg gelegenen Muhle, und wegen der Felder Derume und Quedenow.

290. Idem vereiniget fich mit dem Teurschen, Welchergestalt der Berg, worauf nun Rönigsberg stehet, und damahlen ein Schloß gewesen, in 3. Theile getheilet, und welche terria Ihm gelassen werden solle. 2 400

291. Jaromarus II. Furft zu Rägen bekennet, daß Er wider die Privilegia des Klosters Neun-Camp eine Muble auf dem Fliesse Campenie angeleget has be, weswegen Er demselben Kloster erlaubet auf feiner Seite des Fliesse eine neue Muble wieder angulegen, giebet auch dazu noch ein und anderes.

292. Der Rath zu Colberg bezeuget, daß der dortige Canonicus Gunzberus eis nem dortigen Bürger Weckkindo seinen Salfs-Karthen, so zu seiner Prabende gehöret zur Erb-Pacht eingethan, dergestalt daß Er und seine Erben, Ihm und seinen Successoren davor jährlich 50. Zonnen Salf entrichten sollen.

Dddd 3 293. Pabst

Anno

|       | Register derer in diesem Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno  | 293. Pabft Alexander IV. giebet denen wider die Ungläubigen in Preufen                                                                                                                                                                                                           |
| 1257. | gen erhalten, welche fich in den Creus-Zigen zu Eroberung des gelobten Landes gebrauchen lassen.                                                                                                                                                                                 |
|       | 294. Idem bestättiget das Nonnen-Rloster Vercben mit seinen Gutern um Gerechtigkeiten.                                                                                                                                                                                           |
|       | 295. Herstog Wareislaus III. bestättiget dem Usedomschen Rostet sposten Fullen Galge Rathen von 6. Pfanne Stätten im Salge Berge pur Colberg.                                                                                                                                    |
|       | 296. Pabst Alexander W. confirmiret dem Teutschen Orden die Ihm wir Dertsog Conrado geschehene Schenkung des Landes Culm, und it Preußischen Lande, so der Orden erobert.                                                                                                        |
|       | 297. Hermannus Bischoff zu Camin giebet der Kirche zu Citen ben Auclam die Behenden von 4. Dörsfern als Grecholin, Lubanow, Gneuentin und Redefow nebst dem Feld-Marck Gorka und dazu belegenen Wiesen. 2 409                                                                    |
|       | 298. Myndow der neue König in Lierhauen giebet adermahlen dem Tutfom Orden in Lieffland ettiche Edndereiten, als Raffeyne, Lonkows, Bergulk, Ergalle, Deynowe und Panemene halb, wie auch Kulen, Carfow, diedeve gant 2c. 2c. Ihm davor wider feine Feinde berganften. 410       |
| 47.00 | 299. Andrear Bischoff zu Plozkow und fein Capittel ratibabiren nicht nur wad der vorige Bischoff Güntber dem Teutschen Orden in dem lubuischen Lande abgetreten, sondern cediren Ihm auch die übrigen Jura, sost darin gehabt, gegen eine vom Orden erhaltene Genugthuung. : 411 |
| 1258. | 300. Pabst Alexander IV. antwortet dem Abt zu Neuen-Camp auf seine wider etliche ungehorfame Monche wegen verübter Violentien eingesandt Klage, wie Er mit selbigen procediren soll.                                                                                             |
|       | 301. Die Bischöffe von Ermeland und Culm decidiren einige fireitige Praliminair-Punde, nach welchen die Theilung des Same-Landes, der Nering und erlicher Werber, zwischen dem Teutschen Orden und dem Samelandichen Bischoffe gescheben soll.                                   |
|       | 302. Herhog Barnim I, concediret dem Rlofter Grobe das Sigenthum der dreper von etlichen Vafallis erkaufften Guter, Rofcesin, Lubenze und Redessowa auf dem Lande Ofedom belegen.                                                                                                |
|       | 303. Bolezlaus D. Pol. maj. consirmiret dem Kloster Colbarz die von seinem Water Wlodezlao demselben gegebenen Guther Treben, Dobbergol und Warsn.                                                                                                                               |
|       | 304. Heinrich Sameländischer Bischoff bekennet, daß er wegen seines britten Eheils an dem Berge und der Gegend von Königsberg von dem Orsden befriediget sev.                                                                                                                    |
|       | 305. Idem ratibabiret, daß diejenigen Samen, denen der Orden in feinem Mill Buther eingethan, darin bleiben mogen 418                                                                                                                                                            |
|       | 306. Jaronarus II. Jurif zu Rogen fundiret die Stadt Damgard mit Beschtte bung Ihrer Jubehorungen und Gerechtigkeiten. \$ 418                                                                                                                                                    |
|       | 307. Rudolphus Bifchoff zu Schwerin confirmiret des Fulrsten zu Rügen Wizlail. und seines Sohnes Jaromari II. Donation, da sie dem Rioster Nuen-Camp das jus patronatus über die Kirche zu Tribeses geschendet. 420                                                              |
| 1259. | 308. Hertzog Barninus I. vergleicht fich mit dem Klofter Colbar megen der Mublens                                                                                                                                                                                                |

Anno

Mublen Didte in der Stadt Damm, der Fifderen im Dammiden See, wegen der Dorffer Lascow, Warfin, Melne, Damerow &c. &c. : 420 1259.

309. Herhog Barnimus I. giebet der Stadt Garez den Ort wo vorber das Schloß zu Garez geftanden, mit feinem dazu geborig gemefenen Ledern zwischen Reynekendorff und der Salvie auch den Biefen an der Oder 2c.

gegen eine jahrliche Recognision von 12. Binfpel Roden. # 421 310. Bolezlaus Derhog in Poblen bestättiget dem Rloster Colbarz feines Bas ters Wladislai Schendung der Guther Treben und Dobberpol, und bes fdreibet deren Grengen.

311. Rudolphus Bifchoff zu Schwerin, und das Capierel dafelbit verfauffen dem Rlofter Neuen-Camp allen Bebenden in den Dorffern Muggenbabl, Papenbagen und Penin vor 160. Mard Pfennige.

312. Myndome Ronig in Lierbauen giebet abermablen dem Teutiden Orden in Lieffland die Lande Denowe, Samoyten und Schalowe, daß fie 3hm das vor mainteniren belffen follen.

1260 313. DerBog Wartislaus III. giebet dem Donnen-Rlofter ben Stettin 6. Dard jahrlicher Debung aus feiner Beringefifcheren auf dem Strande. 426

314. Hinricus Samelandifcher Bifchoff tritt dem Teutiden Orden fein Schloff und Borwerd ben Ronigsberg famt etlichen Medern und anderm Que bebor ab, und nimmet davor 50. Dufen im Culmifchen Lande.

315. Dabft Alexander IV. beftattiget dem Teutiden Orden in Lieffland nicht nur die Landerenen, fo der neue Lierbauische Ronig Myndow demfelben gefchendet, fondern auch die von dem neuen Bifchoffe darin abgetrete nen Rebenden, damit der Orden Ibn beschüßen moge.

316. DerBog Wartislaus III. empfanget von dem Abt zu Belbuk das Dorff Carom, auf Lebens Zeit zu genugen.

317. Der Rath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul einen Salts-Rathen zu bebauen und zu genuten, denen Gebrudern de Wida gegen Erlegung eines jahrlichen Canonis von 48. Zonnen Galbes eins gethan.

218. Dabft Alexander IV. befiehlet den Liefflandifchen Bifchoffen, daß fie 36. re Lebn-Leute und Unterfaffen dem Teutschen Orden gum Rriege wie der die Ungläubigen zu Hulffe schicken sollen.

319. Der Rath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Copical eine Ihm zugehorige Salfe-Rathen-Stelle ihrem Burger Syfride Fabro zu bebauen und zu befieden eingegeben, wovon Er und feine Erben jabrii. den Bing von 24. Tonnen Galt entrichten follen.

320. Derhog Wareislaus III. befrenet die Einmohner der Rugianifchen Lans de, fo auf feinen Ruften ftranden, von aller Abaabe oder Strands Recht, und nimmet fie in feine Protedion.

221. Der Rath der Stadt Colberg bezeuget, daß das dortige Capitul eine Salts-Rathen-Stelle bon 4. Pfann-Statten zu besieden und zu bauen. einem Burger Emelrico, gegen Erlegung eines jahrlichen Rinfes von 24. Tonnen Salges, eingethan. 434

222. DerBog Barnim I. conferiret Hinrico de Bogemil und feinem Bruder Gozwino die Unter-Duble auf dem Rlieffe Fafeniz tu Lebn. 435

323. Hermannus Bifchoff zu Camin intercediret ben den Dommerfden DerBo. gen,

| Anno  | Register derer in diesem Tomol.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time  | gen, daß Sie den ins Land gekommenen Monden vom Ordens R. Goris Butes thun, und Ihnen beforderlich fenn mögen.                                                                                                                                                                               |
| 1260, | 324. Sergog Barnimus I, giebet den Monden vom Orden S Vidorit Parfie<br>fiz, so zuerst nach Ukermünde gekommen, und zulest sich in Joseph<br>get, 60. Hufen im Balbe Sidelowe belegen.                                                                                                       |
|       | 325. Idem schencket dem Rioster Grobe (poslea Pudgla) den Zehenden deb Der fes Bussino.                                                                                                                                                                                                      |
|       | 326. Idem giebet dem Kloster Grobe (postea Pudgla) das Dorff Katzekownsh der benliegenden Feld-Marck Noracike.                                                                                                                                                                               |
|       | 327. Myndow Konig in Lierbauen, wie Er fich als neuer Ebriftlicher fin<br>nicht langer maineeniren konnen, vermacht fein ganbes Königreibeit<br>thauen, dem Zeutschen Drben, u. introduciret Ihn zugleich in feinen de<br>jedoch nur in casum, wenn Er keine Sohne hinterlaffen wurde. 1. 43 |
|       | 328. Das Capiteel der Collegiat-Kirche zu Corwied conferiret Godekinode Smy<br>row miliei das Dorff Lukow, fo Er demfelben aufgetragen, binwiederun<br>auf feine, feiner Frauen und Kinder Lebens-Zeit, zu Lehn. 44                                                                          |
|       | 329. Barnimus I. Dux Slavorum giebet der Rirche S. Nicolai gu Damm 8. hu fen in den Grengen derfelben Stadt.                                                                                                                                                                                 |
|       | 330. Dertog Barnim I. conferiret dem Nonnen-Rlofter gu Verchen dat Ei<br>genthum der Dorffer Völezkow und Cadow.                                                                                                                                                                             |
|       | 331. Mem bezeuget, daß Er zwar in feiner Noth von dem Caminschen Capin die Beede oder precuriam exactionem genommen, es solle aber fleche dem felden nicht zum projudiz gereichen, weil daß Copinul und defen unterfassen von solcher Beede von Anfang ber frey gewesen, und be              |
| 1261. | folder Frenheit auch gelassen werden solle. 44                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1201, | nicis, und desiret selbiges, welches bernach in die neuerbauete Meries Kirche verlegtet worden.                                                                                                                                                                                              |
|       | 333. Idem giebet dem Nonnen-Rlofter ben Seeetin 10. Mard ichtlichet De<br>bung aus feiner Munte gusterein, wogegen das Rlofter dem Capitala de<br>S. Petri, postea det S. Marien-Stiffte Rirche das Opfferinder Petri Rit                                                                    |
|       | ge und in den Capellen S. Maria und Nicolai abtrut. \$44.  334. Idem verkaufft dem Klofter Grobe (poftea Pudgla) das Dotf kelomi, einem beyliegenden Felde für 120. Marck. \$44.                                                                                                             |
|       | 335. Id. giebet dem Noffen-Rlofter gu Pyrira 2. Sufen im Dorffe Cifelitz. 44                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 336. Idem bekennet, daß das Nonnen-Rlofter ben Seestin Ihm die S. Pan<br>Rirche und die Capellen S. Mariæ und S. Nicolai mit dem bloffen Opfittab<br>getreten, die Er den neuen Canonicis wieder zugewandt.                                                                                  |
|       | 337. Der Probst und das Capittel zu Ratzeburg verkaussen das von Julio Wichas I. Ihnen vorber geschendte Guth Pürnisz an Eckard von Dabo vor 200. Mard Lübisch, doch daß Er es von Ihnen wieder zu Leb                                                                                       |
|       | nehmen mussen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

338. Derhog Barnimus I. versichert das Nonnen- Rlofter gu Pirix, dafer feinem andern Monchs oder Nonnen-Orden Frenheit ertheilen wolle, in der Stadt Piriz oder in den Grenhen der dortigen Parachie fin

Anno

rig, auf Erb = Zing von jahrlichen 24. Tonnen Saty eingethan.

340. Wizlaus III. Burft zu Rûgen giebet dem Dominicaner Rlofter zu Stralfund einen Plat zwijchen dem Rlofter-Dofe und dem Stadt-2Ball, auch den Ball felbft mit dem Graben, nachdem die Planden auf den Ball der Neu-Stadt gefest morden.

341. Dernog Barnimus I. conferiret das Gigenthum von etlichen ichrlichen Debungen, die etliche Privati aus dem Baffer und Ader Zing dem Monnen-Rlofter zu Stettin gegeben.

342. Dabft Vrbanus IV. bestättiget den Pramonstratenfer-Orden mit Ertheis lung verschiedener Frepheiten und Immuniedten.

343. Herhog Suantopoleus von der Dantziger Linie, giebet dem Clofter Bucom den gangen Bucowischen See, auffer daß des Caminichen Bischoffs Leute gu Evenein mit Samen und andern fleinen Deten, nicht aber mit groffen Garnen darin fifchen tonnen.

344. DerBoa Barnim I. vertaufft dem Clofter Grobe (poftea Pudgla) das Dorff Curzom, und giebet demfelben darüber das Eigenthum.

345. Derhog Wartislaus III, conferiret der Colbergiften Collegiat-Rirche und dortigem Capitulo das Dorff Bogunein.

346. Dernog Wareislaus III. fundiret die neue Stadt Greiffenberg an der Rega, giebet 3hr 100. Dufen, Lubifd Recht, den Rega Bluß bis in die Oft-Gee zc. zc.

347. Hermannus Bifchoff zu Camin giebet dem von neuen erbaueten Rlos fter Bukow den Bebenden in feinen Gutern von 300. Dufen. . 459

348. Der Rath gu Thoren vergleichet fich mit feiner herrschafft dem Teuts ichen Orden, wegen der Dublen, der Bieh-Bende gu Alts Thoren, Bertaufdung einiger Sufen 2c. 2c. 459

349. Gerbordus miles de Koebene fetet in Holtzbagen unweit Politz Jobannem Calve, Conradum de Welpe und feinen Schwieger : Sohn Jobannem gu Sagenmeistere, beschreibet, was fie und die neuen Colonisten so da-bin ziehen, haben, und Ihm geben sollen 2c. 460

350. DerBog Barnimus I. conferiret dem Ukermandiften Clofter, fo gulegt 1262. nach Faseniez verleget, das Jus paeronaeus der Rirche zu Morin. : 462

351. Idem giebet dem Monnen & Clofter ben Steetin 10. Mard aus feiner Munte, daß feiner verftorbenen Gemablin Margaretba idbrliches Bedachtniß davor gefevert merden foll.

352, Heydenricus Bifchoff gu Culm verfpricht den Teutschen Orden in Dreuf. fen schadloft zu halten, wenn derfelbe wegen der Theilung des Lans des Saffin angefochten werden folte

353. Der Abt Alexander und fein Convent gu Neuen-Camp bertragt fich mit dem Probft des Stiffts gu Riga, wegen der Neuen-Muble und der Grenten der Dorffer Papenbagen und Wulfshagen.

354. Dabst Vrbanus IV. bestättiget das Collegium Canonicorum, fo Hermog Barnim I. ao. 1261, zuerst in der S. Perri-Rirche zu Seeerin gestifftet. 465

355. Derhog Barnim I. conferiret dem Monnen Clofter ben Steetin bas Gie genthum des Salvie-Bluffes und darauf angelegter 4. Dublen, fo es vom Clofter Walkenrode getaufft. Feec. 356. Der: 1261.

1262.

| A     | Register derer in diesem Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno  | The Court of D I winted him an Committee to Che wanter in C.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1203. | 356. Herhog Barnim I. giebet den 12. Canonicis, so Er vorber in S. kai. Kirche gesetzt, ein Burg. Ball zu Seessin, in bonnem S. Maria, um du selbst ein Munster, oder eine Kirche mit Ihren curiis zu dauen, ne ferviret sich aber darauf seinen und Comrad Cleisten Hoss. Muste sem Burg. Ball ist die S. Marien - Stissts oder Collegiat - Kirche darnechst angeleget. |
|       | 357. Das Closter Walkenried verkaufft seine 4. Mublen auf dem Schik-<br>Flusse dem Seestinschen Nonnen » Closter. , , 469                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 358. Derhog Barnim I. giebet dem Usedomschen Closter (postea Pudgla) ab Eigenthum von 6. gekaufften Hufen im Dorffe Kamike. 5 469                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 359. Idem Dux Slav. giebet der Stadt Pyritz dasselbe Recht, so die Saat Scertin hat, und daß sie sich in den Innungen der Gewerde darnah auch richten solle.                                                                                                                                                                                                             |
|       | 360. Hertzog Warrislaus III. giebet dem Closter Belbuk 15. Rard jährli der Hebung aus feiner Munte zu Camin.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 361. Idem giebet der Custodie ben der Collegiar-Kirche zu S. Meine in Colberg, zu Haltung der Lichter, 2. Marck, in dem Colbergichen Zolle zu erheben.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1264. | 362. Wizlaus III. Fürft zu Rügen vergleicht fich mit dem Clofter Neuer Camp wegen der Mühlen , und eines zu den Fürstlichen Mühlen abgelte teten Fliesses, wie auch wegen des Sees Piene. 472                                                                                                                                                                            |
|       | 363. Herhog Barnim I. giebet dem Closter Gramzow das Dorff Beierduss ben Pririz, und alles mas dazu zwischen Marienwerder, Hamfelde, der Tempel-Herren Gütern, Mellen, und dem Pririzischen Schalben Baltbellegen, und wie es vorhin Ritter Theodericus Beyer bestellen. s 473                                                                                           |
|       | 364. Idem giebet der Stadt Anclam und Ihren Burgern die Joll-Freybeit in seinem Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 365. Herhog Wariidau III. bezeuget, das Er in seinem Testamen dem Ele-<br>fter Bukow alles vermacher, was Er noch im Colberzichen Salis Ver-<br>ge frev gehabt, und die Mühlen daselbst, um daraus das übrige<br>frev zu machen und zu bezählen.                                                                                                                         |
|       | 366. Idem giebet in seiner letzten Krancheit dem Rloster Eldens vor einis gen pracendirten Schaden 13. und 1. halbe Huse im Derfie Vivos, concediret die gemeinschafftlichen Mublen auf dem Fließ Zwinge auf ser 4. Drömbt Mublen Pacht, so Er in seinem Testament vormalichet ze. 475                                                                                   |
|       | 367. Hemrich Bifchoff gu Sameland tritt dem Teutschen Orden in Pruffen fein Antheil von dem Wittlands Drt gegen anderweitige Saufselion ab , um daselbst zur Sicherheit der Schiffarth eine Beftung an                                                                                                                                                                   |
|       | legen zu können. # # # 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

368. Hertsog Mestwinus II. verschreibet Hertsog Barnimo I. Consanguino sa das Land Swetz, daß Er nach seinem Tode selbiges so wohl als kir ne übrigen Herrschafften, so Ihm von seinem Nater und Brudt anfallen werden, nehst seinen Erben haben und bestigen solle.

369. Idem giebet seinem Ritter Juliano das Dorff Garsebino fren von allen Auslagen und Abgaben.

370. Der:

| endyattenen Diplomatum.                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 370. Herting Barnim I. giebet dem Rloster Belbuck das Dorff Clorken an der Rega, und empfänget davor wieder das Dorff Bialkur Zaulch- weise.                                                                                                                                                      | Anno<br>1264. |
| 371. Idem giebet dem Ufedomschen Kloster (postea Pudgla) das Dorff Lü- rebuck. 480                                                                                                                                                                                                                | 1265.         |
| 372. Otto von Barmflede ein Hollsteinischer von Abel giebet dem Ukermandischen Kloster, so nachmable nach Jasenie verleget, sein Recht, so Er an dem jure patronatus der Kirche zu Morin gehabt.                                                                                                  |               |
| 373. Derhog Barnim I. besichtiget seines verstorbenen Wetters Herhog Warislai III. leiten Billen, darin Er dem Kloster Bukow einige Hebungen aus der Colbergischen Muble, einen Kathen und 4. Pfanns Statten im dortigen Sals-Berge, und einen eigenen Sals-Brunnen verschrieben oder vermacht.   |               |
| 374. Idem giebet dem Nonnen - Rlofter ben Vereben das Dorff Sebonefeld, behalt fich aber das Half-Gericht auf zwen Drittel vor. 483                                                                                                                                                               |               |
| 375. Idem concediret dem Vercbenschen Nonnen-Rloster die übrigen Sin-<br>tunffte der Rirche zu Carelon zum Bau des Rlosters anzuwen-<br>ben.                                                                                                                                                      |               |
| 376. Hermannus Bischoff zu Camin befrepet des Colbergischen Canonici Gerbardi dortigen Salis-Kathen von 6. Pfann-Stellen von aller Auslage oder exactione precaria.                                                                                                                               |               |
| 377. Derhog Barnim i. giebet dem Nonnen-Kloster ben Seetein das Dorff Pomellen mit 54. History, 4. Marc jahrlich aus der Munge zu Piriz und 3. und 1. halben Winspel Roden aus der Muhle ben Schweedt.                                                                                            |               |
| 378. Herhog Suancopoleus giebet dem Rlofter Bucow das Dorff Belkow und beschreibet deffen Grengen. # # 486                                                                                                                                                                                        |               |
| 379. Das Caminsche Capittel bestättiget den Wergleich, darin das Sies-<br>zinsche Ronnen-Rloster dem dortigen Capitulo, die Kirche S. Petri und<br>die Capellen S. Nicolai und S. Maria überlassen.                                                                                               |               |
| 380. Pabft Clemens IV. nimmet das Rlofter Eldena unter des Römischen Stuhls Procedion mit allen seinen Guthern, so es bisbero erlanger bat, welche auch zugleich bestättiget werden.                                                                                                              |               |
| 381. Herhog Barnimus I. concediret dem Usedomschen Rloster (postea Pudgla) in dem Dorste Jarognew das Gericht, doch nur in causis minoribus, mit Vorbehalt des Halfs und Hand-Gerichts.                                                                                                           |               |
| 382. Wizlaus III. Hurst zu Rügen consensiret, daß Marquardus de Woblicowe sein Erbe der Mühle ben Conradibagen an daß Kloster Neuen-Camp verkaussen moge, mit Worbehalt seiner Ihm zukommenden Polatze.                                                                                           |               |
| 383. Derhog Barnim I. giebet der Collegias-Kirche gu S. Maria in Steetin das<br>Privilegium, daß wenn das Miebaels Kloster zu Bamberg sein Juppa-<br>tronatur über die Steetinsche Jacobi-Kirche loßichlagen oder veräussern<br>solte, sonft niemand als die S. Marier Kirche zum Kauff derselben | 1266.         |
| gelaffen werden folle.  450 384. Idem giebet der Stadt Colberg den frenen Berings Fang in der Oftsee, fo weit fich ihre Grengen davon erftreden, wie auch Fischen Ecce 2 rep                                                                                                                      |               |

ren in der Persanse von der See an bis an die Stadt, ohne den gebuhrenden Zoll davor zu erlegen.

1266. 385. Hertog Barnim I. ichendet dem Kloster Reinfeld ben Libeck dat Dorff Wolzin, mit eben dem Recht, damit es seine andern Pommerschen Guther besitet.

386. Wartislaus Dommericher Berthog gu Dantzig giebet dem Riofitt Gieve einen Fischzug in der Weichfel gwiften Ganfea und Barfiza. 494

- 387. Jobannes Probst der Dom Mirch zu Riga in Liestand reverstet sich das Capittel daseibst dahin zu vermögen, daß es den mit dem Micheter Neuen-Camp getroffenen, und gleich nachtehenden Wergleich genebm balten moge.
- 388. Das Capittel der Rirche zu Riga in Liefland bestättiget nicht nur den Wergleich, den der vorige Probst Hermannus nehst dasigen Capittel, mit dem Rlosser Neuen-Camp, wegen etlicher Streitigstitt, gemachet hat, sondern vergleicht sich auch auss neue wegen der neuen Mühle und dadurch überschwemmeter Werdec. 2c. 10 durch einige Landung vergätiget wird.

389. Pabst Clemeni IV. bestättiget das Ukermundische Rloster (pose Joseph niz) mit feinen Guthern und Gerechtigkeiten. \$ \$ 446

- 390. Hermannus Bischoff zu Camin giebet dem Ukermündeichen Klostit (pstea Faseniz) die Kirche zu Sassendurg mit den zugehörigen hufen und Mublen, auch noch 10. andern Husen.
- 391. Herhog Mesteminus II. giebet wegen geleisteter treuen Dienste lami si Seiborio das Guth Faski, und befreyet es von allen Abgaden und Diensten.
- 392. Hermannus Bischoff zu Camin fundiret die Stadt Collin mit 110. Hu fen, giebet Ihr Lübisch Recht 2c. und conferiret selbige Marguarde & Haremanno, sie zu besitzen und einzurichten.
- 393. Der Rath zu Colberg bezeuget, daß der Ufedomsche Abt Bew und sein Convens den dorrigen Burgern Henrico filio Jucka gezen Entrictung einer Last Salt, und Theoderico Plessenberg gezen eine bale de Last Salt Salty. Rathen im Salty. Berge zu loberg etblich eingethan.

394. Hertigog Barnim I. giebet dem Kloster Bukom das Sigenthum der Dorfter Boblin und Carnekeviz zwischen den Stadten Schlave und Zanow belegen.

395. Wizlaus III. Burft du Rügen besichttiget seines Aaters Jaromaill. Schendung, daß das Capittel zu Riga auch daß übrige so über 12. Husen bemm Dorff Gundin ist, obedaten solle, ungeachtet sin Erst. Sater Wizlaus I. solche Uebermasse sich refereiret.

396. Idem besichttiget seines Waters und Groß Maters Beranlassung, daß die Bache Campeniz mit benden Ufern, mit Wenden, Bridern und Fischernberg bis zu der neuen Muble, dem Klofter Neuen-Camp gehören solle.

397. Der Rath zu Colberg bezeuget, daß der dortige Canonicus Gundbeut den zu seiner Prabende gehörigen Salts-Rathen, gegen Entrichung eines jährlichen Canonis von einer halben Last und einer Lomi Gal.

| enthaltenen Diplomatu | m. |
|-----------------------|----|
|-----------------------|----|

|              | VINVINCIALITY 2-Production                                                                                                                                                                                                                                                          | Anno  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | Salges, dem dortigen Burger Alberto de Wolin erblich einges than.                                                                                                                                                                                                                   |       |
| \$98.        | Derhog Barnimus 1. privilegiret das Capicalum Colbergenje bergestalt, daß in der Stadt Colberg und dortiger Gegend keine Monches oder Mitter-Orden, Macht haben sollen, ein Saus zu bauen, oder lies gende Gründe zu bestigen, es sen denn mit Einwilligung de Capicall dasselbst.  | 1266, |
| <b>3</b> 99. | ldem giebet dem Ronnen : Kloster ben Scessin das Eigenthum des Dorffes Pyarch.                                                                                                                                                                                                      | 1267. |
| <b>100.</b>  | Idem giebet dem Nonnen Rloster vor Seesin das Eigenthum des Dorffes Zabelsdorff, so vorhin Nembuszove geheissen. 507                                                                                                                                                                |       |
|              | Idem giebet dem Usedomschen Kloster (postea Pudgla) das Dorff Zelenin. 508                                                                                                                                                                                                          |       |
|              | Idem befrevet das dem Kloster Scolp an der Peene zugehörige Dorff Wugwein, bodie Weggezin, von aller Beede und allen Diensten, so Ihm daran zugestanden.                                                                                                                            |       |
| 403.         | Idem confirmiret dem Kloster Vereben alle Guther, so es von seinem Better Warzislao III. erhalten, wie auch das Gericht in selbis gen.                                                                                                                                              |       |
| 404.         | ldem bestädtiget, daß Herthog Werrislaus III. dem Rloster Reinfeld 40. Dufen in Lerbfin gegeben, und Ritter Berrholdur Thuringus feine Eine kunffte aus foldem Guthe dem Rloster verkaufft.                                                                                         |       |
| 405.         | Idem giebet dem Rlofter Bukow das Dorff Gariz oder Gorgz 512                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 406,         | Idem bestättiget dem Vedomschen Kloster (postea Pudgla) feine Gutber mit Benennung derselben und Ihrer Donanzium, und suget benselben noch einige hinzu.                                                                                                                            |       |
| 407.         | ldem conferiret dem Moster Grobe (postea Pudgla) das Eigenthum des Dorstes Loviez auf Usedom, so es von Virozlao disto de Bialdedamp ges kauste.                                                                                                                                    |       |
| 408.         | Idem giebet dem Ufedomschen Rioster (posten Pudgla) die Heisste eines Fisch Weeres so an der Mundung des Sees gelegen, wodurch man aus dem frischen Haff nach der Stadt Ufedom sähret.                                                                                              |       |
| 409.         | Idem giebet dem Kloster zu Usedom (postea Pudgla) einige im frischen Haff in den beschriebenen Grennen, wie auch Holhung in der Ukermandischen Hende 20.20.                                                                                                                         |       |
| 410.         | Wizlaus III. Burft zu Rugen ichendet dem Rlofter Neuen-Camp 2. Due fen zu Vogelfang.                                                                                                                                                                                                |       |
| 411.         | ldem bestättiget die Buther des Klosters Eldena, die es in feinem Lande hat , reserviret sich aber das halbe Salis aus dorrigem Salis-<br>Berck, samt der Furiskillion darüber, restituiret auch das Dorff Hen-<br>nekenbagen, so Johannes Cabald demselben vorenthalten hatte. 520 |       |
| 412.         | (a) Gvido, Cardinal und Pabstlicher Legatus concediret dem Abt hu Neuen-Camp und 4. feiner Monchen, so das Sacerdorium haben, daß sie Beicht hören, predigen, und Ihren Auborern 20. Tage Ablag ertheisen können.                                                                   |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

413.(b)

| <b>A</b> nno  | Register derer in diesem Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno<br>1267. | To the Could Could and Market has Other Contrat and the second                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1207.         | 412. (b) Gvido Cardinal und Pabfilicher Abgesandter confirmiret Bethat<br>Barnimi I. Donation des juris patronatus der Kirche zu Carlow, so Er                                                                                                                                                                                        |
|               | dem Rlofter Verchen gegeben. # # 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 413. Idem concediret dem Kloster Bukom dum neuen Kirchen Bau, auch ein Theil der geraubten und anderer unrechtmäßigen Güther anzunehmen, wenn derjenige, dem sie wieder restirutet werden folgen, undekannt ist.  523                                                                                                                 |
|               | 414. Idem bestättiget den Bergleich, den vorbin der Eris-Bischof julige grofichen von Lebusichen und Caminschen Stifftern, wegen der stems gen Grengen Hrer Diacelen, gemachet, dergestatt, daß der Chinische District zur Lebusichen, und Türz samt seinem zugehrigen und de zur Caminschen geistlichen Jurisdiction, gehören solle. |
|               | 415. Hermannus Bischoff zu Camin bestättiget der Plebanorum der Diffride                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | von Colberg und Cofflin Gesuch, jahrlich in Colberg ein Convivium fra-                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | remitatis gu balten, und vor die Berstorbenen, Seel-Ressen uste<br>sen, 2c. woben Ihnen injungiret wird, des Bischoffs Andermanden<br>Gedachtnis, aus dem Stamme der Graffen von Gleichen, solum<br>auch zu begeben.                                                                                                                  |
|               | 416. Item schendet dem Nonnen-Rloster ben Seetein den Zehenden von dem Guthe Zabelsdorff.                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 417. Idem requiriret den Orden S. Villorix, zu dem conferirten Benefici bit Pfarre Rirche in Saffenburg geiftliche Personen zu instruiren. : 526                                                                                                                                                                                      |
|               | 418. Idem vereigenthumet die Kirche zu Nemiez mit Ihren Jehenden und Hufen dem Kloster Bukow, und ordnet, daß die Einwohner der Kirch; Dorffer von jeder Hacken: Hufe einen Schrsste Rocken und einen Schessel Haber dem Pfarrer daselbst jahrlich geken sollen.                                                                      |
|               | 419. Borebardus de Kalene und seine Frau reversiren sich gegen des Alosses Stolp, daß Ihre Guither, so sie in Janow vom Klosier ju kein haben, nach einem vom Ihrer benden Tode, wieder and Klosier sallen, und der letztlebende sich deren nicht anmassen solle.                                                                     |
| 1268.         | A20. Herhog Barnim I. giebet dem Kloster Grobe (postea Pudzla) als Dorsf Damerow ben Naugardten mit 100. Husen und deren 30 henden.                                                                                                                                                                                                   |
|               | 421. Idem conferiret dem neuen Rlofter Bucow das Eigenthum des Drifts<br>Porerz oder Preerz mit den Fisch: Beeren im neuen Baffet. : 530                                                                                                                                                                                              |
|               | 422. Idem giebet das erste Privilegium vor die neue Stadt Golloon mit Beschreibung des Fundi und der Gerechtigkeiten so Er derselben etc theilet.                                                                                                                                                                                     |
|               | 423. Idem bestättiget die dem Rloster Bukow den daben liegenden Bukmi-<br>fchen See, den Hertzog Suantopolcus demfelben gegeben. 5 532                                                                                                                                                                                                |

424. Idem conferiret das blosse Jus patronatus der Petri-Kirche und der Capellen S. Maria und S. Nicolai zu Steetin, so das dasse Monnen-Klosse mit dem Opffer, jedoch mit Worbehalt der übrigen Einkunste, Im

abgetreten, dem neuen Capitulo S. Maria Dafelbit.

425. Idem vertaufft dem Riofter Colbatz das Dorff Selow.

426. Der

534

535

Anno

T250.

- 426. Herhog Barnim I. bestättiget dem Kloster Bukom das Sigenthum von 100. Hufen in der Gegend ben Neu « Steetin und an der Pohlsnischen Grente belegen, so Mitter Johannes Kule demfelben gegeben hat.
- 427. Herhog Wareielaff, Herhogd Suancopolci Cohn und Mestwini II. Brusder, bestättiget dem Rloster Bucow alle seine Guter und Gerechtigsteiten mit Benennung derselben.
- 428. Wielaus III. und Faromarus III. Huffen zu Rügen geben dem Rlofter Neuen-Camp das Eigenthum von 2. Dufen zu Tribom, halb Conradibagen und einer Dufe in Cranowiz &c. &c.
- 429. Hermannus Bischoff zu Camin giebet dem Steetinschen Nonnen-Rloster das Eigenthum der Zehenden von 20. Hufen des Dorffes Piaceke.
- 430. Wolimer Bischoff von Cujavien bestättiget und renoviret die von feie nem Antecessore Michael bem Teutichen Orden geschendten Bischoffs Zebenden von den Orten Nessow und Orlow gegen eine gerviffe Recognition.
- 431. Der Rath der Stadt Colberg überlaffet dem Riofter Bukow s. pondera stiliginis aus der Muhle ben der Stadt, weshalb vorhin Streit gewesen.
- 432. Friderich Kardiensicher Bischoff giebet denjenigen, die dem Rlofter Verchen was schenden, 40tagigen Ablas.
- 433. Das Capittel der Marien-Kirche zu Seeein reversiret sich gegen das dortige Ronnen-Kloster, daß, ob es wohl das blosse Jus parematus der Petri-Kirche, und der Capellen S. Maria und Nicolai abgetreten, soldes demselben doch in den dazu gehörigen Guthern und Zehenden auch andern Sinkunsten nicht prajudiciren solle.
- 434. Jobannes, Octo und Conrad Marggraffen zu Brandenburg, bestättigen die von Berhog Barnimo I. gestifftete Collegiar Rirche zu S. Maria in Steetin, mit Ihren Gutern.
- 435. Wizlaus III. Furst zu Rügen giebet dem Kloster Neuen-Camp das Signenthum des Dorffes Bochole, mit eben dem Recht, damit es seine übrigen Guther besiget.
- 436. Herhog Mestroinus II. nimmet seine Pommersche Lande von den Marggraffen zu Brandenburg Iobanne, Orsone und Conrado zu Lehn, und constituiret mit derselben Einwilligung seiner Tochter Ihren Docem.
- 437. Idem offerivet denen Marggraffen zu Brandenburg die Stadt und Schloß Danzig samt der dazu gebörigen Landichafft, selbige in Ihre Gewalt zu nehmen, schiedet auch seinen Dollmetster ab, mit Ihren deshalb mehrere Abrede zu nehmen.
- 438. Bernog Barnim I. bestättiget die von feinem Worfahren dem Rlofter Belbuk gegebene Guther und Gerechtigkeiten. 5 548
- 439. Idem giebet die Muble auf der Wels ben Vierraden dem Nonnen-Rlos fter ben Stessin.
- 440. Idem beschreibet die Grengen des Massowischen Diftriete und giebet densfelben

Regifter derer in diesem Tomo I. enthaltenen Diplomatum.

Anno .1269.

felben vor Nachlassung einiger Zehenden, Kriegs Schaden 22. K. dem Bischofthum Camin, von welchem District iho noch die Odrsfer Pribbernow, Zabersow und Medewiz Stifftisch find.

- 441. Sertog Mestwinus II. bestättiget die Guther und Gerechtigkeiten des Klosters Bukow mit derselben Benennung und Beschreibung. 555
- 442. Berhog Barnimus I. giebet dem Rloster Colbarz das Privilegium, daß niemand auf den Flüssen Colpin und Plone bis in den Dammiden See Mublen bauen solle, ausser gedachtes Rtoster, so weit diese Flüsse in dessen Grengen geben.

443. Idem unterwirfit das Dauß des Beil. Geistes zu Demmin des dottigen Raths und der Burgerschafte Disposition, und separiret felbiges ganglich von der dortigen Pfarr-Kirche.

- 444. Couradus Clest miles überlässet das auf Lebends Zeit eingehabte Dorff Belizz, mit der Dorff Stelle zu Brode, auch 4. Jufen in Sebönefeld und 4. Jufen in Sabes dem Closter Colbarz zum heil der Seelen seines verftorbenen Bruders Bersoldi.
- 445. Hinricut Abt und fein Convene du Dargun, vergleichen fich mit dem Nonnen-Clofter in Insula Maria (modo Vereben) wegen eines Berders, item wegen einiger Holipung und 2. Jufen Landes. 559
- 446. Fridericus Soneke giebet vor Ginnehmung feiner Schwester Gertrud ins Rlofter Vercben, demselben 11. Dufen gu Schönefeld. 560



ionate gland

















